

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.





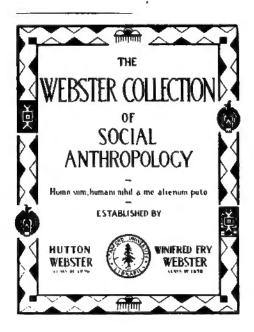







Das Recht der llebersesung in iremde Sprachen bleibt vorbehalten.

## Die

# Negervölker und ihre Verwandten.

Ethnographisch und culturhistorisch dargestellt

ven

Dr. Theodor Waik

a. o. Professor der Philosophie ju Marburg.

Mit einer Rarte und fieben Abbildungen.

Leipzig, 1860. Friedrich Fleischer.

# Anthropologie

det

# Naturvölker

ron

# Dr. Cheodor Baib

a. o. Professor der Philosophie ju Marburg.

3 meiter Theil.

Mit einer Karte und fieben Abbildungen.

Leipzig, 1860.

Friedrich Fleischer.

W145

## Vorrede.

Die Ansichten über die Neger und die Schilderungen des Negerlebens denen man bei uns begegnet, sind zum Theil so einsseitig und selbst abenteuerlich, daß eine Darstellung welche die Quellen in umfassenderer Weise berücksichtigt als sonst zu gescheshen pflegt, leicht hier und da Befremden erregen wird. Dieß erstlärt sich zunächst daraus daß der einzelne Reisende immer nur verhältnißmäßig Weniges sieht und erfährt, daß dieses Wenige von dem Jusammentressen zufälliger Umstände in hohem Grade abhängig ist und daß die Deutung desselben durch den Grad und die Art seiner intellectuellen Bildung, durch seine Charaktereigensschaften und sein Temperament, überhaupt durch eine sehr große Wenge individueller Womente wesentlich mitbestimmt wird.

Biele Widersprüche der uns überlieferten Nachrichten fließen aus dieser Quelle, viele andere stammen daher, daß verschiedene Reisende dasselbe Bolt oder doch Stämme die sie demselben Bolke angehörig glaubten, in verschiedenen Gegenden, zu verschiedenen Zeiten oder unter veränderten Verhältnissen sahen: die Kritik darf deshalb durchaus nicht überall wo sie auf widersprechende Angaben stößt, unmittelbar auf die Unrichtigkeit der einen oder auf die Unwahrhaftigkeit des einen von beiden Berichterstattern schließen. Es bleibt ihr in manchen Fällen für jest nichts übrig als unvereinbare Behauptungen, so wie sie vorliegen, nebeneinander bestehen zu lassen. Rechtsertigt dieß manche Widersprüche die in der nachfolgenden Darstellung vorkommen, so wird man es auf der andern Seite in der Ordnung sinden daß

notorisch unzuverlässige Schriftsteller, wie z. B. Douville, nasmentlich im zweiten und dritten Theile seines Werkes, Zain el Abidin u. A. fast ganz unberücksichtigt geblieben sind.

Bor Allem ist es mein Bestreben gewesen die Quellen möglichst selbst sprechen zu lassen und nur dasjenige zu geben was sich in ihnen vorfindet. So amusant und interessant hubsch ausgeschmüdte und ind Einzelne ausgemalte Schilderungen des Lebens der Naturvölker auch sein und so gut sie sich lesen mögen, sind sie doch ganz vom Uebel. Es ift leicht mit einiger Phantafie ein Bild herzustellen das durch seine Lebendigkeit fesselt, das bald durch seine Gemüthlichkeit anzieht oder durch ergreifende Scenen hinreißt, bald durch schauderhafte Rohheit und durch die Greuel der Berwüstung Entsetzen und Abscheu erregt, aber diese halb romanhaften halb historischen Bilder der Touristen verfälschen die Borftellungen der Menschen und stehen der Erkenntnig der Bahrheit mehr im Wege als selbst absichtliche Lügen. Dem gegenüber kam es mir darauf an alle Ausmalung auf eigene Hand zu vermeiden, mich rein und streng an die thatsächlichen Angaben der Quellen zu halten und jeden Schriftsteller das selbst vertreten zu lassen was er als thatsächlich behauptet.

Oft sind Charafterbilder von Bölkern die ich zu entwerfen versucht habe, auffallend unvollständig; sie sind nicht aus der Phantasie von mir vervollständigt und abgerundet worden. Oft aber wurden Berichte welche verschiedenen Zeiten angehören, benutt um einander zu ergänzen; es ließ sich meist nicht ermitteln ob ältere Angaben auch noch jett oder ob solche aus neuerer Zeit auch für die Bergangenheit gelten. Bisweilen ist eine Angabe allgemein ausgesprochen die vielleicht nur auf ein besonderes Bolk bezogen werden darf; aus dem beigefügten Namen des Schriftstellers wird alsdann leicht ersichtlich sein in welchem Umfange sie zu verstehen sei. Auch daß nicht alle überhaupt bekannten Bölker und Stämme in der Darstellung Platzgefunden haben, daß viele übergangen worden sind von denen man nichts als den Namen kennt, dürste Billigung sinden.

Je mehr ich bemüht gewesen bin das ethnographisch Wichtige und Berbürgte aus einer Menge von Werken zusammenzustellen und zu verknüpfen deren Lecture oft nichts weniger als erfreulich und anziehend ift, desto eher mag es mir gestattet sein an dieser Stelle auch eine Klage laut werden zu lassen zu welcher ich nur zu häusig Veranlassung gefunden habe. Selbst abgesehn von der oft absoluten logischen Unordnung welche in vielen Reiseberichten herrscht und die mit der Gunst des Publikums gegen sie nur zuzunehmen scheint, ist es jest ganz gewöhnlich geworden daß die Reisenden in verschiedenen Zeitschriften und verschiedenen kleineren und größeren Ausgaben Verichte veröffentlichen die keineswegs überall untereinander übereinstimmen, sondern einander berichtigen und ergänzen sollen, so daß wer Velehrung sucht die dreis oder viersache Menge von Material durcharbeiten muß welche bei etwas besserer Vehandlung der Sache, bei etwas mehr Anstand und Ehrgefühl der Schriftsteller gegenüber dem Publikum, genügen würde. Auch Verichte ohne alle Quellenangabe, wie sie z. B. "das Ausland" immer noch so oft bringt, sind wenig brauchbar.

Was sich aus Abbildungen und aus der Ansicht einiger Schädel für die Charakteristik der Bölker gewinnen läßt, ist mir immer als zu individuell und darum weniger wichtig und weniger
zuverlässig erschienen als Specialschilderungen und bestimmte Angaben von Reisenden die das ganze Bolk vor sich hatten. Jenes
ist daher stärker zurückgetreten. Auch das äußere Leben und die
Produkte des Kunst- und Gewerbsteißes sind weniger ausführlich behandelt worden, da diese Gegenstände mit großem Fleiße
von Klemm dargestellt worden sind.

Für das Linguistische habe ich mich in vielen Stücken an Kölle's Arbeiten gehalten und, wo es möglich war, an die Autorität anderer als sorgfältig bekannter Sprachforscher. Auf die Bergleichung von Bocabularen, mit welcher auch in neuerer Zeit noch so viel unnüßes Spiel getrieben wird, mich selbst einzulassen schien mir nicht rathsam, da Bermuthungen über Sprachverwandtschaften, von Männern ausgesprochen die selbst keine eigentlich linguistische Bildung besißen, gegenwärtig auf keinen wissenschaftlichen Werth mehr Anspruch machen können. Ich habe mich daher in diesem Punkte darauf beschränkt zu berichten was ich als verbürgtes oder wahrscheinliches Resultat fremder Forschung ansehn zu dürsen glaubte. Es ist in diesen wie in andern Dingen besser Unerkanntes oder ganz Unverbürgtes als sol-

VIII

ches einzugestehn als zur Befestigung von Borurtheilen beizutragen die der ferneren wissenschaftlichen Untersuchung in den Weg treten können.

Die häufige Ungleichmäßigkeit in der Orthographie der Namen ist absichtlich, da darin das Meiste auf keinem festen Grunde ruht, nur conventionell und bei verschiedenen Schriftstellern verschieden ist.

Die Anmerkung über Moizz auf S. 17 und die Anführung des Cosmas auf S. 347, nebst einigen anderen Nachweisungen aus arabischen Geographen verdanke ich der Güte des Herrn Prof. Gildemeister.

In der Angabe der von mir benutten Literatur sind die Zeitschriften und mehrere nur an einzelnen Stellen angeführte Werke weggeblieben. Größere Vollständigkeit des Materials würde unter günstigeren Verhältnissen allerdings zu erreichen gewesen sein.

Die ethnographische Karte, von Hrn. Dr. Delitsch in Leipzig gearbeitet, die von Hrn. Honig in Göttingen lithographirten Charakterköpfe, deren Auswahl aus der Masse des Mittelmäßigen und Unbrauchbaren schwierig und nur auf einige minder bekannte Typen gerichtet war, werden sich ohne Zweisel ebenso wie die Bereitwilligkeit des Hrn. Berlegers zur Herstellung dieser werthvollen Beigaben den Dank des Publikums erwerben.

Marburg 17. November 1859.

Th. Waip.

# Inhalt.

## Die Reger.

### I. Ethnographische Untersuchung.

- 1) Gebiet der eigentlichen Reger, ihre Ausbreitung in und außer Africa: Umfang der gegenwärtigen Untersuchung. Berhältniß der Regerrace zu den von ihr ausgeschlossenen africanischen Bölkern, welche den Uebergang zur weißen Race bilden. Ausbreitung der Reger über Rordafrica in vorhistorischer Zeit.
- 2) Mischungen die sie ersahren haben: mit Berbern (das Reich Ghanata, Macht der Berbern in früherer Zeit, namentlich in der Gegend von Timbultu; gegenwärtige Grenze der Berbern und Reger gegeneinander), mit andern Bölkern von heller Race, besonders in Sonrhap, Haussauffa und Bornu (die Tibbo). Zweiselhaft ist die Bermischung mit Kopten, Juden, Aethiopen, sicher nur die mit Fulahs, Kassern, Berbern und Arabern. Einwanderung und Berbreitung der letzteren und des Islam in Africa in den westlichen alten Reger-Reichen, am Riger, nach Aschanti und Rabbahin, in Bornu (die Schua), Baghirmi, Wadai, Darfur, Kordosan. Alte Baureste.
- 3) Historisch ethnographische Uebersicht der Regervölker. Die Eigenthümlichkeiten des Regertypus. Er ist eine extreme Form. Zugesscharfte Zähne und hautnarben von eigenthümlicher Gestalt als Stammeszeichen. Aehnliche Zeichen auch bei den Arabern. Gemischtere und reinere Regervölker durch den 12° n. B. geschieden.

  - II. Die Jolof und die westatlantischen Bölker. Auch die Jolof sind wahrscheinlich von Osten gekommen. Das alte Reich des Bourb-p-jolof und die Folgen seines Zerfalls. Die jezigen känder der Jolof und der Sererer. Die Rones. Die Reger der Cap-Berde-Inseln. Typus der Jolof und der Gererer. Sprachliche Eintheilung der westatlantischen Böl-

fer nach Kölle. Die Felup (Dicholas), Joaté, Batotes, Fuluns, Bia-faren Zamburem Die Papels, Bisagos, Brraines Die Balantes, Ragas Cassangues Die Bagnuns mulbinastliche Wanderungen dieser Boller Die Liapps, Bagoes Landamades, Natus Die Bullom & 34.

- 111 Conrhay, Hauffa und Bornu. Neitere Geschichte von Sonrbay Berbaltmiß zu ben Mandingo Dunkelbeit der ethnographichen Stellung Sonrbay o Gebiet der Sonrbay-Sprache Lambo Mossi und Gurma. Ipp., o der Sonrbay Die Bedeutung und die Lander des Hauffa-Bostes Geschichte angebliche Abstanmung phinsiche litzenthumlichkeiten destelben Meitere Geschichte und Anderung des Bornu-Reichen Araber implie Reuere Geschichte und Indebenung des Reiches Berbreitung der Kanori, Buduma, Steu, Libbo, deren Sprachen und infilieber Impus
- Die Kru und Avekwom, Aschanti und Dahomen, die Yoruba. Wanderung der Kru Die Dervoi, Basa, Aru, Grebe, Gbe Spracke, Berbaltung imm Mandings und Nichann Tie Diagna oder Avekwom, Spracke und leichtiche Pildung Die Ochhi-Spracke Nichann Janti, Atim, Rausy,m Atwanska, Afra Adams Verhaltung in den Sprachen von Dahomen Die Einheit Arande Mahe, Dahomen, Austu, Nalo, Berbaltun zum Pornba Geschichte der Volken von Nichanti und von Dahomen Phomische Eigenthümlichkeiten derselben. Große der vorgegangenen Arichangen, Annaherung an den Charafter der weißen Rage.

   Die Yornbavolken Spracken, leiblichen Ippus
- V Die Bolfer am unteren Riger. Fernando Po. 3wei Sauptabineilungen diefer Bolfer Die Ibos, ibre Ausbreitung vom Alts Calabar bis Benitt ibr Name Die Aufn (Cumbrie) Leiblicher Ippus diefer Bolfer Fernando Po die Edeepah
- VI Abamaua und die umliegenden Kander. Das Land im Sudwesten von Abamaua und das am Berrue Adamaua Batta und Marghi. Die Massa-Etamme K. toko Gamergan Mandara Logun, Musign. S 63
- VII. Bagbirmi, Badai. Darfur. Bagbirmi Badai Diaba-Reger, Gemir Innd,ur Darfur Co.
- VIII. Die Millander. Die kieinen Regervolker im Gebiete der Abystinier, Galla und Andrer die Jogenannten Schangalla, Irribunier in Ruchticht derseileben Die Boba Die Jose Die Neger am blauen Nat im Kastoll, die Gingar, die Reger von Bertat und weiter judlich Die Reger von Kerdoran Auba Reger Die Lander am weigen Ait die Schilluk und Dinka Rabere Schilderung der hierber gehorigen Bosker, Untersiched berfelben von den übrigen Regern hittenleben, eigenthumische religiore Boriteilungen Alls arthopylicher Einflung Korpolitichung der Rucht, Korf Glitab, Bar Verschwinden den Regerinpus weiter nach Süden hin Beldungsfruse der Bari

#### II. Culturhifterifche Schilderung.

Borbemerfung uber Umfang und Inhalt berfeiben

1) Materielle Cultur niedige Stufe und deien Mohvurung Land-ban, wo er fehlt und worum (bei den Jantis). Steigende Gultur von der kufte nach dem Junein im Die Hode als Adergeratie, Greuze des Pfluges Die hanptsächlichsten Enturpflanzen (Labak und desten Ge-brauch) Betrieb des Landbaues. Wer die Feldarbeit verrichtet Berthei-fung der Ernte Biehzucht Speisen und Mahlzeiten, Keinlichkeit

Kleibung, angeblicher Widerwille gegen sie, Benutung berselben zum Put und als Rangzeichen, grotester Put. Wohn ung, gewöhnliche Form, Berbesterung derselben nach europäischem und maurischem Stil; Thurschlöfsser. Hausbau in Aschanti und in den nördlicheren Regerländern. Die Resgerdörfer in Westafrica nach Rassenel, Mobilien und Geräthe. Lage der Dörfer. Die größeren Städte, ihre Einwohnerzahl, seste Pläte, Brunnensund Brückenbau. Handgeschick und Handwerte, Bereitung von Seise, Licht und Pulver, Vienenzucht, Salz. Gewinnung und Verarbeitung der Metalle, namentlich des Eisens. Töpfers und Lederarbeiten. Wesberei und Färberei. Goldgruben und Goldwäschereien. Der Handel, seine mangelhafte Entwickelung, primitive Weise des Tauschhandels; Waaß und Gewicht; verschiedene Arten des Geldes, Kauris; der Wasserverkehr, Kähne, Geschick zur Schiffsahrt. Theilung der Arbeit. Einfluß der Hauptsbeschäftigung auf den Rationalcharakter.

- 2) Familienleben. Polygamie; die herrschende Ansicht von der Che. Die Polygamie erhöht das Ansehn und stört keineswegs immer den Frieden der Familie. — Die Hauptfrau und die Rebenweiber. Kauf der Frau. Fest der Mannbarkeit, Beschneidung, besonders der Mädchen, Infibulation. Entwurdigung des weiblichen Geschlechts: Ausschweifungen der Mädchen vor der Che (Strafe der Berführung bei andern Boltern), Ehen auf Brobe und auf Zeit, Berleibung, Prostitution, Bererbung der Beiber. Strafbaren Chebruch kann meist nur das Weib begehen, Strafen desselben, Reuschheit und Unkeuschheit der Weiber. Beispiele romantischer Liebe. Behandlung ber Weiber von Seiten ber Manner, ihr Einfluß auf diese. Mombo-jombo. Das Privateigenthum der Frau ift für den Mann unantaftbar. Das Familienrecht der Goldkuste. Chescheidung. Berantwortlichkeit des überlebenden Chegatten. Enthaltsamkeit zu bestimmten Zeiten. Unfruchtbarkeit gilt als Schande. Zärtliche Liebe zu den Kindern. Pietät der letteren, Berehrung des Alters. Das Rind folgt dem Stande der Mutter. Solibarische Saftbarkeit ber Familienglieder füreinander. Namengebung und Erziehung ber Kinder. Umbringen von Zwillingen. Vertauf der Kinder in die Stlaverei, Urfachen derselben.
- 3) Politische Berfassung und Rechtszustand. Allgemeiner Charakter der Berfassung: Despotismus, patriarchalisches Princip. Untermurfigkeit gegen den herrscher. Hofceremoniell. Uebermenschliche Macht die man dem Könige zutraut. Palaft und außerer Glanz der Sofhaltung, große Berschiedenheiten in dieser Rudficht. Erblichkeit der Ronigswurde. Erb. folgerecht, fürstliches und privates. Königinnen find selten. — Politische Berfassung und Rechtsverhältnisse der Mandingovölker. Der Purra Bund, die Semo-Gesellschaft, der Egbo-Drben. Die Serratolet. Die Jolof. Die Sererer und die Bolter im Guden des Gambia. Fruhere Berfaffung und Regierung von Saussa und Timbuktu. Politischer Zustand bes Bornu-Reiches. Eigenthumliche patriarchalische Berfassung der Rru. Politische und sociale Berhaltniffe auf der Goldkufte, Rechtsverhaltniffe und Strafgesetze diefer Lander. Rechtszuftand von Afchanti. Despotismus in Dahomen, Beschräntung der Berrichergewalt, Gintommen des Königs. Barbarei neben feinen außeren Sitten. Gerichte, Strafen und Polizei. Wibah. Die Eneos und Debus. Die 3bus, Benin. Die M'Pongwes; die Stellung der kleinen Bauptlinge überhaupt. Berfaffung und Strafgesche von Congo und Loango. Solidarische Saftbarkeit der Landsleute füreinander. Wadai, Darfur. — Procegverfahren der Reger: Palaber. Zeugenaussagen, Gibe, Ordalien. — Das Kriegswesen der Reger: Muth und Tapferkeit; thatsachliche Beweise. Die Regersoldaten in Rordafrica und in den Kolonieen. Gebrauch bes Feuergewehres. Beeresmacht. Baffen. Art ber Kriegführung

- (Hornfignale, Pariementarstagge) Fredensschlich. Grausankeit gegen die Gefangenen. Misbandlung der Leiche Cannibalionus © 126
  4) Religion Bisheige unrichtige Annaht von ihr Weite Berbreitung des Glaubens an einen hochsten Gott als Schapter Spuren von älteren reineren teligiosen Ansächen Macht des Teligiosen Glaubens über die Neger Glaube an ein gittes und boses Princip Wesen des Zeilichismus Die einzelnen Gegenstande der Keiehrung der Mond, die Luitgeüter schaftung der Nond, die Luitgeüter schaftung der Forme Grunde der Heichtung der Annah, die Friefenden ihrere Grunde der Heichtung der Ande der Fleibung der Ihrere Grunde der heilugvaltung der And Erdentung den Ausstehnung der Anstehnung von Kunstprodulten und deren Erklatung Die abst Alasien der Bong auf der Goldtrufte Die Gogenbilder und ihre Beseutung, das Keicha ten der Keger in ihnen Amulete und Zuwerimittel sit nurverstandlich im Gotter gebalten Berhandigere Kutlassung des Zeituddienites des Kickelnen Anwendung der Zauberei bei Kranklieiten Einige beiligune Folgen des Aberglaubens Verhaltwis der Religion der Keger ist ihrer Moral Unsterdigfassung des Leibalten Berhandungere as Beweis des ellen ihre Ansehnung Auffassung des Begrächnisses Priehter und Opfer Renschenungen, Speiseren wird Zauberern Mancherlei Aberglaube Borbedentungen, Speiserebote, Glücks, und Unglucksage lage des Cultus, dobe Keste Sang zum
- Temperament und Charafter Grundzuge devielben hang zum Phantaftischen, ausschweitende Zeite Prachtiebe Prahierei und Eitelfeit, religiose Sectiteren Ehatafterschilderung von Il Smita and von Erwickshaus Ache Sunnlichkeit Faulbeit, das Richtige und Jahche an briem Bormurt Ein Menichenleben auch ihr eigenes gult den Riegern nur wernig Grausamten, Standhaftigfeit. Benpiele von Grommub, Ausdehnung und harte der Staveies in den Regerlandern. Milbe Behandung der Staven satt allgemein Frose Gatmitagteit Leisteile von feinerem ütkichen Gesieht. Urgaden des zur acktretens der natmitigkeit Berichtenen Moral den La roblenten und den Europaein gegenicher Arteleit, Predikahl, Berftellung Einftässe der Beißen häusge Berg, stungen Rationale Charaftere einzelner Böller Rationale Charaftere einzelner Bolter
- Rationale Charaftere emzelner Botler & 202

  6) Intellectuelle Begabung Berschnedene Urtheile und deren Motvirung Unvollsommene Zeitrechnung, unvollsommene Benugung der zähmbaren Thiere, undessenneme Wanderungen und was sie rechtseringt Zeugeniffe sie ibre gute Vegadung Große Schlaubeit im handel Wie weit ihre Traditionen zurückreichen Benugung der Schreichunst Ernnbung des Bei-Alphabeis Begabte Kegenten und Groberer Die Reger in Ratocco und Bortobello Beispiele vorzügzicher Jähigkeiten Leichigkeit des Sprachenlernens Uebergewicht des Gedachtnisses Unterrichtsfähigkeit Stabilität des Geistes von der Pubertatozeit an Gestige Leifungen. Bildnerer, Gesang und Musik in großer Ausdehnung. Sänger und Improvisatoren Mustalisch Instrumente Poetische Beriuche, Fabein, Grässlungen und Sprischworter
- stembe Einflusse Allgemeines Ergebniß in Rucklicht der Culturftuse der Reger hindernisse ibrer Fortentwickelung Fremde Einflusse 1) der Islam, bei den Mandingsvolkern, Serrakolet, Jolof und deren Nachbarn, auf der Geldkuste am unteren Niger, in Ajdanti und Dabonev, in Bornu. Muhammedanische Missionare Die Beschneidung alter als der Islam Leichtigkeit der Berdreitung des lepteren Bohltbatige Wirkungen desieben 2) Die Europaer Erster Lindrud derselben auf die Neger und auf

dunklere Bölker überhaupt, Anerkennung ihrer Ueberlegenheit. Unüberwindliches Mißtrauen gegen sie, tieses Gefühl der großen Berschiedenheit von ihnen. Hochachtung vor den Ruselmännern, moralischer Abscheu gegen die Christen. Fernere Schwierigkeiten der Bekehrung. Erfolge der protestantischen Mission. Tieser religiöser Sinn bei wahrhafter Bekehrung. Die Pockenimpfung und deren Alter in Africa. Der Handel, dessen gute und schlechte Wirkungen, Erfolge der neueren Zeit. Der Sklavenhandel. Umfang desselben, Mittel zu seiner Unterdrückung, Blokade, Verträge mit africanischen Fürsten. Folgen des Sklavenhandels für die inneren Zustände der Regervölker.

8) Stlaven und Freigelassene. historisches über Stlaverei und Stlavenhandel. Schickale ber Reger vor ihrer Ankunft in den Kolonieen. Das moralische Berberben ber Stlaverei. Stlavenarbeit und freie Arbeit. Charafter und nothwendige Behandlungsweise des Stlaven. Die bereitwillige Unterwürfigkeit des Regers und die Regeraufstände. Die schnelle Aufreibung der Stlavenbevölkerung. Bernichtung der Sprache und der Rationalität bes Regers. Das Loos des Stlaven und bas des freien Arbeiters. Bergleichung der Lage des Sflaven bei minder civilifirten und bei höher stehenden Böltern. Die Stlaverei in den Kolonieen: in den englischen. Rechtliche und factische Stellung. Die Emancipation und deren natürliche Folgen, Motivirung derfelben. Berichiedene Urtheile. Arbeitelohne. Buftande der Reger auf den einzelnen Inseln. Die dan iichen und hollandischen Rolonicen. Die frangofischen: Gefengebung, Lage ber Sklaven in neuerer Zeit, Emancipation und beren Folgen. Die fpanischen Rolonieen: milbe Gefete; Buftande ber Reger auf Cuba, in Sudamerita. Brafilien: Stlavengesete, Behandlung, Streben nach Freiheit, Zustände der Freigelassenen. Portugiesische Bestpungen in Africa. Berhältniffe der Sklaven und Sklavengesepe in den Bereinigten Staaten. Die Mulatten und ihr Charafter. Saiti: die Revolution, der Buftand der Insel unter Boper und in der neuesten Zeit. Endurtheil. Liberia: Historisches, gegenwärtiger Culturzustand. Sierra Leone: ungludliche Anfange und ungunftige Berhaltnisse. Fortschritte ber neueren 

### Die Hottentotten.

- I. Rame, verschiedene Stämme in älterer und neuerer Zeit, die Mischlingsvölker. Physischer Typus. Das rothe Volk und die Ghou Damop. Besesere Verfassung und größere Ausbreitung der Hottentotten in alter Zeit. Verhältniß zu den Kaffern. Banepe. Die Buschmänner, ihr Verhältniß zu den Hottentotten, ihr Typus. Ursprung und Wanderungen der Hottentotten.
- II. Aeltere Urtheile über ihre Befähigung. Ihre Schickfale in früherer Zeit, Schilderung der Boers und ihres Einflusses auf die Eingeborenen. Das Commandospstem. Schickfale der Hottentotten in der neuesten Zeit. Die Missionen und ihr Einfluß. Culturzustände der Hottentotten. Moralischer Character und Sitten, religiöse Borstellungen, mannigfaltiger Aberglaube, Intelligenz. Giftärzte. Gorah. Character der Buschmänner, Geistesgaben, religiöse Borstellungen.

## Die Raffer- und Congovölker.

- I. Rame und ethnographische Zusammengehörigkeit. 1) Die Kaffern im engeren Sinne: Amakofa, Amakembu, Amapondo, Amazulu. Gebiet und Ginwanderung. 2) Die Betschuana. Ausbreitung und Ramen der Stamme. Mischung mit andern Bölkern. Leiblicher Typus der Raffern und Betschuanen. 3) Die Damara. 4) Die Eingeborenen von Mozambique. Die Mazimbas. Söhere Cultur in Inner-Africa in früherer Zeit. Mazimbas auf Madagascar. 5) Die Bölker des Inneren: Monomoezi, Moviza, Balonda, Molua. 6) Die Suaheli, Gebiet (die Comoren), Typus, vermandte Bölter. 7) Congovölfer. Typus, Sprache. Höhere Cultur in alter Beit. Die Jagas, Widerlegung von Cooley's Anfichten über sie, mahrscheinliche Identität mit den Mazimbas. 8) Nordwestliche Gruppe: die Mpongwes und die ihnen verwandten Bolfer. Bleef's Anficht über die Ausdehnung der südafricanischen Sprachfamilie. — Berhältniß der Raffern und Congovölker jur Negerrace. Bermuthung über ihren Ursprung. Fremde Einfluffe auf sie: indische, malaiische, arabische, portugiesische. Die Raffern sind kein Mischvolk von Arabern und Negern, eher gilt dieß von einem Theile der Suaheli. Beiße Menschen in Oft- und Central-Ufrica. S. 347.
- II. Culturzustand der Raffern und Betschuanen. Aeußeres Leben: Biebzucht und Landbau, Ausdehnung und Betrieb derfelben; Reigung zum Sandel, Scheu vor dem Wasser; Bearbeitung des Gisens; Reinlichkeit, Rleidung, Wohnung. Rein Talent für die Künste. Ehe, Berhältniß der Geschlechter, Familienleben; Beschneidung. Patriarchalische Berfassung der Gesellschaft. Stellung und Attribute der hauptlinge, Berfall ihrer Macht in neuerer Beit. Bielfache Eroberungszüge der Kaffern, besonders der Zulus: Chaka's Reich, Charafter und Stellung. Mehr demofratische Berfassung der Betschuanen. Strafen. Berfassung ber Bannai. Moralischer Charafter ber Raffern: kriegerischer Sinn und Stolz (keine Stlaverei). Art der Krieg-führung, Cannibalismus, persönliche Tapferkeit. Beispiele von Mitleid und Gute. Mäßigfeit. Dieberei. Preisgeben ber Alten und Kranten. Treue. Berechtigleitogefühl. Dankbarkeit. Charafter ber Betschuanen. Fleiß ber Fingos und der Eingeborenen von Natal. Berderblicher Ginfluß der Weis gen auf den Charakter der Kaffern. Ursachen der Feindschaft zwischen beis den. Wachsende Erbitterung der Kaffern in neuerer Zeit. Die Kafferhelden: Gaita, Matanna. Sobe geistige Begabung. Belege für dieselbe. Einfluß der Mission. Religion der Kaffern: der Glaube an Gott. Berehrung der abgeschiedenen Seelen der häuptlinge. Die Zauberer und Regenmacher. Die Seilung der Krankheiten. Seilig gehaltene Thiere. Purification. Ausschluß der Congovölker und Mpongwes aus der Schilderung. Die Damara und Dwampo. Die Eingeborenen von Sofala, die Matua, Ba-Riungue, Maravi. Das Reich des Cazembe und des Muata panvo, die Balonda. Die Suaheli, das Land Usambara, die Watamba und Wanita die Djagga, die Ba-Rgindo. . . . . . . . . . . . . **©. 382.**

## Die Malgaschen.

I. Drei Hauptelemente der Bevölkerung; deren ältestes sind die Ostafricaner (Schavoaies und Schaffates). Die Araber: Antapmours, Zafferamini, Antalotches. Die Malaien und ihr muthmaßliches Alter auf der Insel

- aus sprachlichen und historischen Gründen. Die Sakalaven und die Hova. Malaio-polynesische Sitten derselben. Ethnographisches Berhältniß und leiblicher Typus der kleineren Bölker. . . . . . . . . . . . 6.426.
- II. Bohnung, Industrie, Kunstsertigkeiten, Geld. Landbau und Biehzucht. Moralischer Charakter; gesetzliche Strafen. Ehe und Familienleben. Feudales Königthum. Religion: die Götter, die Ordalien und ihre Folgen,
  anderweitiger Aberglaube. Das Begräbniß. Einwirkung der Europäer
  auf die Eingeborenen, Mission. Radama's Bestrebungen für die Civilisation des Bolkes und ihr Ausgang. Sage von Menabe. . S. 435.

## Die Fulah.

- L. Ramen. Ihre Ausbreitung im Westen, in Centralafrica, im Osten. Die Bevöllerung von Futatoro, insbesondere die Toucouleurs und Torodos. Irrige Auffassung Barth's. Die Sage von den 6 Kasten der Fulahs. Rischungselemente der Torodos. Undere den Fulahs angehörige Mischelingsvöller. Beschaffenheit des reinen Fulahtppus und der gemischten Typen. Die Fulah-Sprache und ihre Berwandtschaften. Berschiedene Anssichten über den Ursprung der Fulah. Aelteste Nachrichten über sie (Barth). Bor ihrer Bekehrung zum Islam haben sie schwerlich irgendwo eine herrschende Stellung eingenommen. Gründung des Reiches von Sakatu. S. 447.
- II. Biehzucht und Acerbau der Fulah. Kleidung und Wohnung, ihre Städte. Industrie. Die Laobes. Strenger Muhammedanismus der Fulah: Folgen davon für ihren Charafter und ihre Bildung. Politische Verfassung der Fulahländer. Wassen und Kriegführung. Verhältnisse der Stlaven. Che und Stellung der Frau. Moralischer Charafter (eigenthümlicher Rechtsefall). Geistige Begabung.

## Die Bölker der athiopischen Race.

Rechtfertigung und Bedeutung diefes Ramens.

- I. Die Ruba. Der Rame, neuerdings von unbestimmter collectiver Bebeutung. Historisches über ihre allmähliche Ausbreitung und Mischung, besonders mit Arabern und Fundsch. Nothwendige Trennung derselben von den alten Aethiopen oder den Bölkern der Gheezsprache. Gebiet der Rubasprache. Schlüsse daraus auf die Wanderung der Ruba und auf ihre größere Regerähnlichkeit in alter Zeit. Einwürse dagegen. Die Barabra und ihr Name. Leiblicher Typus der Ruba. Die Fundsch ein Regervolt? Aeußeres Leben, Sitten und Charakter der Rubier. S. 475.
- 111. Die Abyssinier. Das Aethiopische oder Sheez und seine Tochtersprachen. Physische Eigenthümlichkeiten der Abyssinier. Folgerungen. Eingewanderte Juden. Berbreitung des Christenthums über die umliegenden Länder: gemischte Bevölkerung derselben. Wischung der Abyssi-

#### Inbalt.

IV. Die Galla, Comali und Danakil. a) Sebiet der Salla. Sage über ihre Herbunft. Name. Sie haben vielsache Mischungen ersahren. Leiblicher Typus. b) Die Danakil und ihr Berhältniß zu den Somali und Salla: das Bolk der Ussah. Herkunft der Danakil und Mischung mit Arabern, physische Bildung derselben (Analogieen zu den Fidschiftslungenern). c) Die Somali, ihre haupteintheilung und Abkunft, ihr physischer Typus. — a) Lebensweise der Galla, sociale Berfassung, Kriegführung, Stellung des weiblichen Geschlechtes, Charaktereigenschaften, Religion: Islam Christenthum, heidenthum. Gegenstände und Art ihres Cultus. Priester und Zauberer, Opfer, Gräber. b) Rleidung, Wohnung, Subsissenzmittel und Lebensart der Somali und Danakil. Ihr moralischer Charakter, ihre gesellschaftliche Berfassung. Eheliche Berhältnisse. Romineller Muhammedanismus, Aberglaube, Gottlosigkeit. Art des Begräbnisses, alte Gräber. Geistige Begabung, poetische Berssuche.

### Abbildungen.

| I.   | Angolaneger                |  |   |   | <b>6</b> . 1.   |
|------|----------------------------|--|---|---|-----------------|
| II.  | Creolenneger               |  | • | • | <b>6</b> . 1.   |
|      | Suaheli von Mombas         |  |   |   |                 |
| IV.  | Suaheli - Frau von Mombas  |  |   |   | <b>6</b> . 363. |
| ٧.   | Maderatal aus Tigre        |  | • |   | €. 493.         |
| VI.  | Somali, Medjeurtine        |  |   | • | S. 511.         |
| VII. | Somali - Frau, Medjeurtine |  |   |   | <b>6</b> . 511. |

#### Berichtigungen.

S. 81 leste Beile lies: Mount ft. Mouet.

6. 356 Zeile 10 lies: 230 s. B. bis 10 n. B.

6. 370 Beile 16 lies: f. p. 359 ft. 361.

6. 377 in der Anm. fied: 365 ft. 386.

## Titeratur.

Abeten, Ameritanische Regerstlaverei und Emancipation. Berl. 1847.

Aboulféda, Géographie trad. p. Reinaud. Paris 1848.

- J. Adams, Sketches taken during ten voyages to Afr. (1786—1800). Lond. s. a.
- Id., Remarks on the country extending from C. Palmas to the R. Congo. Lond. 1823.
- R. Adams, Nouv. voy. dans l'Intérieur de l'Afr. (1810—14) trad. p. de Frasans. Paris 1817.
- L. Alberti, Description physique et historique des Cafres. Amsterd. 1811.
- J. G. Alexander, a Narrative of a voy. among the colonies of W. Afr. Lond. 1837.
  - Id. b. An exped. of discovery into the Interior of Afr. Lond. 1838.
- Ali Bey el Abassi, Voy. en Afr. et en Asie (1803-7). Paris 1814.
- Allen and Thomson, Narr. of the exped. to the R. Niger in 1841. Lond. 1848.
- Andersson, Reisen in Sudwest-Afr. bis zum Rgami (1850-54) übers. von Lope. Leipz. 1858.
- Arbousset et Daumas, Rel. d'un voy. d'explor. au NE. de la colonie du Cap. (1836). Paris 1842.
- Armstead, A tribute for the Negro. Manchester 1848.
- d'Avezac, Notice sur le pays et le peuple des Yébous (Mém. de la soc. ethnol. II.)
- Backhouse, Narr. of a visit to Mauritius and S. Afr. Lond. 1844.
- Bancroft, Raturgesch. v. Guiana, a. d. Engl. Frankf. u. Leipz. 1769.
- Barnard, Athree years' cruize in the Mozambique channel. Lond. 1848.
- de Barros, Gesch. ber Entdeck. und Eroberungen der Portugiesen, deutsch von Soltau Braunschw. 1821.
- Barrow, R. durch d. inneren Gegenden des füdl. Afr. Beimar 1801 u. 1805.
- Barth, R. und Entded. in Nord- und Central-Ufr. (1849-55). Gotha 1857.
- Barth, a. Wanderungen durch die Ruftenlander des Mittelmeers. Berl. 1849.
- Bastian, Ein Besuch in S. Salvador (Congo). Bremen 1859.
- Bigelow, Jamaica in 1850. NYork and Lond. 1851.
- Bleek, The languages of Mozambique. Lond. 1856.
  - Id., The library of Sir George Grey I 1, II 1, 2 u. 4. Lond. 1858.
- Boilat, Esquisses Sénégalaises. Paris 1853.
- Bory de St. Vincent, Voy. dans les quatre principales îles des mers d'Afr. Paris 1804.
- Bosmann, Viaggio in Guinea, trad. dal Franzese. Venezia 1752.
- Bossi, I Negri della Nigrizia occidentale. Torino 1838.
  - Bais, Anthropologie. 2r Bb.

#### IVIII

Boteler, Narr. of a voy. of discovery to Afr. and Arabia (1821-26). Lond. 1835.

Boudyck-Bastiaanse. Voy. a la côte le Guinée. La Haye 1853. Bouet-Williaumez. Commerce et traite des moirs aux côtes occ.

d'Afr. Paris 1945.

Bowdich, Missen von Cape Count mas Aidente übers. von Leidenstrest. Beimar 1820.

Id. 2) Essay on the superstitious customs and arts, common to the ancient Egyptians. Abyssinians and Ashantees. Paris 1821.

Id., b) Account of the discoveries of the Portuguese in Angola and Mozambique. Lond. 1824.

Id., c) The British and French expedd. to Teembo. Paris 1821.

Drebm, Reifeifigen aus Rorbon-Afr. (1847-52) Jena 1855.

Browne, Reifen in Afr., Megupten und Sprien. Beimar 1600.

Bruce, R. jur Entbed. ber Quellen bes Ril (1768-73). Beipg. 1790.

Brunner, R. nach Senegambien (1838). Bern 1840.

Brun-Rollet, Le Nil blanc et le Soudan. Paris 1855.

Bunbury, Journal of a resid. at the Cape of Good Hope. Lond. 1848.

Burchell, Reifen in bas Innere ron Cub-Afr. Beimar 1922.

Burdhardt, R. in Rubien, aus bem Engl. Beimer 1820.

Burmeifter, R. nad Brafilien. Berl. 1853.

Id., Geologische Bilber. Leivz. 1851 u. 53.

Burton, First sootsteps in East Afr. Lond. 1856.

Buxton, Der afrik. Eklavenbandel und seine Abhülfe, übers. von Julius. Leipz. 1841.

Cailliaud, Voy. à Méroë, ou Fleuve blanc etc. (1819 - 22). Paris 1826.

Caillié, Journal d'un voy. à Temboctou et à Jenné (1824-28). Paris 1830.

Campbell, R. in Eud-Afr., erfte R. Rurnberg 1816, zweite R. Beimar 1823.

Capadose, Sixteen years in the West Indies. Lond. 1845.

Carnes, Journal of a voy. from Boston to the West coast of Afr. Boston 1852.

Castelnau, Renseignements sur l'Afr. centrale. Paris 1851.

Cauche, Relations de l'Isle de Madagascar. Paris 1651.

Cavazzi. histor. Beschreibung der Königreiche Congo. Matamba und Angola. München 1694.

Chase, The Cape of G. Hope and the Eastern Province of Algoa Bay. Lond. 1843.

Christopher, Natal, Cape of G. Hope etc. Lond. 1850.

Clapperton, Tageb. seiner zweiten R. nebst bem Tageb. dis R. Lander. Weimar 1830.

J. Clarke, Specimens of dialects, vocabularies and notes of countries and customs. Lond. 1849.

R. Clarke, Sierra Leone. Lond. 1846.

Cole, The Cape and the Casirs or sive years' resid in S. Afr. Paris 1852.

Colenso, Ten weeks in Natal. Cambridge 1855.

Combes, Voy. en Egypte, Nubie etc. Paris 1846.

Combes et Tamisier, Voy. en Abyssinie (1835-37). Paris 1838.

Cooley, The Negroland of the Arabs. Lond. 1841.

Id. a) Inner Afr. laid open. Lond. 1852.

Id. b) Claud. Ptolemy and the Nile. Lond. 1844.

(P. Coste), Voy. au pays de Bambouc. Brux. 1789.

Crowther, Vocabulary of the Yoruba language. Lond. 1852.

Cruickshank, Achtzehnjähr. Aufenthalt auf d. Goldfüste (1834 ff.). Leipzig.

Cumming, Five years of a hunter's life in the Interior of S. Afr. Paris 1850.

Dallas, Gefch. der Maronen-Reger auf Jamaita. Weimar 1805.

Dalzel, Gesch. von Dahomen, a. d. Engl. Lpz. 1799.

Dandolo, Viaggio in Egitto, nel Sudan, in Siria ed in Palest. (1850 — 51). Milano 1854.

Dard, Grammaire wolofe. Paris 1826.

Daumas, Le Sahara Algérien. Paris 1845.

Davis, Evenings in my tent or wand. in Balad Ejjareed. Lond. 1854.

Day, Five years' resid. in the W. Indies. Lond. 1852.

Degrandpre, R. nach b. westl. Rufte von Afr. (1786). Weimar 1801.

Delegorgue, Voy. dans l'Afr. australe (1838-44). Paris 1847.

Demanet, Reue Gesch. des franzof. Afr. 2pg. 1778.

Denham, Clapperton and Oudney, Narr. of trav. in N. and Central Afr. (1822—24). 2. ed. Lond. 1826.

Descartes, Hist. et géographie de Madagascar Paris 1846.

Des Marchais, Voy. en Guinée (1725-27). Amst. 1731.

Dessalles, Hist. générale des Antilles. Paris 1847.

Dohne, a) Zulu-Kafir Dictionary. Cape Town 1857.

Id. b) Das Rafferland und feine Bewohner. Berl. 1843.

Douville, Voy. au Congo et dans l'Afr. équinoxiale (1828-30). Stuttg. 1832.

Dowding, Religious partizanship (barin: Afr. in the West). Oxf. and Lond. 1854.

Duncan, R. in West - Afr. (1845), aus dem Engl. v. Lindau. Dresden und Leipzig 1848.

Dupuy, Journal of a resid. in Ashantee. Lond. 1824.

Durand, Voy. au Sénégal. Paris an X.

Duttenhofer, Ueber die Emancipation der Reger. Nördlingen 1855.

Bryan Edwards, Hist. civile et commerciale des col. angl. dans les Indes occ. Paris 1801.

Id., a) The proceedings of the gov. of Jamaica in regard to the Maroon Negroes. Lond. 1796.

d'Eichthal, Hist. et origine des Foulahs (Mém. de la soc. ethnol. I.)

d'Escayrac de Lauture, Die afr. Wüste und das Land der Schwarzen am oberen Ril. Leipz. 1855.

Exploration scientifique de l'Algérie. Paris 1844 ff.

Fleming, Kaffraria and its inhabitants. Lond. 1853.

Foote, Africa and the American flag. New York 1854.

Forbes, Six months' service in the African Blockade. Lond. 1849.

XX

Forbes, a) Dahomey and the Dahomans. Paris 1851.

The Friend of Africa publ. by the Committee of the soc. for the extinction of the slave trade. Lond. 1841 — 43.

Galton, Bericht eines Forschers im tropischen Sudafrika, aus dem Engl. Leipz. 1854.

Gardiner, Narr. of a journey to the Zoolu Country. Lond. 1836.

Gobat, Journal d'un séjour en Abyssinie (1830 – 32). Paris 1835.

Golberry, R. durch das westliche Afrika (1785 — 87), übersest von Bergk. Leipz. 1803.

Graf Görg, R. um die Welt (1844—47). Stuttg. und Tub. 1853.

Graberg v. Hemfö, Das Sultanat Moghrib-ul-Affa. Stuttg. u. Tub. 1833.

Granier de Cassagnac, Voy. aux Antilles. Paris 1843.

Gray and Dochard, Travels in W. Afr. (1818-21). Lond. 1825.

Grégoire, Die Neger, ein Beitrag zur Staats- und Menschenkunde, aus dem Französischen. Berl. 1809.

Guillain, Documents sur l'hist., la géogr. et le commerce de l'Afr. orient. Paris 1856.

Sahn, Grundzüge einer Grammatit bes Berero. Berl. 1857.

Salleur, Das Leben der Reger Bestafrica's.

Sanfal, Briefe aus Chartum. Wien 1855 u. 56.

Harris, The Highlands of Ethiopia. 2d ed. Lond. 1844.

Hawthorne, Journal of an African cruiser. Lond. 1846.

Hecquard, R. an die Kuste und in das Innere von West-Afr. Leipz. 1854.

Hill, A voy. to the Slave coasts of W. and E. Afr. Lond. 1849.

Holden, Hist. of the Colony of Natal. Lond. 1855.

Hollings worth, Dissertation on the manners, governments and spirit of Afr. Edinb. 1788.

Holman, A voy. round the world (1827-32). Lond. 1834.

Hoskins, Travels in Ethiopia. Lond. 1835.

v. Humboldt u. Bonpland, R. in die Aequinoctialgegenden. Stuttg. u. Tub. 1845.

A. de Humboldt, Examen critique de l'hist. de la géogr. du nouveau continent. Paris 1836.

Huntley, Seven years' service on the Slave coast. Lond. 1850.

Hutton, A voy. to Afr. Lond. 1821.

Isaacs, Trav. and adventures in Eastern Afr. Lond. 1836.

Isenberg, Abessinien und die evangelische Mission. Bonn 1844.

Id., a) A small vocabulary of the Dankali language. Lond. 1840.

Isenberg and Krapf, Journals detailing their proceedings in Shoa and journeys (1839—42). Lond. 1843.

Isert, Neue R. nach Guinea. Berl. u. Leipz. 1790.

Johnston, Travels in S. Abyssinia through Adal to Shoa. Lond. 1844.

Jomard, Notice sur les Gallas de Limmou. Paris 1839.

de Jong, R. nach dem Borgebirge der guten Hoffnung (1791 — 97). Hamsburg 1803.

v. Katte, R. in Abyssinien im J. 1836. Stuttg. u. Tub. 1838.

Kay, Trav. and researches in Caffraria. Lond. 1833.

v. Aloben, Das Stromfpftem bes oberen Ril. Berl. 1856.

Roler, Ginige Rotigen über Bonny. Gött. 1848.

Rolben's R. an das Borgebirge der guten hoffnung. Rurnb. 1719.

Kölle, a) Polyglotta Africana. Lond. 1854.

Id., b) African native literature. Lond. 1854.

Id., c) Outlines of a grammar of the Vei lang. Lond. 1854.

Id., d) Gramm. of the Bornu or Kanuri lang. Lond. 1854.

Krapf, Outline of the elements of the Galla lang. Lond. 1840.

Rrapf, Reisen in Oftafrica (1837 - 55). Stuttg. 1858.

Rresschmar, Sudafricanische Stiggen. Leipz. 1853.

Labarthe, R. nach ber Rufte von Guinea, überf. von Bergt. Leipz. 1803.

Labat, Voy. aux Isles de l'Amérique. La Haye 1724.

de La Caille, Journal. du voy. fait au C. de B. Espérance. Paris 1763.

Cord.-Laing, Voy. dans le Timanni, le Kouranko et le Soulimana (1822). Paris 1826.

Laird and Oldfield, Narr. of an exped. into the Interior of Afr. (1832-34). Lond. 1837.

de La Jaille, R. nach Senegal. Hamburg u. Mainz 1802.

R. u. J. Lander, R. jur Erforschung bes Rigers. Leipz. 1833.

Landolphe, Mémoires cont. l'hist. de ses voy., rédigés p. Quesné. Paris 1823.

Langfiedt, R. nach Gud - Amerita, Aften und Afrita. Sildesheim 1789.

Latrobe, Tagebuch einer Besuchreise nach Sud-Aft. Salle u. Berl. 1820.

Led yard et Lucas, Voy. en Afr., trad. p. Lallemant. Paris 1804.

Lefebvre, Petit et Quartin-Dillon, Voy. en Abyssinie (1839-48).
Paris 1845.

Leguével de Lacombe, Voy. à Madagascar (1823 — 30). Paris 1840.

Le Maire, Voy. aux Iles Canaries, Cap Verd, Sénégal et Gambie. Paris 1695.

Leonard, Records of a voy. to the W. coast of Afr. Edinb. 1833.

Lepsius, Briefe aus Aegypten, Aethiopien u. d. Halbinsel d. Sinai. Berl. 1852.

Le Vaillant, erste und zweite Reise. Berl. 1790.

Lewis, Journal of a resid. among the negros in the W. Indies (1815—17). Lond. 1845.

Lichtenstein, R. im sublichen Afr. (1803 - 6). Berlin 1811.

Lindsay, Voy. to the coast of Afr. in 1758. Lond. 1759.

Livingstone, Missionsreisen und Forschungen in Sud-Afr., von Lope. Leipz. 1858.

Lobo, Voy. historique d'Abyssinie, trad. du Portugais. Amst. 1728.

Lopez, Wahrhafte und eigentliche Beschreib. bes Königr. Congo. Frankf. 1597.

Luccock, Notes on Rio de Janeiro and the southern parts of Brazil (1808—18). Lond, 1820.

Lyell, Zweite R. nach den vereinigten Staaten, d. von Dieffenbach 1851.

Macauley, Haïti ou renseignemens authentiques sur l'abolition de l'esclavage, de l'Angl. Paris 1835.

Mackay, The west. world or trav. in the U.St. (1846-47). Lond, 1849.

#### Literatur.

Mc Kinnen, A tour through the British W. Indies (1802—3). Lond. 1804. M'Queen, Geogr. and commercial view of North. Centr. Afr. Edinb. 1821. Mason, Life with the Zulus of Natal. Lond. 1855.

Matthews, R. nach Sierra Leone (1785 — 87), aus dem Engl. Leipz. 1789.

Melly, Khartoum and the blue and white Niles. 2d ed. Lond. 1852.

Mémoire justificatif des hommes de couleur de la Martinique. Paris 1826.

Meredith, An Account of the Gold Coast. Lond. 1812.

v. Meyer, R. in Sud-Afr. (1840). Hamburg 1843.

The Missionary Guide-Book. Lond. 1846.

Moffat, Missionary labours in S. Afr. Lond. 1842.

Mohammed el-Tounsy, Voy. au Darfour, p. p. Jomard. Paris 1845. Id., a) Voy. au Ouaday, p. p. Perron et Jomard. Paris 1851.

Mollien, R. in das Innere von Africa an die Quellen des Senegal und Gambia (1818). Weimar 1820.

Monrad, Gemälde von der Rüste von Guinea (1805—9). Weimar 1824. Moodie, Ten years in S. Afr. Lond. 1835.

Moore, Trav. into the inland parts of Afr. (1730); add: Stibb's voy. up the Gambia (1723). 2d ed. Lond. s. a.

Moreau de Jonnès, Recherches statistiques sur l'eslavage colonial. Paris 1842.

J. W. de Muller, Bericht über einige Momente seiner Reise (1845 ff). Wien.

28. J. Müller, Die africanische auf ber Goldküste gelegene Landschaft Fetu. Samburg 1676.

Munginger, Sitten und Recht ber Bogos. Winterthur 1859.

Murray, The lands of the slave and the free. Lond. 1855.

Napier, Excursions in S. Afr. Lond. 1850.

Negro slavery or a view of that state of society in the United States and in the West Indies. 4th ed. Lond. 1824.

Nicholson, The Cape and its Colonists. Lond. 1848.

Nisbet, The capacity of negroes for religious and moral improvement. Lond. 1789.

Noris, R. nach dem Hoflager bes Königs von Dahomen (1772), im Magazin merkw. Reisebeschr. V.

Id., a) Memoirs of the reign of Bossa Ahadee, King of Dahomy. Lond. 1789.

Mrs. Norton, A residence at Sierra Leone. Lond. 1849.

Oldendrop, Geschichte der Mission der evangelischen Brüder auf St. Thomas, St. Croix und St. Jan. Barby 1777.

Omboni, Viaggi nell' Afr. occidentale. Milano 1845.

Owen, Narr. of voy. to explore the shores of Afr., Arabia and Madagascar. Lond. 1833.

Pallme, Beschreibung von Kordofan. Stuttg. u. Tub. 1843.

M. Park, Voy. dans l'Intérieur de l'Afr. Paris an VIII.

Id., zweite Reise übersetzt von Büttner. Sondersh. u. Rordhausen 1821.

Parkyns, Life in Abyssinia. Lond. 1853.

Patterson, R. in das Land der Hottentotten und Kaffern (1777—79) von Forster. Berl. 1790.

Pearce, Life and adventures in Abyssinia. Lond. 1831.

Percival, Beschreibung bes Borgebirge ber guten hoffnung. Beimar 1805.

Pesce, Su i negri e su la natura primitiva de l'uomo. Napoli 1826.

Philip, Researches in S. Afr.. Lond. 1828.

Placide-Justin, Hist. polit. et statist. de l'île d'Hayti. Paris 1826.

Poole, Life, scenery and customs in Sierra Leone and the Gambia. Lond. 1850.

Pringle, Südafricanische Stizzen, aus dem Engl. Stuttg. u. Tub. 1836.

Proceedings of the Association for promoting the discovery of the Interior of Asr. (Magazin von Reisebeschreib. V.)

Proyart, Hist. de Loango, Kakongo et autres royaumes d'Afr. Paris 1776. Pruner, Die Rrantheiten bes Orients. Erlangen 1847.

Raffenel, Voy. dans l'Afr. occidentale (1843 — 44). Paris 1846.

Id., a) Nouveau voy. dans le pays des nègres. Paris 1856.

van Reenen, Journal d'un voy. dans l'Intérieur de l'Afr. (1790), p. p. Riou. Paris an VI.

Relations véritables de l'Isle de Madagascar et du Brésil. Paris 1651. Rengger, R. nach Paraguap. Aarau 1835.

Report of the Secretary of state communicating the Rev. Gurley's report in respect to Liberia. Washington 1850.

Richardson, Trav. in the great desert of Sahara. Lond. 1848.

Id., a) Narr. of a mission to Central Afr. (1850-51). Lond. 1853.

Riis, Elemente des Akwapim-Dialekts der Obschi-Sprache. Basel 1853.

Robertson, Notes on Afr., part. those parts between C. Verd and the R. Congo. Lond. 1819.

Rochet d'Héricourt, Voy. dans le royaume de Choa. Paris 1841. Id., second voy. Paris 1846.

Rochon, R. nach Madagascar (Magazin von merkw. Reisebeschr. VIII).

Roger, Recherches sur la langue ouolofe. Paris 1829.

Römer, Rachrichten von der Ruste Guinea. Ropenh. u. Leipz. 1769.

Cowper Bose, Four years in S. Afr. Lond. 1829.

Ruppell, R. in Nubien, Kordofan und dem petr. Arabien. Frankf. 1829. Id., R. in Abysfinien. Frankf. 1840. (2 Bde.)

Russegger, R. in Europa, Asien und Afr. (1835-41). Stuttg. 1843.

Russel, Nubia and Abyssinia. Edinb. 1833.

A. de Saint-Hilaire, Voy. dans l'Intérieur du Brésil. Paris 1830.

Id., Voy. aux sources du Rio de S. Francisco et dans la prov. de Goyaz. Paris 1847.

Abd Salam Shabeeny, Account of Timbuctoo and Housa, by Jackson. Lond. 1820.

Salt, Voy. to Abyssinia (1809—10). Lond. 1814.

Schirren, Der Njandscha und die hydrograph. Merkmale Africa's. Riga 1856.

Schlegel, Schluffel zur Eme-Sprache. Bremen 1857.

Schön and Crowther, Journal of the exped. up the Niger (1841). Lond. 1842.

Schultheiß, Die Bewohner d. Oftfüste Süd-Afr., ein Vortrag. Berl. 1854. B. Semple, Schilderungen von dem Borgeb. der g. Hoffnung. Weimar 1805. XXIV

Literatur.

W. Simpson, Priv. journ. kept during the Niger exped. (1841). Lond. 1843. J. Smith, Trade and travels in the Gulph of Guines Lond, 1851. W. Smith, A new voy to Guinea Lond, 1744.

Suelgrave, A new account of some parts of Guinea and the Slave-trade. Lond. 1734.

Sonnini. R. in Ober- und Unteragopten. Lemg u Gera 1800.

Sprengel, Bom Urfprung bes Regerbandele Galle 1779

Sparrmann, R. nach bem Borgeb ber g hoffnung (1772-76). Berl. 1784. Stavorinus, R. nach bem Borgeb. ber guten hoffnung. Javo und Bengalen (1768-71), von Lüders. Berl 1796.

Steedman, Wandering and adventures in the Interior of S. Afr.
Lond 1835

J. Stephen, The slavery of the British W. India Colonies I Lond. 1824. Sutherland, Memoir resp the Kaffers, Hottentotts and Bosjemans. Cape Town 1845

Lame, Die portugiefifchen Befipungen in Gudmeft-Ufr. Samburg 1845.

B. Taylor, R nach Centralafrica, überf von Biethen Leip; 1855

Thompson, Trav and adventures in S Afr 2d ed. Lond 1827.

Thunberg, R. durch einen Theil von Guropa, Afrita u. Afien (1770-79), aus dem Schwedischen Berl 1792.

Mrs Tucker. Abbeekuta or an outline of the orig, and progress of the Yoruba mission 5th ed Lond 1856

Tuckey, Narr. of an exped, to explore the R. Zaire in 1816. Lond. 1818, Tutschek, Grammar of the Galla language Lond 1845

Id., Lericon ber Balla · Sprache Munchen 1845

Tyermann and Bennet, Journal of voy and travels Lond. 1831. d'Unienville, Statist, de l'île Maurice et ses dépendances. Paris 1838. Valentia, Voyages to India, Ceylon, the Red Sea etc. Lond. 1811. Waddington and Hanbury, Journal of a visit to some parts of Ethiopia Lond 1822 Bailmann, Formenlehre der Ramaqua Sprache Berl. 1857

Wallon, Hist, de l'esclavage dans l'antiquité Paris 1847

H. Ward, Five years in Kaffirland. Lond 1848.

Berne, Erped & Entbed b Quellen b weißen Ril (1840 f) Berl 1848. Id , a) Felbjug von Sennaar nach Sata Stuttg 1851

Id , b) Reife burch Cennaar nach Manbera Berlin 1852

W White, Journal of a voy performed in the Lion (1798) Lond 1800. Wilkes, Narr of the U St. Exploring Exped (1839 42) Philad 1845, 8. Wilson, Western Afr., its hist., condition and prospects. Lond. 1856. Winterbottom, Rachrichten von der Sterra- Leone. Rufte, von Ehrmann. Beimar 1805

Zain el Abidin, Das Buch bes Sudan ober Reife in Rigniten (um 1820), aus bem Turfischen von Rofen Leipz 1847

Zimmermann, Gramm sketch of the Akra or Ga language and Vo-cabulary of the same

Zucchelli, Mertw. Miffione. und Reifebeichreib nach Congo Frankf. 1715.

# Die Reger.

## I. Ethnographische Untersuchung.

Unsere Kenntniß der africanischen Bölker, so lückenhaft sie auch vielsach noch ist, hat in der neueren Zeit so rasche und bedeutende Fortschritte gemacht als irgend ein Zweig des menschlichen Wissens. Die Zeit ist noch nicht fern da man die Eingeborenen von Africa, nur mit Ausnahme einiger wenigen Bölker im Norden, als Neger schlechtshin bezeichnen durste, während gegenwärtig dieser Begriff in sestere Grenzen eingeschlossen ist und in Folge davon das Gebiet der Negerzace an Ausdehnung verloren hat.

Es ist bekannt daß der ganze Rordrand von Africa mit Einschluß von Aegypten, das schon von Herodot nicht als diesem Erdtheile angehörig betrachtet wurde, ebenso in Rücksicht auf seine Bodenbesschaffenheit und seinen Raturcharakter überhaupt wie in hinsicht auf seine Bevölkerung, nicht zu den Regerländern gerechnet werden kann. Sie schließen sich in ihrer Flora und Fanna zunächst an die übrigen Küstenländer des Mittelmeers und an Kleinasien an; ihre Bewohner aber, der große Bölkerstamm der Mazigh (Berbern) und die Kopten, sind den Regern ebenso ursprünglich fremd wie die später dahin eingeswanderten Araber, wenn man auch anerkennen mag, daß die Kopten, obwohl schon auf den ältesten Denkmälern im Ganzen von kaukassschem Typus, doch schon Spuren von africanischen Zügen zeigen.

Ihnen zunächst muffen als eine zweite Uebergangsstufe von der weißen zur schwarzen Race von der letteren ausgeschieden werden die abyssinischen Bölker, die Bedscha (Bischari), Galla und Rusbier, die in Ostafrica und namentlich in den Rilländern das ganze Sebiet vom Wendetreise im Norden bis zum Aequator hin inne haben.

Sie schließen sich sprachlich den semitischen Bölkern zunächst an und es zeigt sich bei ihnen, vor Allem im Rubier, in minderem Grade beim Abyssinier und Bedscha, eine schon beträchtliche Annäherung an den Regertypus.

Ferner können die Bewohner von Madagas car weder nach ihrer Sprache noch nach ihrer äußeren Erscheinung zur Regerrace gezählt werden, und dasselbe gilt von dem über fast ganz Mittelafrica verbreisteten mächtigen Bolke der Fulah, welche trot ihrer vielfachen Misschung mit Regerelementen, doch so wenig in diesen aufgegangen sind, daß sie vielmehr sowohl in socialer als auch in physischer Hinsicht in einem bestimmt ausgeprägten Gegensaße zu ihnen stehen.

Noch um einen Schritt näher treten wir den eigentlichen Regern indem wir uns zu den Kaffern und Congovölkern wenden. Würde die leibliche Bildung derselben hier und da gestatten sie mit der Regerrace unmittelbar zu vereinigen, so kann dieß doch von der überzwiegenden Mehrzahl der zu ihnen gehörenden Bölker keineswegs bezhauptet werden, und sprachliche Gründe welche dieß unannehmbar machen, lassen zugleich bestimmt erkennen daß ganz Africa südlich vom Aequator nur mit Ausschluß des Hottentottenlandes im äußersten Süden einer und derselben Bölkersamilie gehört.

Noch schärfer geschieden von den Regern find die Hottentotten, sowohl durch ihre Sprache welche völlig isolirt steht als auch durch ihre physische Bildung, die zwar als negerähnlich, jedoch als eine eisgenthümliche Uebertreibung jenes Typus und als eine Verschmelzung desselben mit fremdartigen Charakteren bezeichnet werden muß.

Soll eine Schilderung der Neger gegeben werden, so bleibt daher nur übrig alle die genannten Bölker oder vielmehr Bölkersamilien ganz auszusondern und für sich zu behandeln, um die mannigsaltigen Uesbergangsformen die sich wieder innerhalb der genannten Gruppen auf das Berschiedenartigste nüanciren und verzweigen, nicht mit den typischen Sauptformen zu vermischen; denn die physischen wie die geistigen Charaktere der africanischen Bölker zeigen eine so große Menge von speciell ausgeprägten Abstufungen und Uebergängen nach allen

<sup>\*</sup> Renerdings hat zwar Bleet die Ansicht ausgesprochen daß sich bie Hottentotten an die Aegypter und die den Semiten verwandten Nordafriscaner, mahrscheinlich sogar an die indoseuropäischen Bölker anschlössen (Bestermann's Mittheil. 1858. S. 418), so lange jedoch keine Beweise vorliegen, können solche Bermuthungen nur Mißtrauen gegen den weden der sie ausspricht.

Richtungen hin, daß sich nur auf diesem Wege eine ungetrübte Auffassung des eigentlichen Regertypus erreichen lassen wird.

Das Bebiet ber mahren Reger umfaßt eine Landftrede von nur 10-12 Breitengraden im Guden einer Linie die man von der Mundung des Senegal nach Timbuktu hin ziehen und von dort über den Rordrand des Tschad-See's bis in die Gegend von Sennaar verlangern würde. Auch auf diesem Raume wohnen, wie sich zeigen wird, nicht aberall nur Reger und reine Reger, sondern besonders im Often und Rorden desselben haben fie mannigfache fremde Beimischungen und jum Theil in großem Umfange erfahren, aber hier liegen ohne 3weifel Die haupt- und Stammlander der Regerrace. Gehr richtig hat Latham (Nat. hist. of the var. of man 1850. p. 471 f.) dieß so ausgebrudt, bag fich bas eigentliche Land ber Reger vom Senegal jum Riger erftrede und außer den Gebieten diefer Strome nur noch einen Theil von Darfur, Rordofan und Gennaar umfaffe. Man hat bemertt dag die Gingeborenen dieses Bebietes welche die heißen Tieflander bewohnen, die Charaftere ihrer Race am ftartften ausgeprägt zeigen und zugleich von allen auf der tiefften Stufe stehen, mogegen die Bewohner hoher gelegener gander in der Regel leiblich und geistig beffer begabt seien als jene, daß sich die bedeutendste Abweichung vom eigentlichen Regertypus immer da finde, wo man sich einem Soch = oder Tafellande nabere, wogegen fie z. B. in Bornu, im Baffin des Tschad = Gee's geringer fei und daß allein im Often von diefem Gee eigentliche Reger vortommen die feine solchen Tieflander bewohnen (Prichard II, 97, 340 ff., Latham 482). Indeffen ift ein großer Theil des Innern der Regerlander bis jest noch zu wenig bekannt als daß sich so allgemein gehaltene Gage mit einiger Sicherheit aufstellen ließen und man tann in dieser Richtung wohl kaum weiter gehen als bis zu der Behauptung daß die Regercharaftere in den heißen Tieflandern am ftart. ften hervorzutreten pflegen.

Aus ihren heimathländern find Reger seit alter Zeit als Sklaven unter die verschiedensten ihnen stammfremden Bölker verpflanzt worden. In Africa selbst werden sie namentlich nach Norden in die Mausrenländer und nach Aegypten, wo sie besonders in Cairo und Alexans drien zahlreich sind, in größerer Menge noch jest ausgeführt, so wie sich auf der andern Seite die größeren und stärker organisirten muhamedanischen Reiche im nördlichen Theile der Regerländer sortwährend

mit heidnischen Sklaven aus dem Süden versehen: von Sennaar holt man Sklaven aus dem Lande der Ruba, von Kordofan aus dem der Touroudj, von Darfur aus werden Stlavenjagden in Fertit, von Baday in Djenatherah, von Baghirmeh und Bornu in Rirdy und Rirdaoun veranstaltet (Mohammed el Tounsy a. 273). Nicht allein an dle Rufte von Arabien, insbesondere nach Metta und Mastat, find Reger übergesiedelt (Pickering, The races of man 185), sondern auch im ganzen Niederlande von Jemen zeigt fich eine ftarke Mischung africanischer mit eingebornen Elementen, weiter nordlich leben viele Reger in Bischeh und Tanipah, es finden fich solche in Dichidda, und in Jericho, wo der Beduinenstamm der Ehteim viele derfelben in fich aufgenommen hat, ist die Physiognomie der Bewohner negerähnlich (Ritter Erdf. XII, 899 ff., 992, XIII 9, XV, 526 ff.). Zum Theil als Mekkapilger nach Arabien gekommen, zeigen fie fich fehr industrios und wissen sich gut fortzuhelfen; die als Sklaven eingeführten erhalten natürlich nicht leicht arabische Frauen, wogegen die Araber sich vielfach mit Regerinnen verbinden (ebendas. XIII, 193, 55.) — Bon Zanguebar find Reger schon seit Jahrhunderten als dienende Klasse in größerer Bahl nach den südlichen Ufern des perfischen Meerbusens eingeführt worden (Ibn Rhaldun nach Ibn Said bei Cooley 116), schon im 9. Jahrh. bildeten sie einen bedeutenden Theil des Beeres der Rhalifen von Bagdad (Guillain I, 162) und selbst bis zu den großen oftindischen Inseln bin hat man sie fortgeführt. Sie machen außerdem jest bekanntlich einen großen Theil der Bevölkerung Bestindiens und der Bereinigten Staaten aus, von wo fie fich auf der ganzen Oftkufte der neuen Welt bis nach Brafilien herab und auf der Bestäufte von Panama an bie in den Guden von Beru erftreden.

Nicht alle Schwarzen die als Stlaven in andere Länder und Erdstheile verpflanzt worden sind, gehören zur Regerrace in dem engeren vorhin näher bezeichneten Sinne, obschon die eigentlichen Regerländer von jeher diejenigen Gegenden gewesen sind, aus denen man bei weistem die größte Wenge von Stlaven entnommen hat. Da es überdieß unmöglich ist auf irgend eine Weise von einander zu sondern was von einer Stlavenbevölkerung der eigentlichen Regerrace und was verswandten Bölkern (Kaffern, Congos, Rubiern u. s. s.) angehört, so ersscheint es am zwedmäßigsten die Betrachtung der Stlaven in den

Rolonieen mit der Darstellung der Eigenthümlichkeiten und der Zusstände der eigentlichen Reger sogleich zu verbinden.

Die Regerrace im engeren Sinne, die gegenwärtig auf die mitt: lere Zone von Africa, von Senegambien bis in den Sudwesten von Abpffinien beschränkt ift, hat in vorhiftorischer Zeit höchst mahrscheinlich eine viel weitere Ausbreitung beseffen; denn die sammtlichen Bolter die jest den ganzen Rorden und Often von Africa inne haben, find teine Eingeborenen dieses Erdtheiles, und wie die geographische Lage derselben für fich genommen auf Afien ale ihr Stammland hinweift, so legt auch die Sprache dafür Zeugniß ab und selbst die Sage deutet bei einigen derselben noch darauf bin. Wird man geneigt sein in den hottentotten den ältesten Rest der Urbevölkerung von Africa zu vermuthen, so scheint man dagegen schon die Kaffervölker mit ihren fammtlichen Berwandten in Oftafrica ale ein von Norden allmählich vorgedrungenes Geschlecht von Einwanderern betrachten zu muffen, das fich auf seinen Eroberungszügen mit Regern vielfach gemischt hat welche von ihnen theils vernichtet theils in's Innere und nach Westen jurudgedrängt murden. Gine Bermischung mit Regerelementen baben in geringerem Maage die abpffinischen Bolter, Bedicha und Galla erfahren, vielleicht eben deshalb weil die Raffervölker auf ihrem Buge ihnen vorausgegangen maren und bereits einen großen Theil dieser Elemente icon absorbirt hatten; aber in ihrem Gebiete find versprengte Refte der schwarzen Urbevölkerung noch jest hier und da figen geblieben und zugleich wird durch ihre Sprache ihre Abstammung aus Ufien über allen Zweifel erhoben. Es gewinnt demnach eine gewiffe Wahrscheinlichkeit daß die eigentliche Regerrace in alter Zeit den ganzen Often und Guden von Africa, mit einzigem Ausschluß des Hottentottenlandes, in Befit gehabt hat.\*

Bas den Rorden von Africa betrifft, so macht vielleicht Aegypten eine ähnliche Ausnahme wie das Land der Hottentotten: wenigstens sehlt es gänzlich an Thatsachen die sich darauf deuten ließen, daß wir auch dort Reger als Urbevölkerung anzunehmen hätten. Die Reger welche auf altägyptischen Denkmälern abgebildet sind, erscheinen in der Stellung und mit den Attributen von Sklaven: sie weisen nur auf das hohe Alter des Sklavenhandels und des ägyptischen Verkehrs

<sup>&</sup>quot; Ueber die nahere Begründung diefer Sage f. die unten folgenden Abschnitte über die genannten Bolterfamilien.

mit den Regerländern hin, keineswegs aber erlauben sie den Schluß auf eine ursprüngliche Regerbevölkerung von Aegypten, und selbst von Rubien läßt sich (wie wir später zeigen werden) nicht wahrscheinslich sinden, daß es ursprünglich von wahren Regern bewohnt war, sondern vielmehr daß solche von Süden her in alter Zeit dahin einswanderten und sich mit höher stehenden Völkern mischten.

Undere verhält es fich dagegen mit den übrigen Ländern von Rordafrica. Die Sprache der Berbern, welche fich dem semitischen Stamme anschließt, wenn auch nur in ebenso entfernter Beise wie das Roptische (Renan), scheint nach Afien hinüber zu weisen und es fehlt außerdem nicht an directen Zeugnissen dafür, daß fich die Regerrace in alter Zeit über den größten Theil der Länder ausbreitete die gegenwärtig den Berbern gehören. Sie hatte, wie aus der Chronik des Ahmed Baba hervorgeht (3tsch. d. d. morg. Gef. XI, 530), alle fruchtbaren Dasen der Sahara im Besit ehe die Berbern vom Atlas aus in die Bufte vordrangen, von denen verdrängt sie nur kleine Refte in diefen Gegenden noch zurückgelaffen bat. Auf ihrem Buge durch die Sahara ift den Reisenden oft die von Norden nach Guden bin immer ftarter zunehmende Regerahnlichkeit der Bewohner aufgefallen, sie waren aber meist geneigt bieß theils vom Klima theils von der Bermischung der Bewohner mit eingewanderten oder eingeführten Regern die vom Guden tamen, abzuleiten. Daumas (125, 276, 293) scheint zuerst auf den wesentlich anderen Zusammenhang der Sache hingewiesen zu haben. Wie Tugurt, bemerkt er, so haben so ziemlich alle Orte des Nordrandes der großen Bufte gemischte Bevölkerung; man weiß dieß seit langer Zeit und pflegt es aus der Mischung mit Sklaven zu erklären, die Sage des Landes aber erzählt, daß "in alter Zeit die Bewohner von Tugurt schwarz maren." Die Bevölternng der Dörfer und Städte von Tuat wird von Rorden nach Guden bin in Folge der Beimischung von Regerblut immer schwärzer, obwohl die Rase gebogen ist und die Lippen klein; ganz im Guden ift sie zum Theil völlig negerähnlich. Daß die Fezzaner mehr den Regern ale den Arabern gleichen (Bgl. Lyon bei Prichard Ueberf. II, 194) und namentlich auch einen fehr unangenehmen hautgeruch befigen, haben schon Ledyard et Lucas 118 bemerkt. In Fessan, Chat und den andern Dasen wohnen viele Familien freier Reger (Richardson II, 318). Die Bevölkerung der mittleren Theile von Fessan und

namentlich die Murgut's felbft besteht aus Mischlingen; die Bewohner von Lagareefah im Badi Sharbi find schwarzbraun, einige völlig negerähnlich, die von Gatraun find schwarz, reden die Tibbus und Bornu-Sprache, aber nur sehr wenig arabisch (Richardson a. I. 67, 85). Wenn Aboulfeda I, 202 von Zaoupla, dem heutigen Buila und der damaligen Sauptstadt von Fezzan sagt, daß sie an der Grenze des Regerlandes liege, so läßt fich daraus gleichwohl noch nicht mit Sicherheit schließen, daß Fezzan noch im 13. Jahrh. zum Theil von Regern bewohnt mar, denn wie man heutzutage im Allgemeinen anzugeben pflegt daß das Regerland füdlich vom Wendetreis des Rrebses beginne, so setzen die arabischen Geographen den Anfang desfelben in den nördlichen Theil ihres sogenannten zweiten Rlima's d. h. gang in dieselbe Gegend (so z. B. Ibn Said bei Aboulféda I, 213); ja man barf jenen Schluß um so weniger machen, ba hinzugefügt wird Fezzan stehe unter der herrschaft der Reger und die Bevolkerung desselben sei größtentheils von Badan gekommen (ebend. I, 177 nach 3bn Said), das im Often von Ghadames liegt: jene Angabe über die Grenze des Regerlandes scheint daher nur den Ginn haben zu sollen, daß fich die Herrschaft der Reger, insbesondere der von Kanem, nicht weiter nördlich erstrede als bis nach Fezzan. — Am weitesten geht die Beimischung von Regerblut in Abir (Richardson a. II, 139), dessen Bewohner Leo Africanus als Reger bezeichnet, obwohl er hinzusett, fie seien die weißesten unter allen Rigriten und lebten als Romaden nach arabischen Sitten. Mögen es in Marotto jenseits des Altas allerdings die eingeführten Reger sein von denen die großen Berschiedenheiten der Hautfarbe bei den dortigen Mauren herrühren (Agrell, R. Reise nach Marotos 1798. S. 40, 224), da Reger dorthin in größerer Anzahl besonders in der ersten balfte des 18. Jahrh. verpflanzt wurden (Lemprière, R. nach M. im Ragaz. v. mertw. Reiseb. VIII, 62), so dürften dagegen diejenigen welche fich in Tripolis und im Guden der Regentschaft von Tunis finden (Bgl. Explor. sc. de l'Algérie XVI, 148), die Reger welche in Cyrenaica mehr als zwanzig Dörfer innehaben und die Proving Taverga fast gang befigen, schwerlich Flüchtlinge vom Guben sein (wie Subtil in N. Ann. des v. 1845. I, 150 angiebt), sondern man hat fie wahrscheinlich als Trummer der Urbevölkerung des Landes anzusehn. Remerdings hat namentlich Barth diese Spuren einer früheren Regerbevölkerung von Nordafrica achtsam verfolgt: Fesan (Fezzan), wo ebenso wie im Sudan die Ortsnamen Gober und Taffaua vorkommen, — den ersteren hat als Ramen einer Stadt im Sudan von haussa schon Clapperton 2. R. 213 ermähnt — war wie Bargela und Tauat ursprünglich von Regern bevölkert, die aus den letteren Gegenden erft von den muhammedanischen Eroberern verdrängt wurden (I, 157 ff., 241 ff.). Rhat (Ghat) war in alter Zeit von den Gober, dem edelsten Theile des Haussavolkes bewohnt, welche auch Air inne hatten, wo sie sich mit den schon vor dem 14. Jahrh. hier eingedrungenen Berbern mischten (248, 369); und wie die Busaue oder Abogelite in den Grenglandern von Air eine von Regern und Berberfrauen entsprungene Mischlingerage find, so stammt auch wohl die schwarze Farbe der leibeigenen Imrhad, deren Beiber fich dem Regertypus nähern, von beigemischtem Regerblute her, da ihre Herren, die freien Imoscharh von ziemlich heller Farbe find (376, 255). Die Weiber der Tuarits im Westen von Murzut haben volle runde Gesichter, in Folge der Mischung mit Regern; ihr Haar neigt fich zum Krauswerden, die Augen find groß und schwarz, die Rase wohlgebildet (Oudney bei Denham I. p. LXVI f. vgl. auch LXII).

So interessant es sein wurde weiter zu verfolgen auf welche Beise und in welcher Zeit die Stämme der Mazigh allmählich in den Besitz jener Länder im Rorden des heutigen Regergebietes gelangt sind, indem sie die Urbevölkerung theils zerstreuten theils mit sich verschmolzen, so läßt sich doch aus den erhaltenen Nachrichten nichts gewinnen was einer zusammenhängenden Geschichte ihres Bordringens ähnlich sieht; nicht einmal die Frage läßt sich mit Sicherheit entscheiden, ob sie schon vor der Entstehung des Islam einen größeren Theil ihrer jetzigen Länder den Regern abgenommen hatten oder ob sie erst später und als Muhammedaner zu größerer Ausbreitung und Macht gelangten, obgleich sicher steht, daß sie ebenso wie die Araber und Fulahs durch den Islam einen neuen und starken Antrieb zur Erhebung über ihre heidnischen Nachbarn erhielten. Aus den vorliegenden Nachrichten ergiebt sich Folgendes.

Das älteste der uns bekannten Reiche in diesen Gegenden ist Gana oder Ghanata. Die Chronik des Ahmed Baba (a. a. D. 526) erzählt daß es schon 22 Sultane vor der Zeit Mohammed's zählte und daß diese "Beiße" waren. Der Wittelpunkt der Macht dieses Reiches

scheint auf der ganzen Bestseite des Riger oberhalb Timbuktu und selbst im Rordwesten dieser Gegend gelegen zu haben; Walata (Biru) wird als die muthmakliche Hauptstadt desselben von Barth V, 494 bezeichnet.\* Er ift der Anficht daß Mandingovölker, die er Ssuaninki ober Afer nennt und deren Sprache noch jest höher im Rorden, jenseits 200 n. B. in Wadan in der Landschaft Aderer einheimisch sei (V, 554, 511 f.), den Sauptbestandtheil der Bevölkerung von Ghanata bildeten, wie diese noch heutzutage in Walata mit Arabern und Berbern gemischt leben und neben diesen die genannten Rigerlander inne haben. Indeffen sowohl dieß als auch daß er Fulahs für die Berricher des alten Ghanata zu halten geneigt ift, läßt fich nur wenig mahrscheinlich finden. Schon die geographische Lage des Reiches fordert weit mehr dazu auf bei den weißen herrschern desselben an Berbern zu denken als an Fulahs, deren Anwesenheit im Westen des Riger zu jener Zeit fich durch nichts mahrscheinlich machen läßt und die (wie wir später zeigen werben) mahrscheinlich erft ale Mohammedaner zu größerer Macht und Bedeutung gekommen find. Wir tonnen daher nur Cooley 99 ff. beistimmen, wenn er bemerkt daß der späteren Mandingoherrschaft im Reiche Mali oder Melle, eine Berrschaft der Berbern (Zenaghas) in der Gegend von Djenne am Riger in alter Zeit mahrscheinlich vorausging, da deren Sprache in späteren Jahrhunderten (nach Leo Afr.) noch die herrschende war in Balet, Tombuktu, Jenni und Mali felbst. Wenn er diese Sprache Riffour nennt (125 not.), so bedarf dieg freilich der Berichtigung (Barth IV, 321), nicht bloß insofern ale diefer Rame überhaupt auf einem Difverständniß Caillie's beruht, sondern auch weil man in diesem Falle nur an eine Berber : Sprache denken könnte. Die beherrschten Bölker mögen allerdings Ssuaninki (gewöhnlich Soninkie) gewesen sein, denn diese maren in alter Zeit der Sage nach die Sauptmaffe der Bevölkerung von Massina, Sago, Bambuk, Boure und Balpah (Raffenel a. II. 357), aber diese Soninkie find nicht, wie

Barth zollt bei dieser Gelegenheit dem Scharssinne Cooley's Unsersennung, weil er hierüber zu demselben Resultate wie er selbst gekommen sei. Indessen hat Cooley S. 44 die Hauptstadt des Reiches Ghanata vielsmehr an den Riger in die Rähe von Timbuktu gesetzt, nicht nach Walata, und da Ibn Said bei Aboulféda I, 220 ausdrücklich sagt, die Stadt Gana liege zu beiden Seiten des Riger, so ist diese Angabe höchst wahrsschilch richtiger als die von Barth gemachte.

Barth angiebt, Mandingos, sondern Serrakolets, und zwar ist jener Rame gerade derjenige den diese sich selbst beilegen (Raffenel a. I, 170), wogegen es ein offenbares Misverständnis ist, wenn bei Gray and D. 81 der Rame Sonikea für Ungläubige im muhammedanischen Sinne gebraucht wird und wenn Bertrand-Bocandé (im Bull. soc. géogr. 1849. III, 57) von Mandingo-Sonniqués redet, welche für die ersten Besitzer der Länder im Süden des Gambia gelten. Indessen bestätigt auch diese Ueberlieserung die große Ausbreitung und Bedeutung dieses Bolks in alter Zeit: wir werden demnach bei der Ansnahme stehen bleiben dürsen daß im Reiche Ghanata die Hauptmasse bes Bolks durch die Serrakolet gebildet wurde und daß die Herrscherssamilie berberischen Stammes war.

Berfolgen wir das Eindringen der Berbern in die Regerlander weiter, so hören wir daß es namentlich seit der zweiten Balfte des 8. Jahrh. bis in's 11. stattgehabt hat und daß in dieser Zeit ein Theil jener Länder von den Berbern mit wechselndem Glude unterworfen worden ift. Im Jahre 990 sollen die ersten Marabuten nach Rigritien, insbesondere nach Mali oder Melle gekommen sein, und im darauf folgenden Jahrh. (1061 - 1087) gründete der Berberstamm der Lemta, von dem die Tibbo (?) und Tuareg\* abstammen sollen, ein großes muhammedanisches Reich unter Abu Betr, das Djenne, Banfra, Beggeg, Bangara und die meisten nördlichen Regerlander umfaste (Carette in Explor. scientif. de l'Alg. III, 230 ff., 246 ff., 226, 312). Insbesondere maren es die Senagha oder Ssenhadja, die im 11. Jahrh. als herren des ganzen westlichen Theiles der großen Bufte ben Islam über Ghanata mehr und mehr verbreiteten und diefes Reich eroberten (Barth IV, 605 nach el Befri). Die weite Ausbreitung dieses Stammes ergiebt fich u. A. daraus, daß Tedla im Rorden in den Bergen zwischen Fez und Marotto der hauptort desselben im 13. Jahrh. war (Aboulfeda I, 188). Cooley 6 ff. hat aus arabischen Schriftstellern vom 11. Jahrh. an gezeigt, daß die oft-

<sup>&</sup>quot; Ueber die Libbo s. das später Beigebrachte. Den Namen Tuarik, haben die Berbern nur von den Arabern erhalten: er bedeutet "Renegaten." Früher zu einem großen Theile Christen, wurden die westlichen Berberstämme im 3. Jahrh. Hedsch. Muhammedaner. Spuren von christlichen Sitzten haben sich noch jest bei ihnen erhalten (Explor. scient. de l'Alg. II, 113; Barth, I, 246 f. und in d. Isich. d. d. morg. Ges. X, 287). Der Name Tuarit ist demnach ursprünglich von keiner eigentlich ethnographischen Bedeutung.

liche Grenze der Zenaghas in jener Zeit vom Süden von Marotto nach dem Riger im Often von Timbuttu hinablief und daß im Besten und selbst im Südwesten dieser letteren Gegend bis zum Meere der Berberstamm der Benu Goddalah wohnte, der wahrscheinlich schon vor seiner Bekehrung zum Islam vielsach mit Negern gemischt war und jedenfalls mit solchen zusammenlebte. Diese Goddalah mit den Lumtunah (Lamtuna, Lemta) und Masusah verbündet, dehnten ihre Eroberungen nach Norden aus, besiegten dort im Jahre 1069 die Magrahwah, welche von ihrem Hauptsite Fez aus ein Jahrhundert lang den Besten Ufrica's beherrscht hatten, und gründeten als Morabiten im Jahre 1073 die Stadt und das Reich von Marotto; jene aber verließen das Mahgreb, die westliche Berberei und Marotto, und zogen wahrscheinlich in die Wüste nach Süden, wo sie dann die früheren Site der Goddalah einnahmen (Cooley 58 f.)

Die Gründung von Timbuktu durch Tuarik Magsarn (Barth nennt fie Imedidderen) im letten Drittel des 5. Jahrh. Bedich. (Ab. med Baba a. a. D. 529)\* gab der Macht der Berbern in diefen Landern einen neuen festen Stuppunkt und fest zugleich die herrschende Stellung die fie in jener Zeit einnahmen, in ein helles Licht. In das Land jenseits des Stromes soll bis dahin die Berrschaft der Tuarit noch nicht eingedrungen gewesen sein (ebend. 531). Erst die Erhebung des Regerreiches von Melle im 13. Jahrh., deffen hauptmacht im Guden der großen Biegung des Riger gelegen zu haben scheint (Cooley), hat die herrschaft der Berbern in Westafrica wenn nicht gebrochen, doch bedeutend beschränkt, obwohl ihm Timbuktu schon im 3. 837 Sedich. wieder an die Tuarite verloren ging (Ahmed Baba). Bielleicht fteht es mit dieser neuen Erhebung der letteren im Bufammenhang daß Agades um 1460 (nach Marmol) von fünf verschiedes nen Berberstämmen, darunter die Audjila, die von Sultan Bello (bei Denbam) fälschlich als die alleinigen Gründer bezeichnet werden, erbaut wurde (Barth 1, 503). Durch den herrscher von Sonrhan Ssonni Ali \*\* (1464-1492) wurde Timbuktu aufs Reue der Gewalt der Tuarits entriffen (ebend. IV, 617), bald darauf aber, zu Anfang

Rach Cooley 67, der hierin einer Angabe 3bn Rhaldun's folgt, wäre jene Stadt von einem Mandingo-König im 3.610 Sedsch. gegründet worden.

\*\* Marmol neunt ihn Soni-Heli und bezeichnet ihn als Verberfürsten.

des 16. Jahrh., empörten sich die Reger unter Abu Betr Istia von Timbuktu mit Glück und gründeten dort ein eigenes Reich (Explor. sc. de l'Alg. III, 246 ff.; Blau in Itsch. d. d. morg. Ges. VI. 328). Leo Afr. fand jenen Abu Betr dort als Herrscher (1550), in späterer Zeit aber fiel die Stadt in die Gewalt der Ruma, der Söldlinge mit deren Hülfe Sonrhan von Marotto aus 999 hedsch. vorzüglich erobert wurde. Diese Ruma (Ar'ma, Arama), der Sage nach weit von Rorden her eingewandert und bis nach Djenne hin verbreitet (Raffenel a. II, 349), setten sich in Timbuktu fest und beherrschten es später auf eigene Band, unabhangig von Marotto. Sie werden gemöhnlich als Schwarze bezeichnet, doch find fie von hellerer Farbe und von regelmäßigeren ausdrucksvolleren Bügen als die Sonrhan, und ihre Sprache scheint ein Dialekt des Sonrhan zu sein. Später wurden fie von den Tuarit, insbesondere den Senagha übermannt und in die umliegenden Länder versprengt (Barth IV, 439 ff.; V, 162, 193, 549). Seit 1826 von den Fulahs bedroht, fiel Timbuktu 1844 auf's Reue in die Bande der Tuarit, die seit dieser Zeit abwechselnd mit jenen der Stadt ihre Macht fühlen lassen. Nach Raffenel a. II, 207, 353 mare es hauptsächlich der Araberstamm der Bourdames des ren Macht und Einfluß in Timbuktu neuerdings vorherrschten.

Es ergiebt sich aus bem Borstehenden daß die verschiedenen Stämme der Mazigh mahrscheinlich schon seit der ältesten Zeit in den nördlis chen Theilen der Regerlander von Westafrica eine nur zeitweise bestrittene herrschaft geführt und fich ohne 3weifel mit den Eingeborenen in fehr ausgedehnter Beise gemischt haben. Gegenwärtig dringen im Beften vorzüglich die fogenannten Maurenvölker der Trarfas und Bradnas an vielen Punkten in das nördliche Senegambien ein; in Folge ihrer häufigen Einfälle stehen viele Dörfer selbst so weit südlich bis an die Ufer der Faleme verlassen (Raffenel a. I, 128). Sie selbst und die ihnen verwandten Bolter jener Gegenden stammen von Arabern und Berbern die fich in verschiedenen Berhaltniffen miteinander gemischt haben und find gegenwärtig fast ganz zu Mulatten geworden, da fie zum großen Theil gefangenen Regerweibern ihren Ursprung verdanken (Faidherbe im Bull. soc. géogr. 1854 I, 89 u. Revue Archéol. 1857 p. 313). Ihre äußere Erscheinung ift daber fehr verschieden und vorzüglich sollen es Fulah und Joloff sein, deren Mitwirtung dieß zuzuschreiben ift (Golberry I, 178). Die

Grenzen der Tuarit (Targhee) laufen nach Richardson II, 139 im Rorden von Ghadames nach Tuat und von da füdlich nach Timbuttu, in deffen Südwesten am Riger fie schon Caillie II, 267, 281 ff. angegeben hat, und nach Damergu; auch in Bauffa find fle zerstreut Tuarits vom Stamme der Railouces (Relowis), als Wanderer. welche die vorherrschende Bevölkerung von Ahir ausmachen und dort alle möglichen Mittelftufen zwischen weißer und schwarzer Race barftellen, find im Befige der einen Balfte, namentlich des Beftens von Damergu, deffen Bevölkerung aus Tuariks und Regern gemischt ift, und find auch in Guber zahlreich (Richardson a. I, 242, II, 4, 28, 37, 121). Dindina, ein schmaler Landstrich 150 englische Meilen südwestlich von Sokoto ist seit langer Zeit im Besite von Tuarite (3tichr. f. Allgem. Erdt. III, 62). Borguglich find es die Itiffan-Tuarit die fich über den gangen westlichen Theil der Regerlander verbreiten und fich in ihnen oft fogar bleibend niederlaffen (Barth IV, 132). Selbst nach Often find die Tuarit in neuerer Zeit vorgedrungen : seit der Mitte des 18ten Jahrhunderts haben fie dazu beigetras gen die Macht des Reiches von Bornu zu schwächen, dessen jetiger Bustand so schlecht ift, daß sich jene als Räuber sogar unweit Rukaua umhertreiben (ebend. II, 302, V, 383).

In den ganzen Rorden der eigentlichen Regerlander find, selbst abgefehen von den Fulahs, in vorhistorischer Zeit ohne Zweifel Stamme von hellerer Farbe in großem Umfange als Eroberer eingedrungen, aber es ist bis jest nur geringe Aussicht dazu vorhanden, daß sich das Dunkel welches auf diesen Ereigniffen ruht, einst noch lichten werde. Daß diese fremden Bölker, wenn nicht selbst von semitischem Stamme, doch zu diesem in näherer Beziehung standen ale zu irgend einer andern großen Bölkerfamilie, ift fast die einzige mahrscheinliche Bermuthung die fich bis jest über diesen Wegenstand aufstellen läßt. Die Berricher von Shanata maren, wie ichon ermähnt, weiße Menfchen; die eingeborene Bevölkerung von Sonrhap weicht wie die von Hauffa so beträchtlich vom Regertypus ab, daß man nicht umbin kann eine weit fortgeschrittene Mischung mit einer höher ftebenden Race anzunehmen, und dasselbe gilt, wenn auch in geringerem Grade, von den Bornuesen und von der herrschenden Rlaffe in den öftlich von Bornu gelegenen Reichen, die freilich noch zu wenig bekannt find als daß ein vollkommen sicheres Urtheil über sie in dieser Hinsicht schon jest möglich wäre. Möglich bleibt es allerdings die Erklärung dieser Berhältnisse nur in dem Bordringen der Berbern und Araber nach Süden zu
suchen, zumal da fast durchgängig (obwohl nicht ausnahmslos) erst
in Folge der Muhammedanisirung dieser nördlichen Regerländer grösere Reiche sich gebildet zu haben scheinen, doch weisen die Ueberlieserungen auch noch auf andere Elemente hin.

Die Sonrhaps wird man nach dem Borigen am erften geneigt fein für eine Mischlingerace von Regern und Berbern zu halten, ba die letteren schon vor dem Emporkommen der Macht von Sonrhap in die Länder an der großen Krummung des Riger in bedeutender Anzahl eingedrungen und dort zu übermächtigem Ginfluffe gelangt maren. Die eingeborene Bevölkerung von Sauffa halt Barth IV, 86 für nahe Bermandte der Berbern, da die zu den letteren gehörigen Diggera früherhin in Daura, der alteften Riederlaffung der hauffas, den vorwiegenden Bestandtheil ausmachten; auch die Ausbreitung derfelben über einen großen Theil von Damergu und Gober scheint dafür zu sprechen. Auch die Bewohner von Ranem fammen nach der allgemeinen Ueberlieferung, wie Makrizi erzählt, von Berbern, und nach Gultan Bello's Angabe mare die alte Dynaftie von Bornu berberischen Ursprungs. Leo Air. führt fie auf den Stamm der Berdoa zurud und Barth II, 292 ff. stimmt dieser Ansicht bei, obgleich er hinzusett daß die Sprache von Bornu, das Ranori, nichts enthalte mas auf eine solche Bermandtschaft hinmeise. Die Chronit des Bornu-Reiches fagt daß die Gultane der früheren Beit deren erfter, Saif, von arabischem Stamme gewesen sein soll, "alle röthlich maren wie die achten Araber", mas der Unficht Blau's zu Gulfe kommt, ber in den Berdoa eingewanderte Araber vermuthet (3tich. d. d. morgl. Bef. VI, 311, 321). Eine bestimmtere Anficht hierüber wird fich wahrscheinlich erft bann aufstellen laffen, wenn man die Beziehungen näher kennt in denen die Tebu, Tibbo (Tubu, Teda) zu den Kanori stehen, denen fie, wie auch aus ihrer Sprache hervorgeht, ursprunglich verwandt find, mahrend fie zu den Berbern tein Berhaltniß diefer Art zu haben scheinen (Barth II, 299, III, 71; über Die einzelnen Stämme der Tebu und deren Bohnfige ebend. III, 445). Einheimisch in Kanem, erstreden sie sich obwohl mit bedeutenden dialetti= ichen Berschiedenheiten über Bilma und die Landschaft Borgu weit nach Fezzan hinein, und wie diese geographische Lage, so führt auch

ihre leibliche Bildung auf die Ansicht, daß sie sich wahrscheinlich als ein eigenthümliches Mischlingsvolk der Regerrace mit den weißen oder vielmehr braungelben Bölkern des nordöstlichen Africa ausweisen werden.

Außer den Mischungen welche die Reger mit Fulahe und Raffern eingegangen find - es wird von ihnen in spateren Abschnitten die Rede sein — hat man ferner vorzüglich an solche mit Kopten, Juden und Aethiopen gedacht. Sultan Bello (im Append. bei Denham) giebt an daß die Bewohner von Guber durch Tuarits die von Augila tamen, in ihr jeziges Land von Rorden ber hineingebrangt worden seien, er bezeichnet fie allein ale Freigeborene unter allen Bölkern von Sauffa und läßt fie von den Ropten fammen. Nach Barth a. I, 270 waren Ropten mit Arabern bis nach Tunis gezogen. Erinnert man fich dabei der Basreliefs die Richardson a. I, 137 in Talazaghee zwischen Shat und Murzut gefunden hat und deren hauptsächlichftes er weder den Arabern noch den Tuariks zuzuschreiben vermochte, da es fich den ägyptischen Bildwerken zu nähern schien, so liegt die Möglichteit nicht fern daß Ropten nach Ghat und Air, den früheren Landern der Gober, und von dort in das Land dieses Ramens gekommen seien. Die Gober reden indeffen die Haussa = Sprache und sollen den Berbern nahe verwandt sein (Barth I, 157): läßt fich an ihrer Sprache keine Berwandtschaft mit den Ropten nachweisen, so fehlt die Berechtigung eine solche anzunehmen. Eben nicht mehr beweift für eine Ropteneinwanderung der Umftand daß fich in Burrum am Riger (3° öftlich von Timbuktu) noch jest die Sage findet, es sei einft einer der Pharaonen von Aegypten ber in diese Gegenden gekommen, und wenn man auch mit Barth V, 194 nicht abgeneigt sein mag ihr Glauben zu schenken, da, wie er anführt, die ganze Geschichte des Sonrhan - Reiches nach Aegypten weise (?) und der handel der hauptstädte Garho und Rutia hauptsächlich nach diesem Lande gegangen sei, so gewinnt man damit doch nichts weiter als eine allerdings intereffante Bermuthung. Um nichts unerwähnt zu laffen mas einer folchen Bermuthung noch eine weitere Stupe zu geben geeignet icheinen tonnte, wollen wir nicht unterlaffen der Agries. Steine zu gedenten die fich seit alter Zeit im Befite der Arus, Fanties, Afras, Ufchantis und der Eingeborenen von Eggara finden sollen (Bowdich, Zimmermann Vocabulary 157, Allen and Th. II, 401) und aus

deren Gegenwart, da sie ganz denen gleichen sollen die an altägyptisschen Särgen vorkommen, man auf einen alten Verkehr dieser Länder mit Aegypten hat schließen wollen (Allen and Th. I, 121). Römer 16 hat die auf der Goldküste vorkommenden als längliche Pfeisenkorallen von der Größe eines Rleinsingergliedes beschrieben die in sehr schonen Farben spielen. Sie stammen aus unbekannter Quelle; Duncan I, 105 behauptet sie würden in der Gegend von Popo in der Erde gefunden.

Richt beffer fteht es um die Annahme daß Juden in größerer Anzahl fich mit Regern gemischt hatten. Allerdinge find Juden schon unter den Ptolemäern in Rordafrica angesiedelt worden (Barth a. I, 841), find dann seit dem 7ten Jahrhundert namentlich nach Marotto getommen (Graberg 175) und später unter Ferdinand und Isabella mit den Mauren aus Spanien vertrieben, nach Rordafrica eingewandert, aber ob fie von dort nach Guben in die eigentlichen Regerlander gelangt seien, dafür fehlt jeder thatsächliche Beweis. Die Parallelen welche Cruickshank (251 ff., 271 und sonft in den Roten) zwischen den an der Goldkufte herrschenden Sitten zu den alt zudischen gezogen bat, find allerdinge zahlreich und schlagend genug um nicht für bloß jufällige Uebereinstimmungen gelten ju können, es murde aber erft näher zu untersuchen sein, ob fie fich vielleicht ebenso gut aus einer alten Einwanderung eines andern semitischen Bolkes, nämlich von Arabern ableiten laffen, da der Gedanke an diese jedenfalls weit naher liegt als der an die Juden.

Die Gesichtsbildung welche sich bei den höheren Ständen in Aschanti und zum Theil auch in Dahomen\* findet (Bowdich 422, Duncan I, 238), hat auf die Annahme geführt daß auch hier eine Mischung mit einer höher stehenden Race vorliege. Bowdich a. 18, 37 ff. 41, 62 hat, um insbesondere die Ansicht zu begründen daß man in diesem Falle an die alten Aethiopen zu denken habe, eine Reihe von ähnlich klingenden Ramen von Königen, häuptlingen und Brovinzen aus Abyssinien und Aschanti oder andern Theilen von Westsafrica beigebracht. Unter vielen Einzelnheiten auf die sich gar kein Gewicht legen läßt, weist er weiter auf die Aehnlichkeit der Berzierungen an den häusern in beiden Ländern hin und giebt in Gesehen und Sitten eine nicht unbedeutende Anzahl von Parallelen an, die man

<sup>\*</sup> Bal. hierzu den späteren Abschnitt über Aschanti und Dabomey.

taum für ganz zufällig wird halten mögen. Forbes a. 17 bemerkt namentlich auch die kleinen filbernen Hörner die in Dahomen wie in Abyspinien von manchen Beamten an der Müße getragen werden. Insessen läßt sich die Beweiskraft aller dieser Dinge zusammengenommen eben nicht sehr hoch anschlagen, und bei der großen Entsernung jener Länder von Abyspinien auf der einen und dem Mangel schlagenderer Belege auf der anderen Seite, wird sich an einen solchen Zusammenhang schwer glauben lassen, während es wenigstens minder unwahrscheinlich ist daß einst ein Eroberervolt von arabischem oder berberischem Stamme dorthin seinen Weg gefunden hätte.

So sehen wir uns denn in Rücksicht der Mischungen welche die eigentlichen Reger mit stammfremden Bölkern eingegangen sind, wenn wir uns nur an das streng Erweisliche halten wollen, außer den Fulahs und Raffern auf die Berbern und Araber allein beschränkt.

Bat man in Africa zwar die Sage gefunden daß schon vor der Entfehung des Islam Araber über das rothe Meer in die Länder am weißen Ril eingewandert seien und fich von da aus (?) im Süden der Bohnfige der Tibbo und Tuarit allmählich bis zum Genegal hin verbreitet hatten (d'Escayrac 112), so scheint es doch an bestimmten hiftorischen Beweisen dafür zu fehlen daß Araber in Masse schon in jener Zeit tiefer im Innern von Africa fich festgesett hatten. Da fich indeffen arabische Stämme über Abysfinien spätestene schon zu Anfang unferer Beitrechnung ergoffen haben muffen, wohin fie mahrscheinlich seit sehr alter Zeit allmählich eingewandert find (Renan, Hist. des langues sémit. I, 306), ist ihre weitere Berbreitung in's Innere noch vor der Gründung des Islam höchst mahrscheinlich. Sicher fteht daß fie fich im ersten Jahrhundert ihrer Zeitrechnung über den gangen Rorden Ufrica's bis jur Bestfufte bin ausgedehnt haben. Es scheint aber eine unbegründete Sage zu sein daß fie mahrend ihrer Berrschaft in Aegypten vom 7ten bis in's 10te Jahrhundert große Eroberungen in den Regerlandern gemacht hatten\*, historisch verbürgt

Daß namentlich der Khalise Muizz (Moezz) seine Macht über einen Theil der Regerlander ausgedehnt habe, ist eine wahrscheinlich irrthümliche Tradition der Muhammedaner — sie wird von Dupuy p. LXXXVIII mitzgetheilt. Die arabischen Quellen erzählen nur von Eroberungen desselben nach Westen hin bis zum atlantischen Meere, und auch Quatremère, Vie de Moizz (Journ. As. 1836 s.) erwähnt keine Züge desselben in das insuere Africa (Gildemeister).

ist nur daß sich vom 11ten Jahrhundert an Araberstämme in Rase genommen bleibend in Inner-Africa niedergelassen haben und daß erst um diese Zeit, um die Mitte des 5ten Jahrhunderts Hedschra, der Is-lam mit glücklichem Erfolg in die großen Regerreiche eingedrungen ist (Reinaud zu Aboulséda I, 179, Ztsch. d. d. morgl. Ges. VI, 322). Die Araber des Sudan behaupten nicht allein selbst aus Jemen zu stammen, sondern ihre Stammesnamen kehren zum Theil auch wirklich in Arabien wieder (Blau ebend. 320). Daß manche Stämme von Ober-Rubien und den benachbarten Ländern, obwohl meist als Araber bezeichnet, wahrscheinlich vielmehr zu den Bedschas gehören, werden wir später zu erwähnen haben.

Obgleich der Islam über Inner-Africa nicht durchgängig von reinen Arabern, sondern zum Theil von Araber-Mischlingen und muhammedanischen Berbern ausgebreitet worden ist, so sehlt es doch so sehr an Angaben über das Eindringen der Araber selbst in die Länder der Reger, daß wir ihre eigenen Fortschritte und das Wachsen ihres Einflusses in Africa sast nur an den Erfolgen zu messen im Stande sind die ihre Religion errungen hat. Es stellt sich hierbei die interessante Thatsache heraus daß die östlichen Regerländer mit einziger Ausnahme von Bornu weit später dem Islam gewonnen worden sind als die westlichen, woraus wir schließen dürsen daß die Araber, wenigssens seitdem sie selbst Muhammedaner sind, in die Regerländer nicht vorzugsweise von Osten her eingedrungen sind und sich von dort nach Westen verbreitet haben, sondern daß sie hauptsächlich von Norden in die westlichen Regerländer gekommen und meistens von Westen nach Osten in ihnen fortgerückt sind.

Rach der Chronik des Sonrhay=Reiches von Ahmed Baba ist im 3. 400 Hedsch. (1009—10) der erste Herrscher zum Islam übersgetreten (Itsch. d. d. morgl. Ges. XI, 521), und el Bekri schildert (460 Hedsch., 1067) in Sana Muhammedanismus und Heidenthum als neben einander bestehend. Im Reiche von Melle das um die Witta des 7. Jahrh. Hedsch. emportam und dessen Bevölkerung schon damals wenigstens zum großen Theil dem Islam anhing (Ahmed Baba), stellt Ibn Batuta (1350) die muhammedanische Religion als diesenige dar welche unbestritten die Herrschaft führte: die Gebete, sagt er, werden regelmäßig verrichtet und die Moscheen viel besucht, auch die Kinder streng dazu angehalten; jeden Freitag legen sie schöne weiße

Rleider an oder waschen ihre alten, sie lernen den Koran sehr sleißig auswendig und halten bei ihren Kindern darauf mit großer Strenge (Journal As. 4. ser. I, 220). Seit dieser Zeit hat der Islam in diesen Gegenden sortbestanden und ist von dem Hauptvolke von Melle, den Mandingos, die gegenwärtig meist nur wenig strenge Muhammes daner sind, allmählich zu allen ihren Rachbarvölkern übergegangen, unter denen ihn namentlich die Fulahs mit Eiser ergrissen und (wie wir an einer andern Stelle weiter verfolgen werden) weithin nach Westen und Süden getragen haben.

In Air finden fich auf halbem Wege von Tintellust und Agades in der Thalebene von Ta-rhift noch die Refte eines alten Betplates, der von Abd el Kerim ben Marhili gestiftet wurde um die Zeit da das Sonrhan - Reich von dem Gipfel seines Ruhmes herabzufinken anfing, vor d. J. 1000 Bedsch., und von hier soll der Islam in den mittleren Sudan, in die Länder von Sakatu bis Bagherme eingedrungen sein, (Barth I, 423), doch ift nach dem oben Gesagten taum mahrscheinlich daß er nicht schon in früheren Jahrhunderten hier festen Fuß gefaßt haben follte. Im Norden von diesen Gegenden find die Araber auch nicht erst im 15. Jahrh. eingedrungen (wie Barth I, 241 angiebt), denn Ibn Said bei Aboulféda I, 218 erwähnt bereits Romaden = Araber in Fezzan; auch des sudlichen Tauat haben fie fich wohl seit langer Zeit ganz bemächtigt: es wird dort fast ausschließlich arabisch gesprochen (Barth I, 275). Am Riger oberhalb Timbuktu leben jest auf der Westseite des Flusses mehrere Aras berstämme unter denen die Uelad Alusch westlich vom Debu = See zu den bedeutenoften gehören; weiter hinauf am Riger unter 14 1/20 n. B. find die Rhatafan, wenigstens ihrer eigenen Sage nach, reine Araber, die bei der großen Wanderung der arabischen Stämme welche um die Mitte des 11. Jahrh. Nordafrica vermufteten (?), in ihre jesigen Site eingezogen zu sein scheinen (ebend. V, 489, 272); doch werden S. 280 die Rathafan als Tuareg bezeichnet — ob in Rücksicht auf ihre Sprache? Solche Nomadenvölker die für Araber zu gelten pflegen, finden sich längs der ganzen Nordgrenze der Negerländer zerstreut, aber es ift bis jest sehr wenig ermittelt mit welchem Rechte fie als Araber bezeichnet werden; die meisten derselben scheinen Berbermischlinge zu sein. Wenn Hewett zwischen dem Genegal und Gambia Joloffs fand, die "einen arabischen Dialekt sprachen," bunkelschwarz, aber ohne Regerzüge, strenge Muhammedaner waren und ihr ziemlich langes haar zu kleinen Locken zusammengedreht trugen (Pestermann's Mittheil. 1858 S. 115), so würde man auch in diesen einen versprengten Araberstamm vermuthen mussen.

Aus den Ländern am mittleren Riger find ohne Zweifel einzelne Araber, wenn auch wohl nur selten solche von reinem Blute, weit nach Suben vorgedrungen, worauf wir spater wieder zurudtommen werden; nach Aschanti namentlich find Muselmanner als Sandler von Rorden her häufig gekommen: fie machen fich nüglich durch ihre Runfte und Renntniffe, gewinnen Ginfluß bei den Berrschern, gründen Schulen und bekehren die Beiden zu ihrem Glauben. Am zahlreichsten find diese sogenannten Mauren, die fast ganz so schwarz sind wie die Eingeborenen selbst und große Sautnarben als Stammeszeichen an fich tragen, in den nordöstlichen und nordwestlichen Provinzen des Landes (Bowdich, Dupuy X, XXXIV). Rach Dahomen kommen ebens falls von Norden her einige Leute die arabisch sprechen und schreis ben (Norris 419), daß aber die Sprache dieses Landes selbst viele arabische Wörter enthalte (Robertson 266), ist wohl unrichtig. Ferner kommen Araber als Händler von Tripolis, Sakatu, Rano und Sauffa nach Rabba (Lander II, 261, Laird and Oldf. II, 75, 90): man wird sich daher nicht wundern daß affatische Waaren bis in diese Gegenden am untern Niger ihren Weg finden (Rrapf im Ausland 1858 S. 453).

In Kanem, das bei den arabischen Geographen nicht von Bornu unterschieden zu werden pflegt, war im 13. Jahrh. unserer Zeitrechnung der Islam bereits vollsommen heimisch, wie aus Allem hervorgeht was Ihn Said über dieses damals weit ausgebreistete Reich mittheilt: auch die Kouars, welche die Länder inne hatzten die jest den Tibbos gehören, waren Muhammedaner, wogegen das zwischen Kanem und Gana, also wahrscheinlich in dem Gebiete von Haussa gelegene Land Rousou damals noch heidnisch war (Aboulféda I, 218, 221): wir können es daher nicht wahrsscheinlich sinden daß (wie Fresnel glaubt, Bull. soc. géogr. 1849 II, 39 ff.) der Islam nach Bornu von Westen her gekommen sei, denn der Westen von Bornu scheint noch heidnisch gewesen zu sein, während der Norden und Nordwesten wie Bornu selbst in großer Ausschnung schon muhammedanisitet waren. In Zinder stammt nach

Richardson a. II, 219 ber Muhammedanismus sogar erft aus bem gegenwärtigen Jahrhundert. Rach den Angaben der Bornu-Chronik und deren Auslegung von Blau war Sultan hami um 460 pedich. der erste muhammedanische Gultan (3tsch. d. d. morgl. Ges. VI, 322), also um dieselbe Zeit zu welcher der Islam auch in den westlichen Regerländern Sonrhap und Gana zuerst fich fest feste: auch aus diesem Grunde läßt sich nicht annehmen daß er nach Bornu von Besten her gekommen sei. In Bornu leben seit länger als 250 Jahren die Schua = Araber, die fich namentlich von Garanda im Besten von Rutaua, mo fie einen großen Theil der Bevölkerung ausmachen (Barth II, 438, IV, 15), im Suden des Tschad : See bis nach Bagberme hinziehen. Bis nach Mandara reichen fie nicht. Ihr Arabisch soll fast "reines Aegyptisch" sein. Sie sind fehr begabte Menschen, im Aeußeren unsern Bigeunern ähnlich, von den nördlichen Arabern dagegen sehr unterschieden: fie find von heller Rupferfarbe, von schöner offener Physiognomie, haben Adlernase und große Augen (Denham I, 129, 158, II, 59, 68 ff., 140). Obwohl fie die Reger verachten, find fie doch immer einem Negerfürsten tributpflichtig. In Loggun ift der Islam erst vor etwa 60 Jahren eingedrungen, beschränkt sich auf bloße Aeußerlichkeiten und hat vielen heidnischen Aberglauben neben fich, wie in Bagherme, das fich ebenfalls viel spater als die westlichen Regerlander aus dem Beidenthum erhob und zuerst um die Beit der Gründung des Reiches von Wadai von muhammedanischen Königen beherrscht wurde (Barth III, 270, 335, 385). Diese Gründung muhammedanischer Herrschaft in Wadai durch Abd el Kerim fällt in's 3. 1020 Bedsch.; die dortigen Herrscher stammen der Sage nach von den Abassiden ab, sind aber in der That ein eingeborenes Geschlecht das eine eigenthümliche Sprache redet (ebend. 485, Mohammed el Tounsy a., Fresnel a. a. D. 48). Wadai ist theils von Reger : theile von Araberstämmen bewohnt; die letteren, welche seit ungefähr 500 Jahren hier anfässig sein sollen, find der Farbe nach in schwarze (soruk) und rothe (homr) getheilt (Barth III, 500, 507 ff.). Auch in Darfur und Kordofan soll der Muhammedanismus nicht vor dem 3. 1600 oder erst um die Mitte des 17. Jahrh. Wurzel geschlagen haben, und fo find gerade die Regerlander am spätesten zu ihm übergetreten die unter allen seinem Stammlande am nächsten liegen. Indessen ift es nicht sehr mahrscheinlich daß Araber nicht schon früs

her nach Darfur eingedrungen sein sollten, da die Sprache viele ara. bische Wörter aufgenommen hat: in Darfur und Wadai find die Monatenamen arabische Wörter, obwohl von den arabischen Monatenamen verschieden (Moh. el T. 344, 467 f.) und felbst alle Bahlen über 6, mit einziger Ausnahme des Wortes für 10, werden in Darfur mit ihren arabischen Namen bezeichnet (Browne 345 f., Moh. el T. 149). Bater, der die arabischen Wörter der Sprache dieses Landes auf 1/6 schätt, macht darauf aufmerksam, daß sich dieses Berhältniß nicht wohl aus der Einführung des Islam und dem nachbarlichen Bufammenwohnen der Eingeborenen mit Arabern erklären laffe (Mithridates III, 342). Im Norden des Landes, der durch ein altes Borurtheil für jedermann, selbst für die Eingeborenen ganz unzugänglich ift, soll es im Gebiete der Rubabisch Ruinen einer alten Stadt geben (Cuny im Bull. soc. géogr. 1854. II, 111, 120). Auch unweit der Hauptstadt von Wadai wollte man ausgedehnte Ueberreste einer solchen gefunden haben, die in steinernen Grundmauern, einem Sarkophag von Marmor der an die Werke der altägyptischen Runft erinnerte, kunftlich gearbeiteten Säulen von Stein, menschlichen Bilbfäulen und Goldmungen die das Sonnenbild als Gepräge trügen, bestanden hatten (Zain el Abidin 48, 63); der Bericht aber der diese Angaben liefert ift ale erdichtet erkannt worden (von Ritter Itsch. f. Allg. Erdk. R. Folge VI, 312). Leider find jene Refte bis jest noch nicht hinreichend untersucht um ein Urtheil über ihren Ursprung zu gestatten, auch sie scheinen indessen darauf hinzuweisen, daß die öftlichen Regerlander schon in alter Zeit den Einfluß höher stehender Bölker erfahren haben, wenn wir auch nicht wissen von wo dieser Einfluß ausging, von welcher Art er war und wie weit er fich erstrect hat.

Rachdem wir so das Gebiet das die eigentlichen Regervölker beswohnen, kennen gelernt, die Uebergangsstufen die sie mit andern Rascen verbinden, ausgeschieden, und die Mischungen die sie mit diesen eingegangen sind, näher betrachtet haben, können wir zu dem Berssuche übergehen eine historisch ethnographische Uebersicht derselben zu geben, für welche die Sprache und der leibliche Typus die leitenden Gesichtspunkte werden bilden müssen. Da wir das Charakteristische des Regertypus anderwärts aussührlich besprochen haben (I, 106 ff.), beschränken wir uns hier auf eine kurze Zusammensassung seiner hauptsächlichsten Eigenspümlichkeiten.

Der Anochenbau des Regers ift verhältnismäßig ftart und maffiv entwidelt, die einzelnen Theile desselben, namentlich auch der Schadel sind durch Schwere, Dide und harte ausgezeichnet. Die Statur variirt sehr bedeutend, von den oft über 6 Fuß großen Munios oder Mangas im westlichen Bornu bis zu den Rengtob und Betsang in Inner Afrika die nur 3-5' hoch werden sollen (Kölle a. 10, 12). Das Gehirn ift sowohl absolut genommen als auch relativ, nämlich im Berhältniß zu den austretenden Rerven, kleiner als beim Guropaer, die Bildung der Bindungen desselben ungunftiger: fie find meder gleich zahlreich noch gleich vortheilhaft entwickelt. Die hochgewölbte Scheitelgegend entspricht dem vorherrschend ausgebildeten Mittelhirn, während das Borderhirn mehr zurücktritt, das hinterhaupt aber oft lang ausgezogen ift und das hinterhauptsloch etwas nach hinten gerückt ift. Der Ropf erscheint als zusammengebrückt von beiden Seiten, das Geficht als lang und schmal, sein unterer Theil ragt mehr fcnauzenartig hervor als bei dem Europäer und der Gesichtswinkel beträgt oft nur wenig über 70°. Berschiedene Schädeltypen einzelner Regervölker hat neuerdings Meigs abgebildet (bei Nott and Gliddon, Indig. races of the earth. 1857. p. 329).

Die Stirn ist klein und kugelig, ihre Oberstäche höderig und unseben, die Augen enggeschlitt und schwarz bei meist gelblicher Consiunctiva. Die Badenknochen stehen hervor und lassen das Gesicht, aus welchem die breite dide und flache Rase mit weiten Löchern nur wenig sich erhebt, als platt gedrückt von vorn erscheinen. An dem langgestreckten und nach vorn gerichteten Oberkieser siten schief nach vorn geneigte Schneidezähne meist von blendender Beiße, der Mund ist weit und die Lippen wulstig, von schmutzig rother die schwärzlischer Färbung, das Kinn klein, plump gebildet und wenig prominischen. Das äußere Ohr steht vom Kopfe ab und ist minder wohlges bildet als beim Europäer. Das Haar meist nicht über 3" lang, von elliptischem Durchschnitt und daher kraus, ist gröber, härter, elastischer und glänzender. Der Bart ist meist nur gering wie die Behaarung des Körpers, und wächst gewöhnlich erst in späten Jahren.

Ferner sind der dicke und kurze Hals, der stark entwickelte Nacken und die geringere Biegung der Wirbelsäule für den Reger chrakterikisch. Die Durchmesser des Beckens sind kleiner als beim Europäer, dieses ist eng, keilförmig, nach rüdwärts geneigt, die Darmbeine stehen vertical. Die Unterarme und namentlich die immer hart sich anfühlenden hände haben relativ größere Länge. Nur die hände und Finger, nicht der Arm ist nach Daniell (L'Institut 1846 II, 88) beim Reger relativ länger als beim Europäer. Der Oberschenkel ist ohne Külle, die Kniee etwas gebogen, die hoch oben stehenden Waden schwach, der Fuß zeichnet sich durch Länge und Breite der Ferse aus und ist ein Plattsuß. Die Haut, durch schwarzes Pigment, das sich in den Zellen der Schleimschicht der Epidermis ablagert, dunkel gefärbt, ist von größerer Dicke als beim Europäer, stets kühl und sammtartig anzusühlen und ihre Ausdünstung hat einen eigenthümlichen üblen Geruch.

Man würde sehr irren, wenn man den im Borftehenden beschries benen häßlichen Typus für den in den eigentlichen Regerlandern allgemein herrschenden halten wollte; allerdings kommt er vor, besonders in niedrigen morastigen Gegenden an der Rufte und an den sumpfis gen Ufern von Fluffen und Geen, aber man muß wohl beachter daß einer der besten Renner der Negervölker aus der neueren Beit, man Deffe fionar Rölle, ausdrudlich bemerft hat: "Was in Buchern haufig ale Grundtypus der Regerphysiognomie dargestellt wird, würde voniden Regern als eine Carricatur oder im besten Falle als eine Stammes: ähnlichkeit angesehen werden, die aber in Bezug auf Schönheit hinter der Maffe der Regerstämme zurückliebe" (Betermann's Mittheil. 1855 S. 326). Gleichwohl glauben wir im Rechte zu sein daß wir diesen Typus auch hier festgehalten haben, da es uns nicht darauf ankommen konnte ein arithmetisches Mittel zu ziehen aus allen den Formen die man im gemeinen Leben als der Regerrace angehörig zu betrachten pflegt - ein Bersuch deffen Ausführung gar kein Resultat von wissenschaftlicher Bedeutung würde gewähren können -, sondern vielmehr mit möglichster Schärfe dasjenige abzusondern und allein herauszuheben mas fich mit Wahrscheinlichkeit als ursprüngliche Eigenthümlichkeit der Regerrace ausehen läßt, insofern sie noch frei ift von aller Bermischung mit höher stehenden Bölkern. Rur eben jener haß. liche Typus, allerdings eine extreme Form, die nach Ausscheidung aller kaukasischen Büge zurückleibt, läßt sich mit einiger Sicherheit für den mahren und reinen Typus der Regerraçe halten.

Nächst den angegebenen Eigenthümlichkeiten die der Reger von Ratur hat, ist noch ein anderer außerer Charakter anzuführen, der

durch die Sitte ihm ebenfalls in großer Allgemeinheit aufgeprägt ift, nämlich die eigenthümlich gestalteten Sautnarben die er ale Stammeszeichen zu tragen pflegt. Es ist dieß schon von Ritter (Erdf. I, 265) und später namentlich von Pickering (Races of man 201) hervorgehoben worden; auch haben beide auf die Sitte der Reger hingemiefen die Bahne auf eine besondere Beise zuzuschärfen, fie spit oder sägeförmig zu feilen, einzelne wohl auch ganz auszubrechen, wie dieß besonders bei den Bölkern am weißen Ril mit einziger Ausnahme der Bari gewöhnlich ift, doch herrscht dieser Gebrauch, der demselben 3mede bient wie die Sautnarben, bei weitem nicht in fo großer Ausbehnung ale ber andere. Beide scheinen in früherer Zeit noch ausgebreiteter gewesen zu sein als gegenwärtig und find theils im Berkehre der Eingeborenen mit den Europäern theile auch in Folge der Ginführung des Islam mehr und mehr abgefommen (Tame 48 ff., Ris chardson I, 303), oder aus nationalen Zeichen zu bloß individus ellen geworden, wie z. B. bei den Ibus größtentheils (Allen and Th. 1, 196, ngl. jedoch 242). In Bonny erhält nur der erstgeborene Sohn eine eigenthümliche Zeichnung auf der Stirn (Röler 91). Weder im Besten des Niger noch an diesem selbst oberhalb Rakunda hat Lander (III, 55) Sautnarben ale Stammeszeichen gefunden. Die Reger der Goldküste machen fich keine Hautnarben (Allg. Historie d. R. IV, 114), anderwärts an der Buineafufte ift der Gebrauch wenigstens nicht allgemein (Isert 194, Monrad 243). In Cabinda fehlt er, mährend er in Angola und Benguela durchgängig berricht. Die Sautnarben vertreten gang die Stelle theile eines nationalen theile eines perfonlichen Wappens (Tams a. a. D., Winterbottom 142) und haben demnach ganz dieselbe Bestimmung wie ursprünglich die Tättowirung der Südseeinsulaner, von der sie sich nur dadurch unterscheiden, daß fle nicht in kunftvollen Zeichnungen bestehen und daß kein Farbestoff unter die Oberhaut eingebracht wird, sondern daß sie meist durch Ausschneiben eines kleinen Sautstreifens verursacht werden, in Folge deffen beim Busammenheilen eine erhabene, aufgetriebene Rarbe entfteht; doch scheint auch hier und ba ein dem Tättowiren sehr ähnliches Berfahren in Uebung zu sein (Matthews 118). Aus dem bezeiche neten 3mede jener Sautnarben erklart es fich bag g. B. bei ben Beis nur die Manner, nicht die Beiber die im socialen Leben überhaupt so wenig in Betracht tommen, mit denselben versehen werden (Kölle c.

209), und daß der Stlave nicht dieselbe Marke an fich zu tragen pflegt wie der Freie (R. Clarke 160).

Die Angabe und Abbildung diefer nationalen Beichen vieler Regervolter finden sich bei R. Clarke 46, 152, Wilkes U. St. Explor. Exped. I, 54 ff., Richardson a. II, 222, d'Avezac 56 mit den Citaten daf., J. Adams 6, 9, 16, 21, 23 f., 33, 42, Castelnau u. A. So charatteristisch diese Hautnarben aber auch sind, so wenig darf man boch daran denken sich auf ihre ursprüngliche ethnographische Bedeutung. ju verlaffen; denn die Bafas haben j. B. diefelbe Tattowirung wie das Atu-Bolt der Oworos, obgleich beide sprachlich zu verschiedenen Bolferfamilien gehören (Kölle a. 6), die Bewohner von Loggun haben dieselbe wie die Ranori, aber die Sprachen beider find wesentlich verschieden (Barth III, 275). Auch find diese Zeichen nicht den Regern ausschließlich eigen, wenn fich auch nicht annehmen läßt daß fie fich dieselben erft nach dem Beispiele anderer Bolker angeeignet haben. Die Araberstämme des südlichen Rubien machen fich wie die andern Eingeborenen dieses Landes und die von Sennaar und Kordofan Sautschnitte im Gesicht, an Bruft, Bauch und Armen (Ruffegger II, 1 p. 505, Taylor 199) und in Arabien felbft find drei fentrechte Schnitte auf jeder Bade ein ebenso allgemeines Zeichen wie in Bambarra (Ali Bey II, 415, Raffenel a. I, 403). Die Fellah-Beiber in Aegypten tättowiren fich mit parallelen Streifen am Kinn und nit blauen Sternen an den Schläfen, fie malen zugleich die Rägel roth, die Augenbrauen und Wimpern schwarz (Brehm II, 51.), und dieser lettere Gebrauch findet sich in Rufi wieder, wo man sich zum Schwarzmalen des Schwefelbleies und zum Rothmalen des Blattes der Lalleh-Pflanze (Bennah?) bedient (Schön and Cr. 186), vermuthlich eine direct oder indirect von Arabern ftammende und mit dem Muhammedanismus zugleich dorthin verpflanzte Gewohnheit.

Ohne Zweisel ist es unzulässig die Reger, wenn es sich um eine ethnographische Gruppirung derselben handelt, mit d'Escayrac 191 in zwei Hauptabtheilungen zu bringen, deren eine die begabteren Bölter umfasse die diesseits von 12° n. B. wohnend den Islam angenommen haben, die andere aber die heidnisch gebliebenen in sich schließe. Sehen wir indessen ab von der Ungenauigkeit jener Grenzlinie selbst und von dem Umstande daß sich die Begabung der Regervölker so wesnig als die anderer Ragen nach den himmelsgegenden vertheilt sindet,

noch auch sonst ein Grund vorliegt die nördlichen Reger für näher verwandt unter sich zu halten als sie es mit den südlichen sein mögen, so bleibt doch an jener Eintheilung wenigstens das Richtige, daß die Bölker im Rorden des bezeichneten Parallelkreises, der insofern allerzings eine sehr beachtenswerthe Scheidungslinie bildet, durchgehends gemischteren Ursprunges sind, da Fulahs Berbern und Araber sich sast überall mit ihnen verschmolzen haben, während wir die südlichen als diejenigen betrachten dürsen welche noch jest die inneren und äußeren Charaktere der Regerrace in weit größerer Reinheit bewahren.

## I. Mandingo und Serratolet.

Das Unzulässige des von d'Escayrac aufgestellten Unterschiedes tommt sogleich zu Tage, wenn wir diesenige Gruppe der Negervölker in's Auge sassen, die, soweit unsere Kenntniß zurückreicht, bis in die neuere Zeit da die Fulahs die Oberhand gewonnen haben, die Haupt-rolle in Bestafrica gespielt hat, die Mandingo oder Mandenga. Sie haben sich schon in der frühesten Zeit dem Muhammedanismus zusgewendet (Cooley 67), obwohl sie gegenwärtig den streng muhamme-banischen Fulahs sast allerwärts als religiös Indisserente seindlich gegenüber stehen (Rassenel 278). Nicht überall sind sie indessen zum Islam besehrt worden; namentlich ihr Stammland Mande selbst ist sast noch ganz heidnisch (Kölle a.): sie theilen sich daher in Buschreen oder Bischarin (Gläubige) und Kafir (M. Park I, 51), und diese letzteren in Bambut, Bulli und Bambarra (Rassenel 393, 491, 299) stehen bedeutend tieser als die übrigen und namentlich tieser als die Kulahs.

Der Fall des alten Reiches von Ghanata, über das wir schon gesprochen haben, scheint hauptsächlich durch Mandingovölker herbeisgeführt worden zu sein; denn das Reich Melli, dessen Emportommen sich an jenen Fall knüpft, gehörte den Mandingos und die Herrscher desselben waren, wie Ahmed Baba sagt, ihrer Abstammung nach Schwarze. Im Osten von Ghanata wohnten (nach Ibn Khaldun) die den Wangara verwandten Susus, die um 600 Hedsch. (1203 – 4) dasselbe unterwarsen (Edrisi), ihrerseits aber wieder von dem Bolke von Melli überwunden wurden, das zu jener Zeit schon den muhams medanischen Glauben angenommen hatte. Ralfs (Lischt. d. d. morg.

Gef. XI, 568) sest diesen Sieg zwischen 600 und 650 Bedsch., Barth zwischen 633 u. 658 Sedich. (1235 u. 1260). Edrisi ermähnt die Mandingo unter dem Ramen Bangara und Bakore zuerst um 1150 und bemerkt daß sie ihren Einfluß bis auf die Stadt Rukia im Sonrhan = Reiche erstreckten. Manssa Mussa\* der größte König von Melle (reg. 711-731 Bedich., 1311-1331) dehnte scine herrschaft über Ghanata, Timbuktu und Sonrhan aus. Bur Zeit seiner Bluthe foll fich das Reich, deffen Sauptmacht im Guden der großen Krummung des Niger gelegen haben mag (nach Cooley — Barth scheint den Sig berfelben weiter westlich oder fudwestlich zu verlegen) bis zum Ocean ausgebehnt haben. Auf diese Zeit mag sich die von Golberry berichtete Mandingo = Sage beziehen, die er freilich in das "10. Jahr" (Jahrhundert?) der Bedschra sett, daß der Mandingotrieger Amari=Sonto (Sonintié?) das Nordufer des Gambia verwüs stet habe und bis zur Mündung des Flusses vorgedrungen sei. Nach einer zweiten Sage bei Golberry foll Abba = Manko zu Ende des 5. Jahrh. Bedich. Bambut der Mandingomacht unterworfen, dort den Islam verbreitet und das Reich des Siratif gegründet haben (f. das Rähere bei Bater, Mithridates III, 163; Prichard, Uebers. II, 63 ff.). Indessen ift auf diese Erzählungen kein großes Gewicht zu les gen, da tein späterer Reisender fie bestätigt hat und die Zeitangaben jedenfalls ganz unzuverlässig find. Roch im 3. 1454 erscheint das Reich Melli ale das mächtigste und bedeutendste in Westafrica, blubend namentlich durch seinen Sandel in Gold, Sklaven und Salz, obwohl es schon kurz vorher (837 hedsch.) Timbuktu wieder an die Tuarite verloren hatte (Barth IV, 608, 611, 617). Die Macht des Reiches war an die Statthalter der Provinzen vertheilt und murde dadurch zersplittert, die Blüthe desselben war schon um 898 Bedsch. der Schwäche und dem Berfalle gewichen, der durch die Uebermacht von Sonrhap vollständig wurde. Ibn Batuta, deffen Zeugniß über die Herrschaft des Islam in Melli zur Zeit seines Glanzes wir schon angeführt haben, entwirft überhaupt eine günstige Schilderung von dem Zustande dieses Reiches (Journ. As. 4. ser. I, 220): Ungerechtigkeit, sagt er, ift selten bei den Regern von Melli und wird vom Sultan ftreng gestraft, auch find die Reger selbst unter allen Bolkern

<sup>\*</sup> Mansa bedeutet "Sultan" (36n Batuta).

am wenigsten geneigt solche zu begehen; im ganzen Umfange des Reisches herrscht vollkommene Sicherheit; stirbt ein Weißer, so bleibt sein Bermögen unangetastet, so groß es auch sei, und es wird ein Weißer zum Curator desselben bestellt bis zur Erledigung der Erbschaftsansgelegenheit.

Der Rame Melle, der nach Barth V, 512 "frei, edel" bedeutet, steht im Gegensatzu den Assuanet, den Unterdrückten. Ist dieser letze Rame, wie wir vermuthen muffen, identisch mit der Benennung Ssuaninki oder Aser, so würden wir nach Früherem unter dem besherrschten Bolke von Melle hauptsächlich Serrakolets zu verstehen hasben, während die Herrscher Mandingo gewesen wären. Beide Bölker mögen sich freilich im Lause der Zeit so miteinander verschmolzen haben, daß es jetzt nicht mehr möglich ist sie vollständig von einander abzusondern, es bleibt aber sehr anstößig daß von Barth die Namen Bangara, Bakore, Mellinké auf der einen und Assuanet, Ssuaninki, Aser, Ssebe auf der andern Seite — Benennungen deren Quelle und Beziehungen großentheils gar nicht von ihm angegeben worden sind — sämmtlich gleichgeset werden.

Dürfen wir demnach annehmen daß sowohl im alten Ghanata als auch später im Reiche Melle die Masse der Beherrschten hauptsächlich aus Gerratolets bestand, und berücksichtigen wir daß das vorhin genannte Bolt der Susus den Wangara d. i. den Mandingo verwandt genannt wird, wie ja auch noch jest ein Zweig dieser großen Familie jenen Ramen trägt, und bis zum 3. 600 Bedich. noch im Often von Shanata wohnte, so gewinnt die Angabe Raffenel's a. II, 363 einen gewiffen Grad von Bahricheinlichkeit daß die Soninkie, welche in alterer Zeit neben den Malinkie die Sauptmacht in Bestafrica gemefen sein mögen, vor diesen lettern aus dem Innern nach Westen vorgedrungen seien, die Fulahe aber später ale beide.\* Begenwärtig find nur die Fulah und Malinkié (Mandingo) noch mächtige Bölker, die Sonintie (Serrafolete) aber find zur Bedeutungelofigkeit herabgefunten, so sehr daß Caillie I, 217 not. behaupten konnte, es sei unter ihnen gar kein besonderes Bolk, sondern nur die mandernden Sändler ju verfteben. Eine compacte Maffe bilden fie jest nur noch in Galam, das die Reger Radjaga nennen, einzelne Dörfer derselben finden fich

<sup>\*</sup> Ueber den letteren Puntt vgl. den Abschnitt über die Fulahs.

aber noch vielfach im öftlichen Raarta (Raffenel a. II, 362, I, 282 ff.), und in Bambarra das fie in früherer Zeit gang befagen, hat noch jest der Gerratolet-Stamm der Ragoros eine gewisse politische Gewalt (ebend. I, 381). Es sind dieß offenbar die Kagorat die von Barth V, 515 als eine Abtheilung der Assuanek bezeichnet — ein neuer Beweis das für daß die Assuanet die Serratolet find — durch hellere Farbe von ihren Stammverwandten unterschieden find und eine besondere Sprache reden follen. Die hellere Farbe mag ihnen von den Berbern getommen fein, benen sie in alter Zeit in Shanata unterthänig maren. Dasselbe gilt von einem Theile der Massina, die ebenfalls zu den Assuanet gehörig aus zwei verschiedenen Elementen bestehen, einem von dunklerer und einem von hellerer Farbe (ebend. 517); ja es ist nicht unwahrscheinlich daß die Serratolet, obgleich jest meift dunkelschwarz, in früherer Zeit durch Mischung mit Berbern weit heller waren, benn ihr Name Serechule bedeutet "weiße Menschen" (Kölle a. 16) und es ift offenbar nur eine erft fpat erfundene Sage daß fie bloß deshalb diesen Namen trügen, weil sie im Sandel so ehrlich und zuverläffig maren ale die Beißen. In Folge bes Burudweichens ber Berbern vor der Macht von Melle scheint auch ihr Einfluß auf die phyfischen Gigenthümlichkeiten dieser Bölker wieder geschwunden zu sein.

Endlich zeigen fich auch die Sagen der Mandingo und Gerrakolet, so weit fie neuerdings befannt geworden find, mit den aufgestellten Anfichten in Uebereinstimmung: fie sprechen für ein früheres Bordringen ber letteren aus dem Innern nach der Rufte. Die Bamanavs. wie sich die zum Mandingostamme gehörigen Bambarras \* nennen, ergablen daß fie vor vielen Jahren aus dem Lande Torone weit im Often von Sego hergekommen seien; die Serrakolet hatten zur Beit dieser Wanderung Sego inne, aber sowohl hier ale auch im Guden diefes Ortes wurden sie von den Bamanaos unterworfen, die ihre Herrschaft von dort weiter nach Westen ausbreiteten und seche Generationen später unter Sebamana im 3. 1754 bis nach Raarta vordrangen, wo fie ebenfalls die Gerrakolet schon vorfanden. Um 1757 wurde in Kolge ihrer Grausamkeit ihre Herrschaft in Sego gestürzt (Raffenel a. I, 363 f. 371), und mahrscheinlich steht es im Zusammenhange mit diesem Ereigniß, daß, wie Barth IV, 363 mittheilt, die Bamba-

<sup>\*</sup> Ein Land Bambarra (bemerkt Raffenel a. II, 357) giebt es nicht: was man so genannt hat, ist ein Theil von Kaarta, Ghiangounte und Sego.

ras etwa vor 70 Jahren (um 1780) das ganze Land am Riger obershalb Timbuktu und im Süden von dieser Stadt erobert und etwa 19 südlich von dort die Stadt Bambara erbaut haben. Nach der eigenen Sage der Serrakolet sind ihre Fürsten oder Bakiris (Boilat 438 nennt sie wohl unrichtig Bathieris) weit von Often hergekommen und gehörten ursprünglich einem andern Bolke an, das von den Fulahs bedrängt sich in Radjaga festsetze. Ob diese Bakiris aus dem Stamme der Serrakolet selbst waren oder nicht, läßt die Ueberlieserung zweiselshaft, doch ist das Erstere nach der von Raffenel a. I, 172 ff. ausssührlich mitgetheilten Erzählung kaum wahrscheinlich, obgleich seine Gewährsmänner aussagten, daß sie Soninkie gesprochen hätten. Rach dem Borigen liegt es nahe die Bakiris für Bambaras zu halten.

Die Sprachen welche Kölle a. als zur Mandenga-Familie gehörig angiebt, find 1) das Mandenga von Mande\*, Kabu, Torong, Dschallung, (Futatorro und Futadjallon) und Kankang; 2) das Bambara schon von M. Park I, 319 not. ale ein verderbtes Mandenga bezeichnet; 3) Kono; 4) Bei; 5) Soso; 6) Tene; 7) Gbandi; 8) Landoro, in S. Leone Loko genannt; 9) Mende, das in S. Leone Koso heißt; 10) Sbese oder Gberese; 11) Toma oder Buse; 12) Mano, Mana oder Ma. Ihr Gebiet reicht vom Gambia bis nach Bambara und von hier in den Guden bis nach Cap Palmas herab. In den genannten Futalandern find Reger vom Stamm der Mandingo die ursprüngliche, Fulahs die später eingedrungene, jest mit jenen vielfach gemischte und fie beherrschende Bevolkerung. Die Beis, welche schon Norris (im J. R. G. S. XX, 105) als den Mandingos sprachverwandt erkannt hatte, find von Kölle c. 11 nebst den Mandengas als die westlichsten Glieder der Bölkergruppe bezeichnet worden, welche etwa von 8-16° n. B., östlich bis nach Timbuktu hinreicht und das Gebiet der Mani=Sprachen umfaßt. Die Beis nämlich find, spätestens vor einem Jahrhundert, unter der Anführung zweier Brüder Fabule und Kiatamba ihrer Sage nach aus dem Lande Mani im Innern an die Rufte im Besten von Liberia gekommen, wo fie gegenwärtig vom Gallinas bis nach Cap Mouet reichen. Der Ursprung ihres jegigen

<sup>\*</sup> Das Land Mande oder Manding in der Rähe von Sego, das gewöhnlich für das Stammland der Mandingos gilt (Laing 120). Ebenso hat Moore (vgl. das. Stibbs 198) ein Land Lomany am Gambia, gerade nördlich von den jetigen Siten der Timmanis, das in einer ähnlichen Beziehung zu diesen zu stehen scheint.

Namens ift unbekannt, vielleicht mar er der Name des Bolkes und Lans des das fie, an der Rufte angekommen, ihrer herrschaft unterwarfen (ebend. III, f.). Un freinden Glementen enthält ihre Sprache englische, einige portugiefische und spanische Wörter, endlich auch arabische, des ren sich, wenn nicht ausschließlich, doch vorzugsweise die zum Muhammedanismus bekehrten Eingeborenen bedienen; die Nachweisung indoeuropäischer und semitischer Burgeln in ihrer Sprache verdient wohl nur wenig Zutrauen (ebend. 13, 5 ff.). Minder zuverlässig ale jene Angabe Rölle's scheint die von Wilson (im Journ. Am. Or. soc. I, 344 ff.) ju sein, daß das Bei zu den Kru-Sprachen an der Rörnertufte ju gablen fei und daß die Bolter dieser Familie fich felbft Mena (Mani?) nennten. Letteres scheint entweder auf die Beis allein bezogen werden zu muffen oder auf einer Bermechselung zu beruben. Gbenso dürfte der Ansicht Wilson's (Western Afr. 453) daß das Mandingo mit dem Jolof und Fulah zu einer Famile gehöre, die vorsichtigere Darstellung Kölle's vorzuziehen sein, welcher lettere beide Sprachen unter den isolirt stehenden aufzählt, da in diesem noch so wenig durchforschten Gebiete bei den vielfachen Bölkermischungen welche offenbar stattgefunden haben, Wörter leicht in größerer Ungahl aus einer Sprache in die andere übergegangen sein können, mahrend diese Sprachen selbst doch keine ursprüngliche Bermandtschaft miteinander besigen. Dieser Fall scheint nämlich, wie wir später anzufuhren haben werden, in Rücksicht des Berhältnisses vorzuliegen, in welchem die Kru-Sprachen zu der Mandenga-Familie stehen.

Ferner gehören sprachlich zu den Mandingos die Bambukis und Kurankos (Mollien 202, Laing 193). Die Bewohner von Bamsbuk, welche Malinkupee genannt wurden (und also wohl den Malinkie oder Mandingos stammverwandt waren), sollen die Mandingos bei sich aufgenommen haben und seit dieser Zeit mit ihnen ein Bolkausmachen (Allg. Hift. d. R. 11, 374). Ihre Sprache enthält außer Fulahs und Jolofs Wörtern auch arabische und potugiesische (Golberry I, 230, 258.). Die Sprache der Kurankos oder Krangos, sollte nach Winterbottom 7 und 279 not. von der der Logos oder Lokos und der Timmanis, die Laing 65 unmittelbar in den Rorden des Rokelles Flusses seht, während sie sich auf Berghaus' Karte gerade nördlich von S. Leone angegeben sinden, nur dialektisch verschieden und die der Susu (Soso bei Kölle) mit der der Bullamer, Timmanis

und Mandingos von Futadjallon identisch sein (ebend. 279 not.), doch hat Kölle a. das Timne und Bulom von der Mandenga-Familie bestimmt ausgeschieden, wie schon vor ihm Matthews 97 und nach diesem Durand I, 331 gethan hat, nur mit dem Unterschiede daß jener, obwohl mit Unrecht (S. Monatsber. der Gef. f. Erdf. R. Folge VII, 243. not. 4.) auch dem Susu die Berwandtschaft zum Mandenga abspricht. Mandingos find bis in die Ruftenlander im Guden des Gambia von Often her fast überall eingedrungen (Bertrand-Bocandé im Bull. soc. géogr. 1851. II, 416) und nach Boilat's Darstellung reicht ihr Gebiet weit in das der Jolofs hinein, wo sie im Suden und Often der Länder um Cap Berde mit Jolofs, Fulahs und Dhiolas gemischt leben, daher man sich über jene Berwechselungen nicht wundern tann, die meistens darauf beruht haben mögen, daß die ursprüngliche Rationalität mancher Rachbarvölker durch den überwiegenden Einfluß der Mandingos auf sie verdunkelt und schwer zu ertennen geworden ift: am untern Gambia ift das Mandenga die allgemeine Berkehrsprache. (M. Park I, 11, 26). Auch die Bewohner der Cap - Berdischen Inseln stammen, wenn nicht ausschließlich, doch hauptsächlich von Mandingos die fich mit Portugiesen gemischt haben (Aug. hift. d. R. II, 139 u. 161). Daß dagegen Mandingos bis zum Camerun Fluß im Guden reichten, wie Gumprecht angiebt (Monateb. d. Ges. f. Erdt. R. Folge VII, 289), beruht auf einer unrichtigen Folgerung aus einer vagen Angabe Wilson's in welcher Mandingos, Fulahs und Jolofs zusammengeworfen werden.

Die Serakolets nennen sich selbst nach Golberry u. A. Serrawulli (Prichard Uebers. II, 84), wogegen Raffenel a. II, 364 behauptet daß ihnen dieser Rame gänzlich fremd sei. Der Widerspruch löst sich daß uhnen dieser Rame nur auf einer verschiedenen Schreibsart desselben Wortes beruhen, wie sich daraus ergiebt, daß nach Dard 149 not. Sarakulé zu schreiben ist und Kölle a. Serechule schreibt. Ihre Sprache würde nach Faidherbe (im Bull. soc. geogr. 1854 I, 272) zur Mandenga-Familie gehören, indessen widerspricht dieß Kölle a. bestimmt und zählt sie unter dem Namen Gadschaga zu den isolirt stehenden Sprachen. In Rücksicht auf die physische Bildung der Serakolets ist nur zu bemerken daß sie dunkelschwarz sind (mit den vorhin schon angeführten Ausnahmen) und das Haar sehr lang tragen; dieses fällt ihnen auf den Hals herab (Boilat 439) — eine

Eigenthümlichkeit die besonders bemerkenswerth ist, da die Reger sonst kurzhaarig zu sein psiegen — vielleicht noch eine Hindeutung auf ihre frühere Vermischung mit Berbern.

Die Mandingos find ichone schlanke große Gestalten mit regelmäßigerer, mehr ovaler Gefichtsbildung als die Reger zu befigen pflegen, die Stirn ift größer und nicht so vorliegend, sondern mehr zurücklaufend gebildet als bei den Fulahs, nur die Rafe ift fehr breit, und der Zwischenraum zwischen ihr und dem Munde sehr bedeutenb, die Hautsarbe braunschwarz (Golberry II, 114, Raffenel 394). Die edleren Formen und gemilderten Regereigenthumlichkeiten der Mandingos find oft hervorgehoben worden, doch hat man um so weniger Grund sie nicht für mahre und eigentliche Reger zu halten als die am Fluffe Faleme und in noch höherem Grade die am Gambia die harte häßliche Regerphysiognomie auch jest noch zeigen (Raffenel a. I, 103). Duncan I, 15 weist auf die nach hinterwärts ausgezogenen spizigen Köpfe der Mandingos hin, Matthews 94 auf den Mangel an Wohlgestalt, die diden Lippen und platten Rasen der Susus oder Suzees, die von gelblicher Farbe find\*, und bemerkt an den eigentlichen Mandingos die kleinen Augen als auffallend. Das Bolk der Bambaras, bei welchem vielleicht in Folge der Mischung mit Fulahe, Adlernasen häufig find (Caillie II, 75), zeigt alle möglichen verschiedenen Typen: sowohl die Schädelformen als auch die Gefichtszüge und die Sautfarbe find bei ihm sehr mannigfaltig. Bielfache Mischungen mit anderen Bölkern und die Sklaverei, durch welche fie in hohem Grade begünstigt worden find, mögen die Sauptursache dieser Erscheinung sein. Nur die bochfte Rafte, aus welcher die Berrscherfamilie von Raarta stammt, die Rourbaris, besigen einen bestimmten eigenthümlichen Typus: man bemerkt bei ihnen mehrfach dinesenähnlich schiefgeschlitte Augen (Raffenel a. I, 258, 189).

## II. Die Jolof und die westatlantischen Bölter.

Folgen wir der vorhin aufgestellten Ansicht von einer Wanderung der Mandingos und Serrakolets aus dem Innern nach Westen auch noch ferner, so läßt schon die geographische Lage der Bölker welche

<sup>\*</sup> Bielleicht mar es die Sautfarbe welche Golberry (I, 56, II, 179) zu dem Irrthum veranlaßt hat von "Fulab-Susus" zu reden.

an der Bestäufte von Afrita und namentlich im Norden und Guben des unteren Gambia wohnen, vermuthen daß fie die alteften Bewohner diefer ganber fein mogen, in welche neuerdinge Fulahe und Dandingos von Often her vordringen. Daß insbesondere die Jolofs welche gegenwärtig zwischen Senegal und Gambia bis an die Meerestüfte reichen, wo sie schon im 3. 1446 von den Portugiesen angetroffen wurden (Prichard Uebers. II, 80), in früherer Zeit weiter im Innern faßen, darauf deutet ichon der bereits angeführte Umftand bin daß die Sprache von Bambut Borter der Jolof-Sprache in größerer Anzahl in fich aufgenommen hat und daß Jolofs noch jest im westlichen Theile dieses Landes bis zum Flusse Faleme fich erstrecken (Golberry I, 49. II, 71), obgleich fie hier, wo fie jest unter der Herrschaft der Fulahe stehen, sicherlich nicht die Sauptmasse der Bevölkerung ausmachen. hierzu kommt noch daß das Land Futa nach dem Berichte Ahmed Baba's (a. a. D. 535) um das Jahr 1500 unter der Oberherrschaft der Jolofe ftand, deren vereinigte Macht unter dem Bourbp-jolof oder Bour-dhiolof in jener Beit von viel größerer Bedeutung war als spater. Aus dem Berfalle dieses Reiches (Räheres darüber bei Durand II, 139), der im 16. Jahrh. hauptsächlich durch die Rampfe der Fulahs herbeigeführt worden zu sein scheint, find mehrere fleinere Regerstaaten hervorgegangen, unter denen Capor noch der machtigste ift. Db die Jolofs, wie Mollien 160 von ihnen und den Fulahe annimmt, nicht von Weften, sondern vielmehr von Norden her in ihr jeziges Gebiet hineingedrängt worden seien und dabei die Sererer und andere zur Urbevölkerung des Landes gehörige Reger theils zur Seite theile vor fich her geschoben hatten, läßt fich nicht ent-Sagen von Wanderungen finden fich bei ihnen nicht und fie gelten auch bei ihren Nachbarn als die Urbevölkerung des Landes (Roger 1).

Die Jolof, Ghiolof oder Wolof deren Sprache bis nach Bondu, Galam, Raarta, Rasson, Fuladu und Bambarra hin bekannt sein soll (Dard XIII), bewohnen gegenwärtig die Länder Capor, Wallo, Ohiolof, einen Theil des Innern von Baol und die Halbinsel Dakar bei Cap. Berde. Ihr Gebiet umgiebt das der Sererer, welche nächst dem größten Theile von Baol im Rorden, Sin und Salum im Süden und zwischen diesen Ländern die Republik Rdiéghem inne haben, in Sin und Salum aber von Jolofs beherrscht werden (Boilat 278, 66.

Faidherbe im Bull. soc. geogr 1855, I, 37) Ale bae Reich bee Bourby Jolof ju Grunde ging, machten fich bie einzelnen Staaten unabhangig, doch ichiden noch gegenwärtig ihre herricher aus Bietat einen jahrlichen Tribut nach Sitartor, wo ber jest gang machtlofe Bourby-Jolof refidirt Der Berticher von Canor führt den Titel Damel; gegenwärtig regiert ber 28 Fürft Diefes Ramens (bie Lifte ber Damel hat Boilat 282 gegeben); ber Gerricher von Ballo wird Brat genannt, wenn er ein Dann, Bour, wenn er ein Beib ift, in weldem Falle bann ein Bermandter ben Titel Braf annimmt (ebend 284). hat bemnach bas alte vereinigte Reich ber Jolofe vielleicht unter einem Beibe, Bour-bhiolof, geftanden? Bir miffen barüber nichte Raberes. Aus ben Trummern jenes Reiches bat fich ferner auch Baol erhoben, beffen herricher fich Legne nannten. 3m 3. 1786 murbe es vom Damel erobert, gewann jedoch 1845 feine Gelbftftandigteit wieder Das Bebiet von Dafar, fruber dem Damel gehörig, hat fich 1790 feiner Berrichaft entzogen und bildet feitdem eine fleine Republit, deren Bewohner fich Lebus nennen und Jolofe find (ebend. 61, 43).

Im Suden von Goree an der Rufte, nordlich und nordweftlich vom Serererlande liegt eine andere fleine Republit, die der Rones mit einer besonderen ihren Nachbarn fremden Sprache (Boilat 59). Daß die Inseln des grünen Borgebirges ursprünglich von Iolofe bevölkert gewesen seien, scheint eine bloge Bermuthung Omboni's die der thatsächlichen Begründung entbehrt.

Die Jolofs, die schon Moore 21 die schwärzesten und zugleich die schönsten Menschen am Gambia genannt hat, find von volltommen dunkelschwarzer glänzender Farbe, groß und durchaus wohlgebaut, von edler regelmäßiger Gestalt und Gesichtsbildung; das haar ist zwar ganz negetartig, Lippen und Rase aber zeigen die bekannten Regereigenthümlichkeiten in wenig prononcirtem Grad (Lindaay 77, Park I, 24, Mollien 41, Golberry I, 51). Im Acuseren gleichen ihnen die Seterer sehr, welche aus Futa gekommen und sich zunächt über Capor und dann nach Baol verbreitet haben sollen, doch unterscheiden sich beide durch die Sprache (Boilat 179, Faidherbe im Bull soc. geogr 1855 I, 36) Es ist wohl ein Irrthum wenn auch in letztere Rücksicht eine nahe Berwandtschaft beider behauptet worden ist (Ausland 1855 Rot. 22 wohl nach Prichard Uebers. II, 83); wenigstens reicht die Uebereinstimmung der wenigen

im Mithridates III, 160 angeführten Wörter nicht hin dieß zu bes weisen. Kölle a. hat die Sprache der Joloss als eine isolirt stehende bezeichnet (wogegen Bleek V sie wie das Fulah und Aktra als ein Glied der Gor-Familie betrachtet), die der Sererer oder Sarar aber hat er der zweiten Gruppe seiner nordwest-atlantischen Familie zuge-wiesen, welche folgende Sprachen umfaßt:

- 1. 1) Fulup (Felup). 2) Filham oder Filhol.
- II. 1) Bola. 2) Sárār (Sererer). 3) Pepel (Papel) auf Bislao (Bisao).
- III. 1) Biafaba (Biafaren). 2) Badshabe.
- IV. 1) Baga (Bagoe) a. Kalum- u. Rio-Pongas-Baga, b. Rio-Runez-Baga. 2) Timne (Timmani). 3) Bulom. 4) Mampua oder Mampa-Bulom (Scherbro). 5) Kifi.

Alle diese Sprachen sind auf den verhältnismäßig kleinen Raum vom Süden des Gambia bis zum Scherbro beschränkt; die nördlichste von ihnen ist das Felup, die südlichsten das Mampua und Riss etwa unter 8° n. B., und zwar letteres weiter im Innern, während das Gebiet aller übrigen an der Rüste liegt. Als isolirte Sprachen die densselben Länderräumen angehören, kommen nach Kölle noch hinzu:

Bidschogo oder Bidschoro (auf den Bissagos); Banyūn; Ralu; Bulanda (Balantes); Limba; Landoma in Kakande am Rio Nunez. Endlich muß noch bemerkt werden daß von Osten und Norden her in das Gebiet dieser Bölker sowohl Mandingos, wie schon erwähnt wurde, als auch Fulahs vielfach eingedrungen sind und zwar letztere vorzüglich in die Länder am Nunez (Lysaght im J. R. G. S. XIX, 30).

Die Filham und Biafada werden nach Kölle von den Kabunga Dscholas genannt (vgl. auch Mollien 382), während der Name Polas, Jolas, Dhiolas (Dscholas) nach Hecquard 121 und Bertrand-Bocande (im Bull. soc. geogr. 1849 II, 327) vielmehr den Felups gegeben werden soll. Es sind dieß offenbar die Dhiolas, von denen Boilat 430 sagt daß sie am Geba und unter den Mandingos leben und von allen ihren Nachbarn sich durch ihre Sprache unterscheiden, die Dialas, die nach Raffenel a. I, 32, 352 an der Casamanza leben und mit dem Dioulas, wandernden Regern welche Handel treiben und namentlich Karavanen führen, nicht verwechselt werden dürsen.

Die Felups (Flup) nennen fich felbst Aramats. Es gehören zu

ihnen, da die Sprache dieselbe ist, obwohl die Sitten bedeutend ab. weichen, auch die Felups von Fogni oder Felups de Vacas, die fich selbst Raiamutes nennen. Diese haben ihr Land auf dem rechten Ufer der Casamanza größtentheile den Banpun (Bagnun) abgenommen. Ferner sprechen Felup die Joats auf der Insel Jemberin im Guden der Mündung der Casamanza und die Baiotes am rechten Ufer des S. Domingo, doch besigen beide daneben noch ihre eigene Sprache. Die Fuluns bei Brin auf dem linken Ufer der Casamanza reden eine Sprache die aus Felup und Baiote gemischt ist (Bertrand-Bocande a. a. D. 320 ff.) — wahrscheinlich find darunter Kölle's Filham zu verstehen. Auch die Sprache der Biafa des oder Biafaren an beiden Ufern des Geba und am rechten des Rio Grande soll einige Aehnlichkeit mit dem Felup haben (ebend.). Die Jamburem in der Begend der portugiefischen Riederlaffungen am G. Domingo, der Cafamanza und dem Rio Grande - vielleicht find damit vorzugsweise die Bewohner von Jemberin gemeint? - werden als sehr arbeitsame und starte Menschen geschildert, die zwar vollkommen schwarz sind, doch fonst in ihren Bugen den Europäern ahnlich, denen fie sich auch in ihren Sitten gern anschließen und nachahmen; fie haben teine Blattnasen und nicht dide Lippen, gehen aber ganz nackt (Bull. soc. geogr. 1846. I, 152 nach Lopes de Lima): es sind wahrscheinlich Mulatten von portugiefischer Abkunft.

Die Papels, auch Manjagos\* genannt (Bertrand-B. 340, Mollien 382), werden von de la Jaille 124 als die ursprünglichen Bewohner der Bissagos Inseln bezeichnet; sie haben dort namentlich die Insel Bussi\* im Besit (Durand I, 186 f.), doch bemerkt Bouet-Willaumez 67 sehr richtig, daß, wie auch aus Kölle's Angaben hervorgeht, die Bevölkerung der Bissagos der Sprache und selbst der Race nach verschieden ist: die Papels nämlich gehören wie die Balan-

Benn die Kanabacks auf den Bissagos Inseln von den Oschagas stammen sollen (Ausland 1856. S. 102), so hat man dabei offenbar an die Manjagos oder Papels zu denken. Jaga oder Yaya heißt auch ein Ort am Senegal in Galam, 5 Tagercisen oberhalb des Felsens Felu; die Mandinsgos jener Gegenden sollen dort ihren ursprünglichen Sitz gehabt haben (Allg. Hift. d. R. II, 373 s): aus dem mehrsachen Bortommen dieser ähnlichen Rasmen ist es wahrscheinlich zu erklären daß Battel (ebend. IV, 525) und neuerdings nach Dapper auch noch Bastian S. 12 die Jugas welche im 16. Jahrh. Congo verwüsteten, aus der Gegend von Sierra Leone komsmen lassen!

"Es ist wohl die Insel Bissag gemeint. (Bgl. auch Allg. Hift. d. Rt. II, 415.)

Bewohner der Insel Cazégut angenehme Züge und weder platte Rassen noch dick Lippen haben (Allg. Hift. d. R. II, 433, Durand I, 185). Auf dem Festlande leben Papels zwischen dem S. Domingo und Geba. Ihre Sprache, die einige Wörter mit dem Felup gemein hat, zersfällt in viele verschiedene Dialekte, deren einen, jedoch einen entserntezen, die schon von Mollien erwähnten Birames oder Brames am Domingo reden sollen (Bertrand-B. 320).

Die Balantes reichen vom Geba bis zum linken Ufer der Casamanza, doch scheinen sie, außer im Rorden der Insel Bussi (Durand a. a. D.) sich nicht bis an die Küste zu erstrecken, sondern tiefer im Innern zu leben (Bouet-Willaumez 64, Bertrand-B. 320). Am linken Ufer des Domingo schließen sich ihnen die Ragas an, deren Mundart eine Mischung der Sprachen ihrer beiderseitigen Nachbarn, der Birames und Balantes, sein soll; auch die Cassangues zwischen dem Domingo und der Casamanza sind ihnen sprachverwandt. Das frühere Reich von Casamanza existirt jest nicht mehr; die Cassangues, welche die Brames gegen die Balantes zu hülfe gerusen und ihnen Ländereien abgetreten haben, werden von den Balantes, die vom linken auf das rechte Ufer des Domingo übergegangen sind, mit gänzelicher Bernichtung bedroht (Bertrand-B. 320, 313).

Den genannten brei hauptgruppen der Bolker im Guben des Gambia — Felups, Papels und Balantes — fügt Bertrand-Bocandé als vierte die Bagnuns oder Banyuns, Banjongs hingu. Ugnun ift der Rame den fie fich selbst beilegen. Le Brue fand fie im J. 1697am Südufer des Gambia (Allg. hist. d. R. II, 397), von wo fich ihr Gebiet bis an das rechte Ufer des Domingo hinzieht. Bon den Felups vertrieben sollen fie in alterer Beit vom rechten auf das linke Ufer der Casamanza übergegangen sein (Bertrand- B. 308). Bir haben in ihnen demnach ein Bolt zu sehen das von Rorden nach Suden hinabgedrängt worden ift - ein Schicksal das mahrscheinlich viele der kleinen Regervölker getroffen hat die in diesen Gegenden les ben, obwohl außer jenen nur noch von den Relloes oder Ralus, die wir sogleich zu ermähnen haben werden, bestimmt angegeben wird daß fie von Rordwesten bergekommen seien (Lysaght im J. R. G. 8. XIX, 30). Es ift zu vermuthen daß die fammtlichen hier im Beften jest jusammengedrängten verschiedenen Stämme die letten Refte größerer Bölker sind, die theils mittelbar durch die wachsende Uebermacht der Berbern von Norden her, theils durch die Erhebung und das Bordringen der Mandingos und Fulahs von Osten in ihre jezigen Size im äußersten Westen vorgeschoben und dort sestgehalten worden sind. Bis in diese entserntesten Länder scheint der Stoß fortgewirkt zu haben, der in vorhistorischer Zeit von assatischen Einwanderern, vorzügelich semitischen Stammes, auf die Bölker von Ostafrica ausgeübt worden ist. Auch darauf dürsen wir zur Stüze dieser Ansicht noch hinzweisen, daß schon vom Süden des Rio Grande an, so groß auch noch die Mannigsaltigkeit der dort lebenden Bölker ist, diese sich doch schon über größere Länderräume ausbreiten als es im Norden des genanzten Flusses der Fall ist und daß sie nicht so start durcheinandergeworfen sind als die bisher besprochenen.

Am Rio Grande und unmittelbar im Guden dieses Fluffes finden fich die Tiapps (Hecquard), wahrscheinlich identisch mit den auf Berghaus' Karte nur weiter südlich gesetzten Sapis und vielleicht mit den Saffres Belcher's (im J. R. G. S. II, 283.): diesen letteren Namen legen sich nämlich die Baggas ober Bagoes und die Landamahs am Runez, deren Sprache nur wenig unterschieden sein soll (im Widerspruch gegen Rölle), beide felbst bei. Die Bagoes, deren Sprache schon Matthews 97 ale nahe verwandt mit den Sprachen der Bullame und Timmanis bezeichnet hat (irrthumlich fest er auch die Susus hinzu), maren in früherer Zeit die mächtigen Befiger der fämmtlichen Länder am Rio Pongos und von da bis zum Nunez wo die alten Sipe der Landamahs gewesen sein sollen (Lysaght im J. R. G. S. XIX, 30), jest aber sind sie durch die Susus gedrückt und machtlos geworden (Bas. Miss. Mag. 1851 III, 58). Die Ralus, welche Caillié vorzüglich auf das linke Ufer des Nunez sest, scheinen fich weiter im Innern bis an den Pongos hin auszubreiten; obgleich im Gebiete der Bagoes lebend, stehen fie doch zu diesen in keiner naheren verwandtschaftlichen Beziehung.

Im Norden des S. Leone-Flusses nennt Des Marchais im I. 1725 (I, 49) das Reich Bullom, im Süden desselben das Reich Bouré. Die Bewohner des letteren beschreibt er (I, 53), wenigstens was Nase, Mund und Lippen betrifft, als nicht negerartig, und ganz dasselbe bemerken Barbot und Labat (Allg. Hist. d. R. III, 265, 279) über die Eingeborenen von Sierra Leone überhaupt, mit

dem Zusate daß die meisten von ihnen portugiesisch sprechen. Die Regerbevölkerung der Rolonie S. Leone besteht, ähnlich wie die der Republik Liberia und der Kolonie von Cap Palmas, aus freigelassenen Stlaven, die natürlich den verschiedendsten Bölkern angehören: außer den Regern die von den aufgebrachten Stlavenschiffen entnommen und hier in Freiheit gesetzt worden sind, hat man früher aus Rova Scotia, Canada und Jamaica Reger in größerer Anzahl nach S. Leone gebracht um sie hier anzusiedeln. Abgesehen von diesen fremden Clementen, ist es noch zweiselhaft ob die Bullom für ein bessonderes Bolk angesehen werden dürsen, denn Bulm, Bolem oder Bulau heißt in S. Leone das Riederland überhaupt; den Namen Bulam sührt daher auch eine dem Bissagos Archipel gegenüberliegende Insel, welche früher den Biasaren gehörte, diesen aber von den Regern der Bissagos entrissen worden ist (Allg. Hist. d. R. 111, 259, II, 422).

Erwähnung verdient noch daß Norris (zu Prichard 5. ed. p. 334, 323, 421) das Otschi, Bullom und Timneh zu der großen südsafrikanischen Sprachfamilie zählt.

## III. Sonrhan, Hauffa und Bornu.

Ahmed Baba erzählt daß die ältesten Könige von Sonrhay Araber waren die aus Jemen stammten. Um 400 hedsch. (1009—10) sollen sie nach Kukia gekommen sein, das im Süden von Timbuktu lag, und das dortige heidenthum gestürzt haben. Sonrhay scheint um diese Zeit ein unabhängiges, aber nicht sehr bedeutendes Reich gemessen und geblieben zu sein dies es um 700 hedsch. seine Selbstständigzeit verlor und zwar an Welli das damals zum höchsten Gipfel seiner Wacht gelangte. Als dieses aber schwächer wurde und seinem Berfalle entgegenging, wurde Sonrhay wieder frei (869 hedsch.), sein herrsscher Ssonni Ali (reg. 869—898, 1464—1492 n. Ch.) warf Relli nieder, eroberte Timbuktu und Djenne, und Sonrhay wurde jetzt der mächtigste Staat des Sudan (3tsch. d. d. morgl. Ges. XI, 521 st., Barth IV, 617). Es war ebenso an die Stelle von Relli getreten, wie früherhin dieses die Stelle des alten Reiches von Ghanata in Bestastrica eingenommen hatte.

Eine neue Dynastie begann in Sonthay mit Mohammed Aftia feit 898 Bedich., der obgleich nur durch Empörung zur Berrichaft gelangt, doch fich mahrend seiner 36jahrigen Regierung ale den großten Regenten bewies der wohl jemals über ein Regerland geherrscht hat, und ale Eingeborener, wie Barth IV, 423 fagt, ein Beispiel des höchsten Grades der Entwickelung giebt deren diese Race fähig ift: gerade zu der Zeit in welche die großen Unternehmungen der Bortugiefen fallen, dehnte er seine Eroberungen vom Mittelpunkte von Sauffa bis fast an's Atlantische Meer aus und von Mossi im 120 n. Br. bis nach Tauat im Norden. Die unterworfenen gander regierte er mit Gerechtigkeit und Milbe: Boblhabenheit und muhammedanische Bildung breiteten fich im Reiche aus. Jene ungeheuere Ausdehnung bes Sonrhay - Reiches icheint zwar keinen langen Bestand gehabt zu baben, doch erstreckten sich auch nach ber Zeit Mohammede Aftia's die Provinzen deffelben von der Gegend von Sai am Riger im Often bis über Massina binaus im Beften. Die Regierung mar von mehr bespotischer Form als namentlich in Bornu: es gab bort nicht wie in dem letteren Staate einen Divan von 12 hohen Beamten, welche die Grundlage der Ariftofratie bildeten, felbft Beziere fehlten, nur ein Schapmeifter ftand dem herrscher zur Seite; auch die Statthalter der Provinzen, die von ihm willfürlich ein = und abgesett worden zu sein scheinen, maren ohne Einfluß auf die inneren Angelegenheiten des Reiches; selbst sein Rachfolger murde ursprünglich von ihm selbst ernannt. In Folge diefer Berhältniffe traten häufige Emporungen im Reiche ein und nach turger Blüthe, schon vor dem 3. 1000 Bedich., schritt der Berfall von Sonrhan weit fort, ba es von den Bermuftungen der Fulahs viel zu leiden hatte (Barth IV, 423, 3tsch. d. d. morgl. Gef. XI, 550 ff. und Ralfs das. 594).

Daß das Mandingo-Element in Sonrhay, wenn auch nicht wie in Melli eine herrschende Stellung eingenommen, doch jedenfalls eine bedeutende Rolle gespielt hat, geht daraus hervor, daß der Mandingo-Titel Fereng oder Farma für die Gouverneure der Provinzen auch in Sonrhay geblieben ist (Barth in d. Itsch. d. morgl. Ges. XI, 585). Bas die Sonrhay-Sprache betrifft, so wird sie wie die von Haussa welche sich nach Barth II, 80 der "sprisch-africanischen Sprachgruppe" (?) ansschließen soll, von Kölle a. zu den bis jetzt isolirt stehenden gezählt; dieß ist wenigstens der Fall mit der Sprache von Timbuttu, die ja von

Barth IV, 321 ausdrücklich als Sonrhan bezeichnet wird. Der Rame Sonrhap selbst (Sungai bei Leo Afr.) scheint indessen ziemlich neu zu sein, da er erst vom 16. Jahrh. an vorkommt (ebend. IV, 633). Barth, der die altesten Sipe dieses Boltes nachweisen zu tonnen glaubt, welche von Timbuktu aus stromabwärts liegen, spricht zugleich auch von alten Wohnfigen der Sonrhay unter 15-170 n. Br. oberhalb Timbuttu am Riger, in der Gegend des Debu = See's, von wo fich der Islam in alter Zeit in die nachbarlander ausgebreitet habe, da fich dort noch die Graber mehrerer muhammedanischen Beiligen finden (419, 473 ff.). Er ist geneigt die ältesten Könige Sonrhap's aus Libpen (von Berbern?) ftammen ju laffen und findet es jugleich auf die oben von une angegebenen Grunde bin am mahricheinlichsten daß das Reich von Aegypten aus civilifirt worden sei (423, 420). Mag der Gold - und Salzhandel und der Gebrauch des Muschelgeldes in diesen gandern schon im 11. Jahrh. unserer Beitrechnung bestanden haben und vielleicht der Sandelsverkehr nach Rord. africa sogar noch bedeutend älter sein (436, 601), so ist doch auch hiermit für die Bestimmung der Nationalität des Gonrhay Boltes, dem man nach dem oben Angeführten teinen Grund hat ein besonders hobes Alter juguschreiben, nur wenig gewonnen; die politische Beschichte jenes Reiches gestattet fast nirgends einen Rückschluß auf die ethnographischen Berhältniffe.

Auch das Gebiet der Sonrhay-Sprache ist die jest nur unvolltommen festgestellt. Seine östliche Grenze gegen die Haussa. Sprache bilbet das Thal Fogha zwischen Sototo und Sai am Riger. Während in Airsonst Haussagesprochen wird, herrscht doch in Agades, das i. 3. 1515 von Mohammed Astia erobert wurde, die Sonrhay-Sprache noch jest. Sie ist auch die der Igdhalen welche 4—5 Tagereisen südwestlich von Agades wohnen, wird in Timbuttu und in der Landschaft Asauad, unmittelbar im Rorden dieser Stadt, gesprochen, deren ursprüngliche Bewohner Sonrhay sind (Barth IV, 233, I, 369, 503, IV, 462), und nach dem vorhin Mitgetheilten sollte man vermuthen, daß sie sich auch von Timbustu aus stromauswärts die gegen 15° n. Br. hinziehe; indessen bestätigt Beterm ann's Karte (zu Barth) dieses Lestere so wenig als die östliche Grenze dieses Sprachgebietes im Thal Fogha, sondern läst dasselbe von 14° n. Br. im Osten am Riger zu beiden Seiten des Klusses nur wenig über Timbustu herausgehen. Erscheint

hiernach das Sprachgebiet des Sonrhap noch als ziemlich unbestimmt, so wird doch der Zweisel darüber durch die älteren Angaben des Leo Afr. erledigt, welche mit denen Barth's ziemlich gut zusammentressen: das Gebiet jener Sprache umfaßt nämlich nach Leo die Dase Walata (Gualata), Timbuktu (Tombutum), Jenne (Ginea), Relli und Sago — letzteres westlich von Suber und fast 400 Reilen südsöstlich von Timbuktu (Prichard Uebers. II, 109.)

Die Eingeborenen von Tumbo, Mossi und Gurma im Süden der großen Biegung des Riger, welche an die östlichen Mandingovölker grenzen, sind den Sonrhapvölkern fremd. Sie scheinen nach Barth IV, 567 ethnographisch zusammenzugehören und früher die Länder am oberen Lause des Niger inne gehabt zu haben.

Die "reinen" Sonrhay werden als hellschwarze, nicht sehr muskulöse Menschen geschildert, die etwas über mittelgroß sind, hohe
Stirn, meist breit offene Nasenlöcher und nur mäßig dicke Lippen
besigen. In Agades ziemlich start mit Berbern gemischt, sind sie von
höherer schlankerer Gestalt und ihre Haut ist ohne Glanz. Die Igdhalen, welche von den Arabern Araber- Tuareg genannt werden,
sind hoch gewachsen und breitschultrig, olivensarbig und nur wenig
dunkler als italienische Bauern, haben langes schlichtes Haar, rundes
volles Gesicht, theils regelmäßigere, theils sehr breite grobe Züge
(Barth I, 507, 443, 452). Die Bewohner von Jenne und von da
am Flusse abwärts bis nach Timbuktu hin, beschreibt Caillié II,
274, 319 als schwarze Menschen von krausem Haar, aber schönen Zügen, großen Augen, gebogener Nase und dünnen Lippen; doch muß
bis jest unentschieden bleiben ob darunter Sonrhay oder Fulah zu
verstehen sind.

Air, zwar schon zur Zeit des Leo Afr. (1526) und selbst schon im 14. Jahrh. (nach Ibn Batuta) von Berbern beherrscht, war in alter Zeit im Besitze der Gober, eines Theiles des Haussa-Bolkes. Der Stamm der Kelowi (Berbern) hat dieses Land erst um 1740 er-

obert und noch jest ift dort die Hauffa. Sprache allgemein im Gebrauch; nur die Manner sprechen unter fich einen Berber-Dialett noch fort (Barth I, 369). Bon dort erftredt fich die Sauffa Bevolterung nach Suben, einerseits (wie vorhin ermahnt murbe) bis gegen Sai hin, anderseits nach Damerghu, das ursprünglich den Ranoris (Bornuesen) gehört haben soll; die Hauffas sind indeffen hier nicht zahlreich, die Bornuesen, obgleich jest in Knechtschaft versunken, überwiegen an Bahl und ihre Sprache ift die herrschende, die Tuarits find die herren des Landes (ebend. 618, Richardson a. II, 169) Großentheils im Guden besselben liegen die 7 achten Sauffa = Staaten: Ratsena, Segseg, Saria oder Soso, Rano und Rano, Gober und Daura. Ihnen schließen fich die 7 unächten Sauffa = Staaten an. in denen das haussa nicht die Sprache der Eingeborenen ist: Sanfara, Rebbi, Ryffi, Guari, Yauri, Yoruba, Korórofa (Barth II, 81). In diesen gandern, selbst noch in Samaruma am Benue (Baikie in Petermann's Mittheil. 1855 S. 213) und zum Theil auch auf der Beffeite des Riger in Buffa, Borgu und Yoruba (Parriba) wird die pauffa : Sprache allgemein verstanden, fie ift allgemeine Sandels : und Berkehrssprache am unteren Niger, und sogar bis nach Badagry hin finden fich in jedem Dorfe wenigstens einige Leute die ihrer kundig find (Clapperton 154, 171, Laird and Oldf. I, 175). Endlich hat fich auch bis unmittelbar in den Guden des Tschad = See's der Einfluß des Sauffa Boltes und seiner Sprache erstrect, da die Bewohner von Muffgu, Marghi und Kotoko das Rind mit seinem Hauffas Namen benennen (Barth III, 210).

Die Geschichte des Haussausseles, deren schriftliche Urkunden durch die Fulahs vernichtet worden zu sein scheinen, läßt sich nur in schwachen Spuren bis zur Mitte des 16. Jahrh. zurückversolgen. Aus früherer Zeit ist nur zu bemerken, daß in der Bornu-Chronik als 32. Sultan des Reiches Kadaih Afnû um 788 hedsch. genannt wird, was nach der Bemerkung Blau's (Ztsch. d. d. morgl. Ges. VI, 326) wohl als Radaih aus Afno, d. i. aus Haussa, gedeutet werden darf, doch wird er ein Sohn des Idris genannt (ebend. 313). Gegen Ende des 10. Jahrh. hedsch. wird von Ahmed Baba (a. a. D. 543 u. das. Barth 592) zum ersten Male Bussa als bedeutend erwähnt, das zur Zeit seiner Blüthe, besonders in der ersten Hälfte des 11. Jahrh. hedsch., nur Bornu den Borrang zugestand. Katsena war im Lause

des 17. und 18 Jahrh. wohl die bedeutendste Stadt des ganzen mitteleren Sudan und besaß damals wenigstens 100,000 Einwohner, während es jest deren kaum 7—8000 zählt. Seit seiner Zerstörung durch die Fulah im Jahre 1807 hat Kano als Handelsstadt sich erzhoben, dessen Bevölkerung nächst Kanoris hauptsächlich aus Hausaua, Fulah und Rysfaua oder Tapua besteht (Barth II, 91, 144; Kölle 2. 17).

Nach der Angabe des Sultan Bello (bei Denham Append.) stammt das haussa-Bolt von einem Bornu-Stlaven — offenbar ein bloßer Ausdruck der Berachtung, wie sie natürlich ist bei der Uebersmacht und dem größeren Glanze den Bornu auch in neuerer Zeit im Bergleiche mit haussa noch besessen hat. Sind die Gober der Sprache nach, wie es scheint, wirklich ein Theil des haussa-Boltes, so wird jene Bemerkung von Sultan Bello selbst dadurch widerlegt, daß er die Gober allein für Freigeborene und für Nachkommen der Kopten erklärt.

Richt viel beffer als über die Abstammung der Haussa sind wir bis jest über ihren leiblichen Typus unterrichtet, welchen richtig sestzustellen allerdings seine Schwierigkeiten haben mag, da Fulahs und Kanoris von verschiedenen Seiten in das Land eingebrochen sind und es zu einem großen Theile überschwemmt haben. Barth II, 183 bemerkt nur daß sie sich durch regelmäßige Züge und angenehme Formen namentlich vor den Kanoris auszeichnen. Die Hautsarbe und das Haar allein scheinen bei ihnen negerartig zu sein. Wahrscheinlich bürsen wir auf die Haussas beziehen, was Lander (bei Clapperton 382) von den Bewohnern von Fullinduschi unter 10° n. Br. im südöstlichen Zegzeg sagt, daß ihre Gesichtszüge zart und schön und denen der Europäer, nicht denen der Neger glichen. Die Guberis sind, (nach Hornemann) nicht ganz schwarz, von interessanter Gesichtszbildung und kleiner, nicht platter Nase.

Das Reich von Bornu läßt sich nach der Chronik seiner Sultane (Ztsch. d. d. morgl. Ges. IV, 307 und das. Blau S. 322) bis um 460 hedsch. mit einiger Sicherheit zurückverfolgen.\* Bon dem

<sup>\*</sup> Nämlich bis zum ersten muhammedanischen Sultan Hami, 248 J. vor dem Sultan Ibrahim, den Makrizi um 700 hedsch. sett (reg. 694—714 nach Blau's Berechnung a. a. D. 325). Vor Hami zählt der Chronist 11 Sultane und darunter zwei von angeblich je 250—300 Regierungsjahren, Makrizi dagegen zählt 40 herrscher von Bornu vor deren Uebertritt zum Islam.

vermuthlich berberischen oder arabischen Ursprunge seiner ältesten Berricherfamilie ift schon früher die Rede gewesen. Schon um jene Beit, zu Anfang des 12. Jahrh., wenn nicht noch früher, muffen bie Berricher diefes Reiches als muhammedanische Eroberer aufgetreten und schnell zu einer sehr ausgebreiteten Macht gelangt sein, benn Dunama, der unmittelbare Rachfolger hami's, befaß die größte herrschergewalt unter allen Sultanen seines Geschlechts und die Zahl der Roffe für seine Truppen betrug (nach dem Chronisten S. 309) 120,000: auf einer Bilgerfahrt nach Metta begriffen fand er seinen Untergang durch die Bewohner von Mist (Cairo), die fich seiner bemächtigten und ihn ins Meer warfen, weil sie fürchteten er werde auch ihr Land erobern. hiermit steht in voller Uebereinstimmung, daß nach Ibn Said (bei Aboulféda I, 177, 218, 224) die Bevölkerung von Fezzan und die damals schon muhammedanischen Kouars, welche mit den Berbern der Sahara, den Arabern von Fezzan, den Rubiern und den Bewohnern von Darfur zusammengrenzten, um die Mitte des 13. Jahrh. der Herrschaft von Kanem ebenso unterthan maren wie die Zeghaouas (in Darfur) und die Tadjouas die innerhalb der großen Biegung wohnten welche der Ril beschreibt. Scheiche der Fellatah tamen icon ju Anfang des genannten Jahrh. jum Sultan von Bornu um ihm zu huldigen (3tsch. d. morgl. Ges. VI, 311). Im folgenden drang das ursprünglich im Rordwesten von Bornu einheimiiche Boll der Ssoi oder Sseu siegreich vor und schlug die Beere der Ranori (Barth II, 301 ff.). Um bas Jahr 1400 murbe die einheimische Ranori Dynastie durch die muhammedanische der Bulala gestürzt, erhielt jedoch zu Anfang des 16. Jahrh. mit Edrif die Obergewalt wieder zurud. Durch die Rampfe die es hauptsächlich seit dem 13. Jahrh. bis dahin zu bestehen gehabt hatte, erhob sich das Reich allmählich zu feiner Bluthe (wir durfen nach dem Borigen fagen zu feis ner zweiten Bluthe): es erstrecte fich um diese Zeit auf der einen Seite bis an den Riger (vgl. Blau a. a. D. 328) und bis nach Wangara, dem öftlichen Mandingolande, auf der andern bis nach Fezzan. Es wird von 40,000 Reitern erzählt die der Sultan damals besaß und von 12 hohen Aemtern welche die Fürsten des Reichs am hofe bekleibeten.\* Der ausgezeichnetste Regent des Reiches war Edrif Alaoma

Bas wir bier nach Barth mittheilen, findet fich nicht in der Bornus Chronit so wie fie gegenwärtig vorliegt. Diese beschränkt fich auf die Anga-

zu Ende des 16. Jahrh.: neben charafterfester Strenge, personlichem Muthe und großer friegerischer Energie zeigte er menschenfreundliche Milde, Umficht und Geduld, verband Frommigkeit mit klarer Ginficht, und wohl schwerlich ift er - die Bornu-Chronit läßt dieß mehrfach durchbliden - das einzige Beispiel großen herrschertalents und hervorragender Begabung auf dem Throne von Bornu geblieben. Shafr=Eggomo (Gafrakmu schreibt die Bornu=Chronik), die alte hauptstadt des Reiches legt Zeugniß ab von beffen früherem Glanze: es besaß viele Gebaude aus gebrannten Badfteinen, mahrend in ber jetigen Hauptstadt, Rukaua, nicht der geringste Versuch zu dieser Art des Baues gemacht worden ift (Barth IV, 23). Der bedeutende Ginfluß den Araber in früherer Zeit in Bornu gehabt haben muffen, geht namentlich daraus hervor, daß der vielfache Sandelsverkehr in welchem das Land damals mit Tripolis ftand, ganz in arabischer Sprache geführt wurde (Fresnel im Bull. soc. géogr. 1849 II, 252 ff.): arabische Schrift fand sich auch neuerdings dort vielfach im Gebrauch (Ledyard et Lucas 188).

In neuerer Zeit sind Tuarits, seit der Mitte des vorigen Jahrh., und später Fellatahs, namentlich seit 1808 (Barth), dem Reiche verderblich geworden, das jest eine schwache Regierung hat und nur noch schlecht zusammenhält, doch besaß es vor nicht langer Zeit (wie aus Clapperton 150, 413 hervorgeht) noch eine so weit ausgebehnte Macht, daß die Herrscher von Bussa jenseits des Riger, welche ihrer Angabe nach aus Bornu stammen, ebenso wie die von Riama, dahin Tribut entrichteten. Ein Araber hat endlich im Jahre 1814 die alte Dynastie gestürzt, die neue der Kanemiin gegründet und Kuka oder Kukaua als Hauptstadt des Reiches erbaut (Barth). Räheres über diese Borgänge, jedoch ohne die Angabe daß der neue Herrscher ein Araber gewesen sei und ohne die Ansaber go bestimmter Jahreszahlen\* hat Kölle b. 212 ff. mitgetheilt. Das Wesentliche davon ist

ben, daß zu Ende der ersten Sälfte des 13. Jahrh. unter dem 17. der aufgezählten Sultane Zerwürfnisse in der Herrschersamilie und Krieg eintrat, daß der Nachfolger des vorhin erwähnten Sultan Ibrahim gegen Bagherme und die Sultane der zweiten Sälfte des 14. Jahrh. gegen die Bulala (nach Blau wahrscheinlich ein Bolt im Osten und Nordosten von Bornu) zu tämpfen hatten, und daß mehrere von ihnen in diesen Kriegen das Leben verloren.

<sup>\*</sup> Diese Jahreszahlen sind schwerlich richtig, wahrscheinlich die erste zu groß, die andere zu klein, da der im Folgenden genannte Amade der Ahmad

Folgendes. Unter der Regierung des Königs Amade suchte fich Lafia, der tributpflichtige König von Deia unabhängig zu machen von Bornu, indeffen murde er unterworfen und sein jungerer Bruder Galgami an feine Stelle gefett. In Folge diefes Ereigniffes begannen die im Lande ansassigen Fulahe einen Rrieg, in welchem wie überall in den Regerlandern, mit großer Erbitterung gegen fie gefampft murde. Die Fulahs waren gludlich und nahmen sogar die hauptstadt des Reiches ein; erft nach Amade's Tode wurden fie durch deffen jungeren Sohn Dunoma wieder vertrieben. Diesem entriß sein Onkel von väterlicher Seite, Rgaleiruma, die Berrichaft, behielt fie indeffen nur fo lange bis er die drohenden Fulahs auf's Reue geschlagen und seinen anderen Reffen 3bram auf den Thron gesetzt hatte. 3bram zeigte fich undankbar gegen Laminu, den Mann, welchem die Siege über die Fulahs hauptsachlich zu verdanken maren. Gifersuchtig auf Macht und Ginfluß desselben vermochte er beimlich den herrscher von Badai dazu gegen Laminu auszuziehen und deffen Gebiet zu vermuften. Ale bieg wirklich geschehen und die Feinde wieder abgezogen maren, begab fich Laminu ju Ibram, erbittert über deffen Falschheit, und brachte ihn um inmitten seines eigenen Hofgefindes. Bon jest an nannte er sich Scheit Laminu, mit seinem Regierungsantritt hörte das Ranori auf die Sprache der herrschenden Raste in Bornu zu sein und die von Ranem, dem Baterlande des neuen Herrschers, trat an ihre Stelle (Kölle d. V). Auch ale Scheit von Bornu hatte Laminu noch Kriege gegen die Fulahe zu führen, besondere gegen die von Rano und Datuba. Sein Sohn Omar folgte ihm in der Regierung; außer den Fulahs hatte er auch den tributpflichtigen König Ibram von Tsunder ju betämpfen der ihm den Gehorsam versagte.

Die weite Berbreitung des Hauptvolkes von Bornu, der Kanosti,\* geht aus dem Obigen hinreichend hervor: im Nordwesten erstreckt es sich bis nach Damerghu hinein, wo es mit den Haussas zusamsmenstößt, sindet sich im Süden von dort in Kano wieder und ist von hieraus erobernd bis nach Borgu jenseits des Niger vorgedrungen, hat

der Bornu Chronit E. 317 ist, der nach Denham um 1808 allerdings noch lebte; auf ihn aber folgt Dunama's achtjährige Regierung und auf diese 3bs rahim, der durch Scheit Laminu ermordet wurde. Statt 1814 ist wohl viels mehr 1824 zu setzen, da Kölle d. V. bemerkt daß letzterer "etwa vor 30 Jahsten" den Thron bestiegen habe.

<sup>\*</sup> Rolle ichreibt Ranurt, Barth Ranori.

also einen großen Theil der hauffa-Staaten in Unterwürfigkeit gehalten, woraus fich die Deutung von selbst ergiebt die man der vorhin angeführten Aeußerung Sultan Bello's über die Abstammung Des Hauffa-Bolkes zu geben hat. Im Often bildet der Tschad-See die Grenze des Bornu-Bolkes: auf den Inseln desselben lebt das Bolk der Buduma, von denen es noch ungewiß ift ob fie sprachlich den Ranori völlig fremd find oder nicht (Kölle a.). Ueber das Berhältniß der letteren zu den vorhin ermähnten Sfeu, die ebenfalls in Bornu einbeimisch find, wiffen wir nichts Räheres. Dagegen ift früher ichon angeführt worden daß die Tibbo oder Teda, welche den ganzen Rors den von Wadai bewohnen und fich von dem öftlichen Bornu bis nach Fezzan hinein erstreden, den Kanori verwandt sind (Barth II, 299, III, 71. Ztsch. f. Allg. Erdk. II, 373.): ihre Sprache schließt sich den von Kölle a. aufgeführten und unter sich verwandten Bornu-Sprachen (Kanuri, Munio oder Manga, Nguru, Kanem) als ein weiteres fünftes Glied an. Wenn Barth II, 80 vom Kanori sagt daß es fich seinem allgemeinen Charafter nach den "turanischen Sprachen" anreihe, so ist diese Angabe wohl aus Norris (Gramm. of de Bornu lang. 1853) entnommen, nach deffen Urtheil diese Sprache allen andern bis jest bekannten Sprachen Ufrica's völlig unähnlich ift und fich in Rücksicht ihres Baues nur denen des tatarischen Stammes, insbesondere dem Türkischen vergleichen läßt. Daß Kölle d. 3 ff., der sie in seiner Polyglotte nicht als so gänzlich isolirt stehend bezeichnet, in ihr eine nicht unbedeutende Anzahl indoseuropäischer und semitischer Burzeln nachweisen zu können glaubt, abgeschen von den arabischen Bortern hauptsächlich religiöser Bedeutung die es in fich aufgenommen hat, scheint der Bestätigung durch fernere linguistische Untersuchungen noch fehr zu bedürfen.

In Rückscht ihres leiblichen Typus sind die Bornuesen zwar von Ledyard et Lucas 171 als keine eigentlichen Reger bezeichnet worden; hohe Stirn und nicht sehr tiese Schwärze der Haut unterscheiden sie allerdings, aber sie sind kraushaarig, haben dicke Regernasen, ausdruckslose breite oder runde lachende Scsichter mit dicken Backen und weit offenen Rasenlöchern; sie sind von starkem Knochenbau und besonders in Munio im Westen von Bornu von großer Statur, oft 6' hoch (Denham II, 140, Richardson I, 264, Barth II, 183, Kölle a. 10). Die Bewohner von Kanem haben nicht die hässichen

vierectigen Gesichter der Bornauer, sondern angenehme und regelemäßige, schlanke Formen, was nach Barth III, 107 wahrscheinlich daher rührt, daß sie sich nicht so stark als diese mit eingeborenen Negerstämmen gemischt hätten. In Zinder ist die Hautsarbe heller und die Physiognomieen angenehmer, da namentlich die Rasenlöcher nicht so weit sind als im östlichen Bornu (Richardson a. II, 200) — wahrscheinlich eine Folge der Wischung mit Berbern.

Die Tibbos die bis nach Bornu selbst hinreichen und sich dort namentlich in Roiam, im Westen von Rutaua, sinden (Barth IV, 18, 20) sind in Gunda, an der Grenze von Bornu, nicht über mittelgroß, tupsersarbig, von hoher Stirn und scharsen intelligenten Jügen, doch haben sie platte Rasen, vorliegende Augen, großen Mund und große Zähne; die von Risby haben besonders dicke steischige Rase mit weit geöffneten Löchern (Denham I, 52, 25). In Bilma sind sie start mit Regern gemischt. Im Norden ihres Landes sind sie nicht ganz schwarz und von schlantem Gliederbau, von turzem, nicht trausem haar, lebhasten Augen, kleiner aber nicht aufgeworfener Rase und etwas starten Lippen (Hornemann 125 ff.). Lyon rühmt an den Tibboweibern insbesondere den schlanten zierlichen Bau, die ausedruckvollen Augen, die schönen Zähne und Lippen; sie haben Ablernasen, lassen ihr Haar in Flechten herabhängen und sind von glängend schwarzer Farbe (Prichard Uebers. II, 82.).

# IV. Die Kru und Avekwom, die Aschanti und Dahomen, die Poruba.

Die Bölker der Kru-Familie weichen zwar in mehr als einer hinssicht, in ihrer leiblichen Bildung, ihren Lebensgewohnheiten und sociaslen Einrichtungen, von den übrigen Regern nicht unwesentlich ab, doch hat man keine Ursache sie nur für entferntere Angehörige dieser Race zu halten als andere die für unmittelbare Repräsentanten dersselben gelten können.

Sie sind ihrer Sage nach von Mandingos und Fulahs aus dem Innern in ihre jetigen Wohnsitze an der Küste hineingedrängt worden (Allen and Th. I, 116). Vor etwa 200—250 Jahren sollen sie eingewandert sein und damals den NamenClaho geführt haben (Connelly im Bull. soc. géogr. 1852. I, 175). Vielleicht ist dieser lettere

identisch mit dem Namen Grebo, den allein fie fich selbst geben sollen, mahrend fie von den Europäern meift Kru und Fischmen genannt werden. Ihr Gebiet reicht gegenwärtig von Cap Mesurado im Beften von Monrovia (Liberia) bis nach St. Andrews, nimmt also den größten Theil der sogenannten Körner-Rüste ein (Bgl. Allen and Th. I, 114). Auf europäischen Schiffen geben sie als Matrosen (crew — daher vielleicht ihr Name) mit nach Bonny, Fernando Po und weiter, und haben sich auf diese Beise namentlich auf dieser Insel und am Baboon bleibend niedergelaffen (Leonard 154, Hecquard 5); es gilt dieß vorzüglich von den sogen. Fisch-Rru oder Grebo (Laird and Oldf. I, 33). Bur Familie der Kru gehören nämlich (nach Kölle a.) die Demoi, De oder Dep, die ursprünglichen Bewohner von Monrovia, die jest nur noch einige wenige Dörfer am Cap Defurado besigen; die Bafa an der Mündung des St. John - Fluffes; ferner die Kra oder Kru selbst; die Grebo, Krebo, Fischmen, Fisch-Rru; endlich die Gbe oder Gbei. Wilson p. 102 ff. nennt ftatt der letteren die Beribi und die Reger von St. Undrews, unterscheidet aber die Fischmen, die von den Krus nur wenig verschieden seien, von den Grebos die zu beiden Seiten von Cap Palmas wohnen.

Die Sprache der Krus hat Einiges mit dem Mandingo gemein — ein Umstand der die Sage unterstützt welche die alten Wanderungen des Bolkes von der Uebermacht der Mandingos ableitet — doch ist die Uebereinstimmung die sie mit den Aschanti und Fanti Dialekten zeigt beträchtlicher, und es ist zu vermuthen daß ihre Verwandtschaft zu den noch fast gar nicht bekannten Sprachen der Elfenbeinküste noch bedeutender ist (Latham zu Allen and Th. II, 464 und Ethnol. of the Brit. colonies 39).

Die Bewohner dieser letteren hat man Quaqua genannt, ansgeblich nach den sonderbaren Lauten die man die Eingeborenen aussstoßen hörte (Allg. Hist. d. R. III, 394 nach Philipps). Nach Isert 249 sollte dieser Name, den man den Bewohnern von Cap Lahu beislegte, "Stlaven" bedeuten und kein Volksname sein; dagegen wäre er nach Wilson (Journ. Am. Or. soc. I, 346) vielmehr der einheismische Name eines Flusses. Der wahre Name dieser Völker und ihrer Sprache ist nach diesem letteren Gewährsmann Averwährs; zu ihr gehören der Dialekt von Frisco im Westen, die von Bassam, Assini und Apollonia im Osten, und er vermuthet daß sie den Mundarten

im Norden von Aschanti verwandt sei. Nach Latham (Ethnol. Brit. col. 67) geht aus dem was über das Avekwom bis jest bekannt ist hervor, daß es manche Wörter mit dem Grebo gemein hat, andere mit der Sprache von Narriba (Yoruba) und mit der von Alt Calabar.

Ueber die physischen Eigenthümlichkeiten der Avekwom ist nichts Räheres bekannt; die charakteristischen Regereigenthümlichkeiten scheinen sie nicht in sehr ausgeprägter Weise zu besißen: diche Lippen und platte Rasen sind wenigstens keine auszeichnenden Züge der Reger von Apollonia (Meredith 61). Was die Krus und Grebos betrifft, so werden sie als wohl proportionirte, thätige und sehr kräftige Menschen geschildert; der Gesichtswinkel ist größer und der Kopf von mehr ovaler Gestalt, nicht so lang nach hinten ausgezogen als sonst den Regern, auch ist das Kinn gut gebildet, besonders die heller gesärbten unter ihnen haben große Füße und platte Nasen (Allen and Th. I, 124).

Die Obichi-Sprache umfaßt Afchanti (richtiger Afante nach Riis), Fanti und die drei fleinen Länder Afim, Aquapim und Afwambu; die Sprache des Voltes von Afra, deffen mahrer Rame Sha ift, verhält sich zu ihr ungefähr wie die standinavischen Sprachen zum Deutschen (Riis). Bis an bas Kong : Gebirge reicht bas Obichi nicht hinauf, sondern es wohnen ichon unmittelbar im Guden desselben muhammedanische Bölter mit anderen Sprachen. Schon Isert 239, Meredith 187 not. und Bowdich 306 f. hatten auf die nahe Busammengehörigkeit diefer Sprachen hingewiesen, und Meredith 195 hatte insbesondere bemerkt daß die Sprache der Fantis der von Afra, welche von diesem Orte an bis nach Apollonia hin allgemein verstanden werde\*, ferner liege und von ihr sehr verschieden sei, aber erft durch Bimmermann und Riis ift neuerdings das Berhaltniß in welchem sie stehen, mit Sicherheit festgestellt worden. Die Bewohner von Wassah, Tufel, Denkera, Fanti, Affin, Atim, Aquapim und Afchanti reden Dialette die nicht ftarter von einander abweiden als die ber verschiedenen englischen Grafschaften. In boberem Grade sowohl von diesen als auch von einander unterschieden find die Sprachen von Ahanta, Winnebah und Aguna, Affra und Adampi

<sup>\*</sup> Cruickshank 21 bemerkt vielmehr daß jest die Fanti-Sprache diejenige sei durch welche man fich auf der ganzen Goldkufte verständlich machen konne.

am Bolta (Cruickshank 20). Die Afra-Sprache ift im Beften und Rordwesten durch die Berge von Aquapim begrenzt (Zimmermann); jenseits des Volta ist Klein Popo eine 1680 von Afra gegründete Rolonie (Prichard Uebers. II, 96). In Aquapim, deffen Rame von Isert unrichtig als "tausend Stlaven" gedeutet worden ift (Pott in Itschr. d. d. morg. Ges. VIII, 429 not.), sinden sich außer der jegigen Bevölkerung die dem Odichi-Stamme angehört, noch Ueberrefte eines älteren verdrängten Boltes (Riis im Baf. Miff. Mag. 1847. IV, 242), doch ist über dessen Rationalität noch nichts ermittelt. Richt gang in Uebereinstimmung mit jenen Angaben steht die Mittheilung Sansen's (im Bull. soc. geogr. 1853. II, 335) daß zwischen dem Uffini und Volta an der Goldfüste vier Sprachen gesprochen murden: Atan (Atim?), Otsui (Odschi), Feti (Fetu b.i. Fanti) und Gha oder Afra. Als unerwiesen und unsicher muffen bie jest die Ansichten bezeichnet werden welche Bleek (Grey's Lib. I, 1. p. 35 f.) über die Afra. Sprache aufstellt. Er zählt fie mit dem Fulah, Wolof und T-umale in Darfur zu der großen Gor-Familie welche vom Aequator bis zu 18º n. B. reiche. Da er überdies mit Norris das Odichi dem großen südafrikanischen Sprachstamme zugesellt, so wird dadurch nicht allein erweislich Zusammengehöriges auseinandergerissen (Odschi und Gha), sondern dieses wird zugleich auch wesentlich von einander verschiedenen Sprachstämmen eingereiht.

Eine eigenthümliche Berwirrung herrscht in Bezug auf den Ramen Abampi oder Adampe — Adanme bei Zimmermann\*, welcher von Riis (a. a. D. 238) als gleichbedeutend mit dem Ramen Afra gebraucht, von Hansen ihm coordinirt wird (er sagt, Gha werde nur in Afra und Adampi gesprochen), bei Kölle a. aber, welcher die AschantisSprache mit ihren Dialesten, Fanti, Dampong (Adampi?) und Atuapim, als eine vereinzelt stehende betrachtet, tritt der Rame Adampe als der eines Dialestes der Dahomens Sprachen auf, und Schlegel p. V. bemerkt dazu daß dieses Adampe Kölle's identisch seicht würde die Bedeutung des Wortes Adampe dieses Räthsel lösen, vermuthlich ist diese keine ethnographische, sondern nur eine historischspolitische oder geographische; denn eine nahe Verwandtschaft zu dem

<sup>\*</sup> Ga und Abanme find nach diesem die beiden Hauptdialette ber Afras sprache, und zwar der lettere der altere.

Der grammatische Bau beider Sprachen allerdings nicht zu besitzen. Der grammatische Bau beider Sprachsamilien stimmt indessen sast ganz überein (Schlegel VIII), und die sehr zahlreichen Aehnlichkeiten beis der Hauptvölker, der Aschanti und Dahomen, sowohl im Aeußeren als auch in den Sitten und der Lebensweise, wie sie sich namentlich aus Fordes' Schilderung ergeben, machen es wahrscheinlich, daß ihre Berschiedenheit nicht so tief geht als es die jest den Anschein hat und schwerlich eine ursprüngliche und wesentliche ist.

Die Ewhe-Sprache an der Stlaventufte ift im Westen vom Bolta begrenzt, im Often reicht fie bis nach Yoruba und bis gegen den Riger hin. Ihre vier Dialekte find das Mähi oder Machi, das im Innern hinter Dahomen liegt — die Akus nennen es Ogu; die Sprache von Dahomen (Dahome, meift Popo von Fremden genannt), fie reicht bis nach Bidah an die Rufte herab und umfaßt auch Badagry und Lagos; die Dialekte von Anfue (Angfue) und Anlo, beide an die Rufte und an den Bolta stogend, der erstere, der in S. Leone den Ramen Absa führt, in der Gegend von Krepe, der andere in Quitta (Schlegel S. V. und im Bas. Miss. Mag. 1856. IV, 56. Kölle a.). Bum Yoruba und zu den ihm verwandten Sprachen scheint das Ewhe in nachster Beziehung zu stehen und weist also nach Nordoften hin, wie dieß auch dasjenige bestätigt mas uns bis jest von der Geschichte dieser Bölker bekannt ift. Ramentlich enthält die Sprache von Dabomen Yoruba-Wörter in größerer Bahl (Schlegel a. a. D.). Indessen ist es zu viel gesagt, oder jedenfalls voreilig, wenn Robertson 283 angiebt daß die Sprachen vom Bolta bis nach Bonny hin nur dialektisch verschieden seien. Die von Duncan II, 183 gang als Wilde geschilderten Bewohner des Daffa-Gebirges im nördlichen Dahomen unter 8° 40' n. B. icheinen ein bier figen gebliebener Reft einer alteren Bevolkerung zu sein und dieser Sprachfamilie nicht anzugehören.

Die Sage des Aschanti-Bolkes verlegt die ursprünglichen Site des selben in die Stadt Inta\* im Nordosten seines jetigen Landes (Clarke 83). Die Aschantis lebten dort, wie es heißt, mit andern verwandten Bolkern vereinigt und waren damals im Bereine mit diesen in zwölf Stämme getheilt, deren vornehmste die des Büssels, der wilden Rate,

Die Lage der Stadt oder Landschaft Inta (Assienta) giebt die Allg. Hist. d. R. IV, 110 ziemlich unbestimmt an als dstlich von Mandingo, westelich von Axim, nordlich von Attani.

des Panthers und des hundes waren (Bowdich 305 ff., Dupuy 224). Die Namen dieser Stämme find noch jest im Gebrauch und noch jest gablen fich Einzelne zu ihnen ohne Rücksicht auf nationale Unterschiede, obgleich die ganze Eintheilung keine Bedeutung mehr hat (Cruickshank 21). Ale ein fuhnes Eroberervolt durch Beeresmacht und centralisirte Organisation ihren sammtlichen Nachbarn überlegen, find fie mahrscheinlich erft seit dem Anfange des 18. Jahrh. aus dem Innern vorgedrungen, wenigstens scheinen fich ihre Rriege nicht weiter zurückverfolgen zu laffen. Rur Röm er 98 ff., der allerdinge Zutrauen verdient, giebt an daß die Afwampu schon vor mehreren Jahrhunderten aus dem Innern nach der Rufte herabgezogen und hier das Bolt von Afra besiegt und bedrückt hatten, bis sie um 1733 durch die Reger von Akim, das 30 Tagereisen weit im Innern liegt (p. 142), fast gang aufgerieben wurden, diese letteren aber, "die Akenisten", seien wieder im J. 1741 u. ff. durch die Aschantis dem Untergange nahe gebracht worden. Bosmann (um 1700) ist der erste ber von den Afchantis als von einem friegerischen Bolke spricht. Der Glanz ihrer Macht mar nur von turger Dauer: Die Fantis, welche früherhin ebenfalls tiefer im Innern lebten, maren ihnen unterthan, haben fich aber unabhängig gemacht (Meredith 116). Die Uebermacht von Dahomen ift in immer höherem Grade hervorgetreten und foll fogar so weit gehen, daß Aschanti ihm zinsbar geworden ift (Forbes), überdieß ift seit dem 3. 1826 durch die Englander den Eroberungen und Uebergriffen die sich Aschanti erlaubte, wie es scheint, für immer ein Ziel gesett worden. (Räheres über die Geschichte dieses Reiches bei Becham, Hist. of Ashanti und daraus bei Wilson 157 ff.)

Die Geschichte von Dahomen, das jest die Stellung des Alleinsherrschers in diesen Ländern einzunehmen scheint, ist der von Aschanti in manchen wesentlichen Punkten ähnlich. Hier wie dort sehen wir zuerst das Bolk erobernd aus dem Innern nach der Küste zu vordrinsgen und hier ein mächtiges Reich gründen, in welchem seit dem Ansfange des 17. Jahrh., d. h. seit der Zeit da sich Dahomen aus der Unsbedeutendheit erhoben hat und zu größerer Macht gelangt ist (Norris 386), dieselbe Dynastie im Besitze der Herrschaft geblieben ist (Forbes a. 17). Diese hat im J. 1726 ihre Eroberungen bis an die Küste nach Widah und Ardra ausgebreitet (Näheres darüber bei Snelgrave), aber gleichwohl mußte Dahomen im Laufe des ganzen

18. Jahrh. die Oberheit von Epeo anerkennen und an dieses Tribut jahlen. Epen selbst scheint zwar in der zweiten Salfte des vorigen Jahrh. auch seinerseits wieder an das Reich Tappa (Ryffi, Rufy) zinsbar gewesen zu sein (Dalzel 215), es blieb aber ein gefährlicher Rachbar, dem Dahomen nicht zu tropen wagte. Den Ramen Dahomen erklart die Sage ale "Bauch des Da": die Leiche des Königs Da von Abomen nämlich soll von Tacoodonu, dem König der Fops und Gründer des Reiches von Dahomen um das 3. 1625, mit aufgeschnittenem Bauche ale Grundstein bes neu zu erbauenden Palaftes in jener hauptstadt in die Erde gegraben worden sein (Norris a. p. XIV - eine Sitte die allerdings in diesem Lande auch noch jest in gang abnlicher Beise fortbesteht. Daß diese Sage auf noch altere Zeit jurudjuführen sei, weil, wie Dalzel bemerkt, schon Leo Africanus Dahomen erwähne, läßt sich schwerlich behaupten, da es als sehr zweifelhaft erscheint ob das von Leo genannte Dauma für diefes Land zu halten sei.

Ein besonderes Interesse bieten die Bölker von Aschanti und Dahomen in Rudficht ihrer leiblichen Bildung dar. Man hat fie bisweilen von den eigentlichen Regern trennen und mit den Krus und Ibus susammen eine besondere Race bilden laffen wollen, wo dann freilich die mahre Regerrace, von welcher nachft den Mandingos und Jolofs die fammtlichen Bolter nordlich von 10-120 n. B. ebenfalls auszuschließen sein wurden, auf einige kleine Bölker allein eingeschränkt werden mußte, so daß zu fürchten ftande fie bei fortschreitender Benauigkeit der Betrachtung am Ende gang von der Erde verschwinden zu sehen. Daß in vielen afrikanischen Ländern und u. A. namentlich auch in Aschanti und Dahomen in Folge häufiger Sklavenjagden und vieler Ariege der Eingeborenen unter sich, die Bevölkerung in hohem Grade durcheinandergemischt ift, hat man schon öftere bemerkt. Die Stlaven find nicht selten frammfremde Kriegsgefangene die in das Bolt übergehen dem fie dienstbar werden. Dazu kommt noch daß in früherer Zeit die Goldkufte auch der hauptstapelplat für den überseeischen Regerhandel der Europäer gewesen ift. Taufende von Dontos (Reger aus dem Innern) sollen noch neuerdings alljährlich als Sklaven an diese Rufte getommen und dort geblieben sein (Cruickshank 272), und Duncan versichert daß fich in Winnebah Eingeborene aus zwei Dritttheilen der sammtlichen gander von Africa zusammengefunden

haben. Die Mischungen welche hier eingetreten sind, mussen demnach umfangreich und bedeutend gewesen sein; doch wird sich taum annehmen lassen daß der Typus dieser Bölker dadurch eine wesentliche Verbesserung erfahren habe, da die tieferstehenden Regervölker gewöhnlich den höher begabten zur Beute zu fallen und von ihnen in die Stlaverei fortgeschleppt zu werden pslegen, nicht leicht aber diese von jenen.

Allein die Fantis, welche jedoch, wie wir gesehen haben, den Aschantis unzweifelhaft stammvermandt find, zeigen ausgeprägte Regerzüge, nur daß der Ropf bei ihnen mehr rund als oval gebildet ift, obwohl er nach hinten die pyramidenartige, in die Sohe gezogene Form zeigt (Allen and Th. I, 155). Eine Ausnahme machen fie auch insofern ale es unter ihnen viele Kruppel giebt (Duncan I, 31). Befällige Rundung der Formen ohne spisige Eden und Ranten find auch für das übrigens längliche Geficht der Odschis charakteristisch; spizige und gebogene Nasen kommen bei ihnen zwar nicht vor, aber auch platte Rasen und wulftige Lippen find selten (Bas. Miff. Mag. 1856, I, 53). Beide zeigen sich, wie schon Des Marchais I, 279 bemerkt hat, auf der Goldküfte nur beim gemeinen Bolke. In den höheren Ständen von Aschanti giebt es nicht allein schöne Frauengestalten, sondern es finden sich dort auch "bei Bielen regelmäßige, griechische Gesichtszüge" (Bowdich 422). In Aquapim find die Menschen von kräftiger Körperbildung, oft 6' hoch und selbst noch größer, die Besichtsform ift verschieden, die Farbe wechselt von braun bis schwarz, einige haben runden Kopf mit breiter Rase und wulstigen Lippen, andere — und dieß gilt hauptsächlich von den Aschantis langen Ropf mit spisiger Rase und dunnen Lippen von fast europäischer Bildung (Bas. Miss. Mag. 1852. IV, 241). Die Betere auf der Goldküste tragen nach Des Marchais I, 200 langes (nicht trauses?) Haar das ihnen bis auf die Schultern herabhängt, nach Loyer dagegen (Allg. Hist. d. R. III, 456) trügen sie es kurz, während es den Issinesen (Bewohner von Assin oder Axim?) bis auf die Schultern herabreicht, wie dieß auch Barbot von den Regern der Goldkufte ausdrücklich hervorgehoben hat (Prichard Uebers. II, 93).

Bon den höheren Ständen in Dahomen gilt dasselbe wie von des nen in Aschanti: Duncan (I, 238) sah einige Verwandte des Königs die "von fast maurischer Gesichtsbildung und nicht so schwarz wie ächte Reger" waren. Forbes, der bemerkt daß nur die dortigen höheren Stände noch Fons von reinem Blute seien, schildert den König Gezo als einen finster, aber intelligend aussehenden Wann, der keine Regerphysiognomie besitt, und schreibt dem Mano, einem der höchsten Beamten, römische Gesichtszüge zu (Forbes a. 6, 17, 50). Die Mahis im Rorden von Dahomen, deren Schädel wie der der Fellatah leichter und dünner sein soll als sonst bei den Regern gewöhnlich ist, haben lang nach hinten in die Söhe gezogene Köpse, kürzeres Kinn, aber minder dick Lippen als die Dahomens und ganz europäisch gesormte Rase (Duncan II, 273 f.).

Es ift schon bemerkt worden daß die Ewhe-Sprache jum Poruba (nach Andern Parriba, Poruba) in naher Beziehung steht. Zimmermann bezeichnet das Dofchi, Ewhe und Poruba als einem Sprach. stamme angehörig. Der Name Yoruba ist, wie Kölle a. hervorgehoben hat, erft neuerdinge und mit Unrecht von den Missionären als allgemeine Benennung der Bolkergruppe gebraucht worden, die man fonft auch als Afu-Reger bezeichnet hat. Go richtig es aber auch zu fein scheint daß jener Rame eigentlich nur einem einzelnen Gliede diefer großen Familie zukommt, fo ift doch gerade das Yoruba-Bolk noch das bekannteste unter denen welche diesem bis jest noch so wenig aufgehelltem Bebiete angehören, der Rame Afu oder Ofu aber, welchen Rolle dieser ganzen Gruppe giebt, ift nur von dem Worte hergenommen mit welchem fie zu grußen pflegen und daher noch weniger paffend. Die Sprachen welche hierher gehören, erstrecken sich von Lagos in nordöftlicher Richtung ine Innere bis an den Riger, an deffen linkem Ufer nur das Igala ober Eggara (Igbara) liegt; es ist dieß die Sprache von Iddah, deren Dialette fich von dort bis zum Einfluß des Tschadda in den Riger und selbst noch eine Strecke an jenem aufwärts hinziehen (Schoen and Crowther 105, Baikie im J. R. G.S. XXV, 111 ff.), nämlich am rechten Ufer des Tschadda, wo zuerst das Igbira und weiter aufwärts das Doma oder Arago folgt, welche ebenso wie die Sprache von Kakanda am rechten Ufer des Niger Yoruba-Dialekte find (3tsch. f. Allg. Erdt. R. Folge IV, 232 nach Crowther). Nur das Dichefiri liegt gang abgesondert von dem Sprachgebiet dem es angehört, namlich an der Run-Mündung des Riger. Kölle a. giebt folgende Eintheis lung: 1) Afu-Sprachen: Ota, Egba, Idschescha (Ngescha), Yoruba, Pagba, Ki (mit dem Dichimu und Woro), Dichumu, Oworo, Dichebu

(Yebu), Ife, Ondo (Doto von den Yorubas genannt), Dichekiri. 2) Die Igala-Sprache.

Bon der Geschichte dieser Bölker wissen wir nichts, als daß, wie schon erwähnt, im vorigen Jahrhundert bei ihnen ein mächtiges Reich Epeo (Epo, Ejeo) bestand, das Dahomen von sich in Abhängigkeit erhielt, wahrscheinlich dasselbe Reich welches anderwärts unter dem Ramen Yarriba erscheint und als dessen Theile Epo und Yabu (Pebu am Lagos) bezeichnet werden (Introd. Remarks zur ersten Ausg. von Crowther's Vocabulary, cit. von Pott in Zeitschrift der morg. Ges. VIII, 438 not.). Auf die große Ausdehnung und die einslußreiche Stellung dieses keiches scheint der bedeutsame Umstand hinzuweisen daß in manchen Orten von Rusi noch jest das Yoruba die Sprache des Cultus ist (Ztsch. f. Allg. Erdk. a. a. D. 238). Benin wird als ein in früherer Zeit sehr ausgedehntes und mächtiges Reich namentlich von Römer öfters erwähnt, doch darf es schwerlich zum Sprachgebiet der Yorubas gerechnet werden.

In ihrer leiblichen Erscheinung entfernen sich die Yorubas beträchtlich vom eigentlichen Negertypus: sie haben nur mäßig dicke Lippen und die Nase nähert sich stärker der gebogenen Form als sonst in Africa gewöhnlich ist (Clapperton 96).

#### V. Die Bölker am unteren Riger. Fernando Bo.

Eine ethnographische Eintheilung der Bölker am unteren Riger ist selbst versuchsweise noch nicht möglich. Kölle a. hat zwar dieses Gebiet in zwei große sprachlich völlig gesonderte Abtheilungen gebracht, deren eine das Riger Delta, die andere die nördlicheren Bölker am Riger und Tschadda (Benue) umfaßt, aber die große Mehrzahl der von ihm aufgeführten Ramen gehört Bölkern von denen uns jede weitere Kunde sehlt: als Repräsentanten der ersten Abtheilung müssen uns die allein etwas näher bekannten Ibus gelten, als Repräsentanten der zweiten die Bewohner von Russi oder Ryssi.

Am Run-Flusse auswärts bis zur Abzweigung des Wari liegt das Land Dru oder Ejo, dessen Bewohner physisch und sprachlich wie in ihren Sitten sehr eigenthümlich sein sollen, dann folgt stromauswärts das Land Ibo oder Igbo (Allen and Th. schreiben Aboh), das sich nach Osten bis zum Alt-Calabar-Flusse (Baikie im J. R. G. S.

XXV, 110 f.), nach Norden bis unter 6 % n. B. erstreckt. Allen and Th. II, 241, 392 ergablen von "freien Gbos und Egbos" bie unter der ihnen stammfremden Bevölkerung am Camerun leben und bort eine höchft eigenthumliche bevorzugte Stellung einnehmen: fie haben ihre besondere Sprache und ihre besonderen Sitten, leiten dort alle Balavers, geben unbelästigt selbst in Feindesland und werden als ein in 18-20 Grade getheilter Orden beschrieben, der seine eigenen Fefte und Feierlichkeiten hat. Db darunter 3bos zu verfteben seien, die in diesem Falle also fich weit nach Sudoften bin von ihrem Sauptlande ausdehnen würden, läßt fich bis jest nicht mit Sicherheit entscheiden, doch ift es nicht unwahrscheinlich, obgleich Kölle a. angiebt daß die Benennung Ibo kein nationaler Rame sei den die Eingeborenen des Ibolandes fich selbst beilegen: fie scheint mit Rücksicht auf ihre Bautfarbe von ihren Rachbarn ihnen gegeben zu fein und einen "wei-Ben Menschen" zu bezeichnen (Laird and Oldf. I, 394). Es mirb ferner verfichert daß die Bewohner von Benin in ihrer äußeren Erscheinung den Ibos ähnlich seien und daß eine ebenso auffallende Aehnlichkeit in den Sprachen beider stattfinde (Adams, Remarks 33, 116). Die Sprache von Benin herrscht am rechten Ufer des unteren Riger Idah gegenüber und ift zugleich die Sprache der Brag-Reger die am Run-Fluß fich bis nach Little Ibo hinauf erstreden\* (Schön and Crowther 41, 105, 355). Bei dieser bedeutenden Ausbreitung des 3bo-Stammes im Often und Weften des Riger-Delta, fann man es (mit Adams a. a. D. 131) nur mahrscheinlich finden daß auch die gange Ruftenftrede von Alt-Calabar bis nach Cap Formosa ursprunglich im Befige desselben gewesen ift, da z. B. auch die Sprache von Bonny, das Otuloma bei Kölle a., ju bemselben Sprachstamme gebort (Clarke 79), obwohl sie wie mehrere andere Sprachen dieser Begenden bedeutendere Abweichungen vom Ibo zeigen foll (Röler). Die Ibo-Dialekte scheinen jum Theil von einander sehr verschieden und füreinander gegenseitig unverständlich zu sein (Becroft im J. R. G. S. XIV, 271). Die Sprache von Omun am linken Ufer des Alt-Calabar unter 6" 15' ist von der weiter südlich herrschenden ebenfalls verschieden, mahrend die phyfische Bildung der Bewohner ziemlich dieselbe ift (ebend. 268).

<sup>\*</sup> Rach einer anderen Angabe Crowther's (Ztsch. f. A. Erdt. R. F. IV, 232) wären Oru und Braß miteinander identisch.

Oberhalb ter Müntung des Tschadta am Riger ift die Auffischrache die beteutendüe: ne liegt aus tem linken User des Flusses und geht vom Ausüuß des Tschadta bis über Rabba binauf; am anderen User liegt die Bunu-Sprache der Mündung des Tschadta gegenüber und die als Jornbadialett schon erwähnte Kafanda-Sprache die sich bis nach Egga binauszieht (Schon and C. 119 f.). Clapperton p. 154 hat in der Sprache von Busia, welche dieselbe ist wie die von ganz Borgu, einen Dialett des Poruba vermuthet; auch in Rückscht des Russi ist er derselben Ansicht (p. 200), doch lassen Kölle's Bocabulare dies nicht als aunehmbar erscheinen. Die Sprache der allgemein verachteten und gemisbandelten äußerst dästlichen Cumbries oder Kambrieskeger am Riger unterhalb Paouri und östlich von da in haussa, wo sie ursvrünglich zu hause gewesen sein sollen, scheint mit der ihrer Rachbarn keine Berwandrichast zu besten (Lander II, 78 st., Clappert on 150, 158).

Die Ibue baben mein eine gelbe Leberfarbe, mabrend ibre Rachbarn im Often jenfeite des Alt. Calabar, die Ibbibbos und Quams, dunkelichwarz fint wie bie Fantie (Adams a. a. C. 411; auch Daniell (L'Institut 1846. II. 87) beschreibt die "reinen 3bus" von Bonny und vom Run-gluß ale beligelb, meift flein und ichwachlich; nach Allen and Th. I. 241 baben ne eine mabre Regerphonognomie und breite, nicht rudmarte gewolbte Stirn. Die Reger von Iddah befigen mehr gerundete Buge, weniger bide Lippen ale bie 3bus und große zurudlaufende Stirn (ebent. I. 325). Die Bewohner von Alt-Calabar find 5' 6-10" engl. bod und febr muetulos. Abweichungen vom eigentlichen Regertopue fint bei ihnen gewöhnlich : die Rafe ift oft flein und furg, biemeilen auch gebogen, die Rasenlöcher nicht weit, die Lippen nicht did, die Bautfarbe bunkelbraun (Daniell a. a. D.). Beiter binauf von Omun zeigen die Bewohner von Acoono-Coono unter 60 30' nicht fo grobe Regerguge, sondern seben beffer und intelligenter aus als die füdlicheren und gleichen in diefer Beziehung denen von Iddah (Becroft im J. R. G. S. XIV. 272).

Bei den Bewohnern von Rufi und von ihnen bis zu den Ibus am Riger hinab ift es wie bei den Arabern und Mauren gebräuchlich die Fingernägel mit henna roth und die Augenlider mit Antimon dunstel zu färben. Jene sind groß und wohlgebildet, Kopf und Körpersbildung, haltung und hellere hautsarbe scheinen bei ihnen "auf eine

Mischung von Regern und Kaukastern hinzubeuten" (Allen and Th. II, 105 f.) Je weiter hinauf man auf dem Riger fährt, besto mehr verlieren sich allmählich bei den Eingeborenen die eigentlichen Regerscharaktere, so daß man auf eine nach Rorden hin immer stärker hers vortretende Mischung der Reger mit höherstehenden Bölkern schließen muß (Laird and Olds. II, 324).

Fernando Bo und vorzüglich Clarence, der Sauptort der Infel, hat außer Rrus hauptfächlich in Freiheit gefeste Reger von Sierra Leone als Einwanderer erhalten, auch von Cap Coaft haben die Engländer Reger dahin eingeführt (Allen and Th. II, 191, Wilson 855). Es wurde fich baraus erklaren laffen daß die dortigen Eingeborenen Physiognomicen besiten die in ungewöhnlichem Grade von einander verschieden sein sollen (Owen II, 339), wenn nicht von Andern verfichert murde daß nur die Sautfarbe eine große Mannigfaltigkeit zeige, von dunkelschwarz bis tupferfarbig, mahrend die Gefichtsbildung bei allen die nämliche sei (Boteler II, 423). Die eigentlichen Eingeborenen find die Edeenah oder Adiah, deren Sprache mit dem Dualla am Cameroons und dem Bimbia einige Aehnlichkeit zu haben scheint, doch foll es auf der Insel mehrere verschiedene Sprachen geben (Allen and. Th. II, 471, 195). Sie sind im Durchschnitt 5' 6" groß, ihre Beine scheinen im Berhaltniß jum Rumpf ju turg ju sein, ihre Bande und Ruße find kleiner als bei allen andern Regern, das haar ift mehr seidenartig ale wollig, sehr lang und hängt in Loden vertheilt auf beiden Seiten herab, das Gesicht ist rundlich, die Badenknochen minder hervorstehend, die Rasenlöcher nicht so weit, die Lippen dunner und überhaupt der Mund beffer gebildet als bei ihren Rachbarn auf dem Restlande; Sautnarben machen sie sich nicht (ebend., Owen a. a. D., N. Ann. des v. 1845 II, 281).

#### VI. Adamaua und die umliegenden Länder.

Zwischen Adamaua und dem Golf von Biafra leben zum Theil noch heidnische Eingeborene von kupfersarbiger haut, während Adamaua selbst jest großentheils von den muhammedanischen Fulah besherrscht ist. Es sind die Reger von Mbafu, die Tikar und Dingsding, welche die Beschneidung haben, lange Bärte und einen hohen Kopfput tragen. Die Bati zeichnen sich durch ihre auffallend helle

Farbe unter ihnen aus (Barth II, 753 f.). Dieß nebst dem Bocabular der Mbasu (Mbosou) bei Kölle a. ist Alles was wir von ihnen
wissen. Letterer zählt die Mbasu als ein Glied der Sprachsamilie der
Atam auf, zu welcher auch das Dschuku von Kurorösa (Korórosa
nach Barth) gehört. Es ist dieß die Sprache der Baibi welche in
Hamaruwa wohnen, wo sie den Fulah unterworsen sind, und erstreckt sich von dort weit nach Besten dem Benue entlang hauptsächlich auf dessen nördlichem User (Baikie in Petermann's Mittheil.
1855 p. 213); auf der Südseite des Flusses herrscht die vom Dschuku
völlig verschiedene Mitschi-Sprache\* (Crowther ebend. 227), die
von Kölle a. als Tiwi, Midschi, Mbidschi bezeichnet und als isolirt
stehend angegeben worden ist. Zwischen Hamaruwa und Jola (Adamaua) sihen noch mehrere heidnische von den Fulahs bis jetzt unabhängige sehr rohe Stämme (ebend. 224).

Fumbina oder Adamaua wird zu einem großen Theile von der Batta = oder Batha=Sprache beherrscht, die manche Aehnlichkeiten mit dem Muffgu besitt, in einigen Bunkten aber mit den sudafricanischen Sprachen übereinkommt (Barth II, 468). Unter allen Sprachen Diefer Gegenden scheinen fich die mannigfaltigsten Beziehungen zu finden und es ist deshalb zu vermuthen daß vielfache Mischungen der dortigen Bölker stattgefunden haben (ebend. 574). Die Marghi, welche einen Dialekt der Batta-Sprache reden, und die Batta überhaupt sollen in näherem Zusammenhange mit der südafricanischen Bölkerfamilie ale mit den eigentlichen Regern fteben (das. 646). Bogel hat zu bemerten geglaubt daß fich die Rannibalenftamme im Guden von Jakoba (die Tangale am Benue) sich in ihrer Religion den Congo-Regern nähern (3tsch. f. Allg. Erde. VI, 482), doch ist das mas er zur Stüte dieser Anficht beigebracht hat fehr ungenügend. Die Bewohner der Landschaft Marghi sind theils von glänzend schwarzer, theils von heller Rupferfarbe, ihre Rörper : und Befichtsbildung ift regelmäßig und schön, fie zeigen nicht den Regertppus und machen fich auch keine hautschnitte, haben hohe Stirn, nur etwas dide Lippen und frauses (wolliges?) Haar (465). Auch die Batta, das zahlreichste Bolt von Fumbina, zeigen diese dem tautasischen Typus fich nahernde Bildung. Deftlich und südöftlich von ihnen leben die Fali,

<sup>\*</sup> Bahrscheinlich unrichtig auf Petermann's Karte zu Kölle a. auf ber Rordseite des Flusses angegeben.

unter benen es Leute von sehr heller Farbe giebt; sie reden, wie es scheint, eine von dem Batta verschiedene Sprache (613, 615).

Die Batta werden von Barth III, 161 ale eine Abtheilung der Raffa-Stamme bezeichnet, zu benen außer jenen unmittelbar im Guden des Tschad = See's die Bewohner von Rototo und Gamerghu und noch weiter füdlich die von Mandara und Logun und endlich die Ruffgu oder Muffetu gehören. Rur von der Sprache von Logun horen wir (ebend. 275), daß sie nicht, wie Denham glaubte, der von Baghirmi, sondern vielmehr der von Muffgu verwandt sei. Ob fich jene Ansicht auch in Rudficht der anderen eben genannten Bölfer bewähre, muß für jest dahin gestellt bleiben. Die Muffgu find grobtnochig, schmutig schwarz, haben hohen Bordertopf, gerade Gesichts. linie und buschige Augenbrauen, im Uebrigen find fle ganz negerartig (ebend. 176). Die Bewohner von Mandara zeigen weniger platte Gefichter als die Bornuesen, fraus gelocktes Baar, hohe aber flache Stirn, große glanzende Augen und etwas gebogene Rase; die Beiber gelten für schön und befigen namentlich fleine Bande und Fuße (Denham I, 201).

### VII. Baghirmi, Wadai, Darfur.

Die Bevolkerung von Baghirmi, welche mehrere verschiedene Sprachen spricht (J. Clarke 77), ift vollkommen schwarz, aber sonst nicht negerartig (Ledyard et Lucas 202), ganz verschieden von den Bornuesen, namentlich größer und mustulöser als diese, die Beiber gut gewachsen, von auffallend regelmäßigen Bugen und ohne weite Rafenlocher; den Rufa und anderen Stammen im Often fprachverwandt (Barth III, 284, 305, 402). Die geringe Cultur welche Baghirmi befist, die Kunst des Webens und Farbens, ift von Bornu gekommen und selbst ihr Wort für "Markt" ift Kanori (ebend. 338, 402). Die dortigen herrscher stammen wie die von Badai aus der Fremde und zwar von Often. Inebesondere wird Renga, 5 Tagereis fen öftlich von der hauptstadt Mafena als ihre Beimath bezeichnet. Sie waren vor 300 Jahren noch Beiden und fanden bei ihrer Ankunft in Baghirmi, wie es heißt, nur armselige Anfiedelungen von Arabern und Rulahs vor. Erft um die Zeit ber Gründung des Reiches von Badai find die herrscher zum Islam übergetreten. In früherer Beit an Bornu, späterhin an Wadai zinsbar, hat jest Baghirmi an beide Staaten Tribut zu zahlen. (das. 385).

Badai wird von einer großen Anzahl von Bölkerschaften bewohnt, die an Farbe und Statur, an Gefichtsbildung und Sprache sehr ver-Mohammed el Tounsy a. 245, 253 führt sie schieden sind. namentlich auf, doch ohne alle nähere Charafteristit; nur von den eigentlichen Eingeborenen bemerkt er daß fie dunkelschwarz und von hoher Bestalt seien, dide Ropfe und langliche Besichter hatten. Außerdem nennt er (273) die heidnischen Länder im Guden von Badai und deffen Rachbarstaaten, aus welchen sich die dortigen Ruhammedaner mit Stlaven versehen. Barth III, 500 ff., der ebenfalls ein langes Berzeichniß der Regervölker von Wadai geliefert hat, giebt an daß diese im eigentlichen Badai alle dieselbe Sprache, Maba oder Mabang, reben; sie ist die allgemeine Berkehrsprache. Abgesehen von den eingeborenen Maba-Regern und den dortigen Araberstämmen leben in Badai die Gemir, welche das eingewanderte Geschlecht find aus dem die Königsfamilie des Landes stammt; endlich find noch die angeblich von Dongola gekommenen heidnischen Tündjur zu nennen, bie fich über Darfur nach Wadai und einen Theil von Baghirmi ausgebreitet haben (baf. 384). In Wadai, wo der Islam erft im Anfange des 17. Jahrh. eingedrungen ist, hat Abd el Kerim im 3. 1020 Bedsch. als Sieger ein muhammedanisches Reich geschaffen, das namentlich den mittleren Theil des Landes einnahm (das. 485). In neuerer Zeit hat die muhammedanische Religion dort an dem Sultan Sabun (reg. 1804-1815) eine fraftige Stüte gefunden (Mohammed el T. a. und Introd. das.), nachdem dieser seinen Bater, der in der Schlacht fiel, überwunden hatte (Barth III, 488). Erst seit dem Anfange des 19. Jahrh. scheint durch Sultan Saleh ein bedeutender Handelsverkehr für Badai eröffnet worden zu sein und eine gewiffe Civilisation sich Bahn gebrochen zu haben (Moh. el T. a. 254). Auf die Blüthe des Reiches unter Sabun ift der Berfall schnell gefolgt; seit 1851 ift das Land von Bürgerkriegen zerriffen (Barth III, 494).

Die Bewohner von Darfur scheinen denen von Wadai in vieler hinsicht zu gleichen. Die Bevölkerung der Hauptstadt Cobbe ist sehr Bemischt und besteht zum großen Theil aus fremden Kausseuten: Barābra (Rubisch) und Arabisch sind die dortigen Hauptsprachen (Browne 279). Araber und Rubier sind in bedeutender Anzahl ein-

gewandert und mit jenen, deren Einfluß schon alt sein muß, obgleich der Islam hier erst aus der Mitte des 17. Jahrh. sich herschreibt, haben zugleich, wie schon früher erwähnt, viele arabische Wörter in der Sprache Aufnahme gefunden. Die eigentlichen, mit Arabern nicht gemischten Furianer bewohnen das Marrah-Gebirge; ste sind dunkelschwarz, mit einem etwas röthlichem Ansug und rother Stlerotica; die Weiber von reinem Blute gleichen sehr den Abyssinierinnen und es giebt unter ihnen bedeutende Schönheiten (Mohammed el T. 134, 141, Zain el Abidîn 46, Cuny im Bull. soc. geogr. 1854 II, 116). Daß die herrscherfamilie einem Geschlechte angehört, das sich von der Regerrage weit entsernt, ergiebt sich aus dem Bilbe des Gultan Abu Radian bei Mohammed el T. unzweiselhaft: seine Stirn ist hoch und breit, die Rase gebogen, die Lippen nur etwas dielich, der Bart gering. — Die Sprache von Dar-Runga ist von der Darsur's wesentlich verschieden.

#### VIII. Die Rillander.

In dem ganzen großen Gebiete der Abyssinier, Gallas und Rubas sinden sich nur einige wenige und meist nur unbedeutende Bölker die den eigentlichen Regertypus zeigen: sicherlich sind sie hier nicht Eindringlinge sondern letzte Reste zersprengter und vernichteter größerer Bölker, welche vermuthen lassen daß in vorhistorischer Zeit der ganze Rordosten Afrikas der Regerrace gehörte. Gegenwärtig ist diese in den Killandern von so beschränkter Ausdehnung, daß ihre Existenz außer den Gegenden unmittelbar südlich von Sennaar und am weißen Ril, im Süden von Kordosan kaum irgendwo als vollkommen sicher nachgewiesen betrachtet werden kann; und selbst in diesen Ländern sindet das merkwürdige Berhältniß statt, daß von 6—7° n. B. an nach Süden hin der Regertypus sich wieder mehr und mehr verliert, so daß dieser sast ganz auf eine etwa von 12—7° n. B. reichende Insel eine geschlossen schein, welche außer nach Besten hin auf allen Seiten von Bölkern höherer Race begrenzt ist.

In den Riederungen von Abpspinien, namentlich auch im Norden von Amhara in der sogenannten Kolla, wo die Abpspinier häusige Stlavenjagden veranstalten, wohnen Menschen die von ihnen Schangalla genannt werden und namentlich seit Bruce (IV, 830, IL, 837,

483) für mahre Reger gegolten haben: neuerdinge hat noch Isenberg I, 41 diese Angabe gemacht, und Beuglin die zwischen Tatagge und Mareb wohnenden Schwarzen als wirkliche Reger bezeichnet (Petermann's Mittheil. 1858 p. 370), obwohl schon Pearce I, 221 bemerkt hat daß die Schangallas von Balkant (an der Rordgrenze von Abyffinien westlich vom Takazze) und die am Takazze nicht so wollhaarig und nicht so sanften Temperamente find ale die jenseits des Abai wohnenden. Dillon bei Lesebvre I, 173 beschreibt, freilich nur nach hörensagen, die Téourires als Menschen die bei wohlentwideltem Borderhaupt doch in Rudficht ihrer Gefichtebildung gang negerähnlich seien. Indeffen ift bekannt daß von den Abpffiniern ebenfo unterschiedlos alle negerähnlichen Bolter an ihren Grenzen Schangallas, wie alle öftlichen Ruftenvölker Taltal und Schiho und alle diejenigen welche fie als Stlaven verbrauchen, Bareas \* genannt werden (Salt 378, Parkyns I, 263 not., 343 not.) Sind diese Benennungen demnach überhaupt nicht ale Bolfernamen zu betrachten, fo wird man überdieß auch von Sklavenjägern nicht erwarten konnen daß fie mit ethnographischer Genauigkeit "Schangallas" wirklich nur Diejenigen nennen werden, welche den Regertypus in bestimmt ausgeprägter Form zeigen. Es tann daher taum mundern daß jene Rach. richt Bruce's von Regervolfern die im Norden Abpffiniens wohnten, von Ruppel (Abyff. II, 27, 152 unter ausdrücklicher Bustimmung Ruffeggere II, 2 p. 232) geradezu für irrthümlich erklart wird: Regervölker giebt es in jenen Gegenden gar nicht, obwohl allerdings im Süden von Faffott ein Regervolt Schongollo lebt, schlant und schon gebaute ganz dunkelschwarze Menschen, welche Dongolawis und Rubier in größerer Zahl ale Flüchtlinge bei fich aufgenommen haben (Ruffegger a. a. D. und p. 576, 586). Es find dieß diefelben Reger, welche von Beke (J. R. G. S. XIV, 9) ale Schankalas aufgeführt, auch in Damot und Godjam fich finden, und vermuthlich find fie es deren Rame von den Abpffiniern in der vorhin angegebenen Beife generalisirt worden ift, da fie diese sudlichen Reger, die in sumpfigen Wäldern als Jäger und Fischer ein elendes Leben führen und fich zur Regenzeit mit ihren Borrathen in unzugangliche Sohlen in's Gebirge

<sup>&</sup>quot;Ueber die Bareas, Bodjes oder Takues, Dallas, die "Schangallas" im Norden nach dem Sprachgebrauche der Abyssinier, vgl. das unten über die Bedscha Gesagte und namentlich die dortige Anmerkung.

zuruckziehen, besonders häufig in die Sklaverei fortgeschleppt haben mögen.

Wie die früheren Rachrichten über die Schangallas jum Theil auf Migverftandniß beruhen, so tann es fich leicht auch mit ben Doba verhalten die von Salt 275 (nach Alvarez, Descr. de l'Ethiopie p. 189) ale ein versprengtes Regervolt im Guboften von Tigre (in Dankali, östlich vom oberen Takazze) angeführt werden, welches in früherer Zeit seinen driftlichen Rachbarn furchtbar mar, da angeblich ieder Mann nur heirathen durfte, wenn er zwölf Christen umgebracht hatte. Ihr Land soll in 24 Hauptmannschaften getheilt gewesen sein und es scheint daß der Rame "Doba" nicht sowohl das Bolk als vielmehr eben diese Bauptmannschaften bezeichne (v. Rloden 318 u. 323), und wie diese Rachrichten sammtlich von Alvarez, aus dem 3.1520, ftammen, fo auch mahrscheinlich die Angabe daß Dobas im nördlichen Theile der Berge von Angot wohnten (ebend. 357), mahrend teiner der neueren Reisenden mit einziger Ausnahme von Pearce, der indeffen auch keine näheren Angaben über fie macht, von Doba-Regern in diesen Gegenden etwas gehört oder gesehen zu haben scheint, Guillain II, 2 p. 51 aber den Ramen Douba ale den eines Gallastammes anführt.

Eine nicht minder zweiselhafte Stelle nehmen bis jest die Doto im südlichen Rassa ein (vgl. v. Klöden 126), die nach d'Abbadis zur Sprachsamilie der Gongas zu gehören scheinen (Beke im J. R. G. S. XIII, 266). Die Schilderung derselben bei Harris III, 63 ff., welche (nach Ausland 1857 p. 988) sich nur auf Rachrichten gründet die Kraps von dem Eingeborenen Dilbo erhielt, ist offenbar unzuverlässig, obwohl sie im Wesentlichen mit derzenigen übereinstimmt\* die Beke nach den Angaben desselben Gewährsmannes geliesert hat: taum 4' hoch und ganz negerähnlich, doch ohne wolliges Haar, ganz nacht und selbst mit dem Gebrauche des Feuers völlig unbekannt,

Mit Unrecht hat Beke selbst (On the geogr. distrib. of the lang. of Abessinia 1849 p. 10) diese Uebereinstimmung von Dilbo's Aussagen in Abrede gestellt. Bichtiger ist dagegen seine Bemerkung daß doko in der Gallasprache nur einen unwissenden, dummen Menschen, einen Wilden besdeute und also kein Bölkername, sondern ein unbestimmter Sammelname sei. Diese Bedeutung hat das Wort in der Sprache von Enarea, im Suasbeli heißt dogo "klein", und es ist ein merkwürdiges Zusammentressen daß, wie früher erwähnt, auch die rohen Eingeborenen welche aus dem Innern als Stlaven an die Goldküste kommen, Donko, und die Ondo von den Yorubas Doko genannt werden (Krapf, Reisen I, 77 f.)

sollen sie noch tiefer stehen als die Buschmänner (Monatsb. der Ges. f. Erdt. IV, 181, Krapse Reisen I. 77 f.). Johnston II, 383 hat sie geradezu für Affen erklärt, da zingero\* im Amharischen "den Affen" bedeutet. Kraps behauptet in Brawa einen Doto gesehen zu haben — vielleicht einen Zwerg —, außer ihm aber versichert nur d'Abbadie einigen Individuen dieses Boltes begegnet zu sein, die er jedoch als durchaus nicht zwerghaft beschreibt, sie seien vielmehr 5' hoch, hätten ziemlich großen Gesichtswinkel und stellten einen solchen Mitzelschlag zwischen Regern und Aethiopen dar, daß sich nicht entscheizden lasse zu welcher von beiden Raçen man sie zu rechnen habe (N. Ann. des v. 1845 I, 261, Journ. As. 4 ser. XII, 374).

Am Ril tritt (nach de Muller 14) der Regertppus mit Bestimmtbeit auf von 150 n. B. an, zeigt fich am entschiedenften entwidelt unter 12° und verliert sich wieder sudlich von 7° an: genauer scheint indeffen die Angabe Russegger's (II, 2 p. 514 ff.) daß er am blauen Fluß oberhalb Sennaar zuerst mit dem nubischen Typus zusammen vorkomme und von da nach Suben bin allmählich vorherrschend werde. In Roserres machen die Reger die hauptmaffe ber Bevölkerung aus, mahrend die Fundsch die Aristokratie des Landes bilden (ebend. 532). Um Tumat in Fassoll findet fich der Regertypus volltommen ausgeprägt, nur mit der Besonderheit daß die Augenlider eng geschlitt und von mongolischer Form find (552). Das gange Gebirgeland von Faffotl an beffen beiden Stromen nach Guten bis ju den Gallas ift von mahren Regern bewohnt, die als ein schönerer Menschenschlag von den Schillut und Dinta am weißen Ril verschieden, hier unter eigenen Sauptlingen fteben: die größeren Staaten die fie bilden, find Schongollo, Kamamil, Dbi und Roli, und die beiden mahrscheinlich unter sich verwandten Hauptsprachen dieser Lander find die Sprache von Faffott und die von Kamamil (562, 564, 762). Bu diefen Boltern von Fassotl (schon früher von Cailliaud 11, 362 als Reger beschrieben, die jedoch selten plattnafig und oft von angenehmen Bugen seien) gehören auch die Binjar, die obwohl Reger doch keine Beiden find, wie die eben angeführten Bolker in ihrer Rachbarschaft, sondern Muhammedaner und ein verdorbenes Arabisch ober doch jedenfalls eine Sprache reden, die überwiegend semitische ente enthält (Beke im J. R. G. S. XIV, 9. Bgl. Fleischer in

Dies ift der Rame ihres Landes.

Itsch. d. d. d. morg. Ges. IV, 278) — ein Umstand dessen Erklärung wahrscheinlich darin zu suchen ist, daß sie mit den Ganjar (bei Bruce III, 257 und IV, 331) identisch sind, welche von den Staven der Araber abstammen sollen die entstohen, als ihre herren von den Fundsch (im 15. Jahrh.) aus dem Lande vertrieben wurden. Man wird sich demnach nicht wundern wenn die Sinjar von Lesebvre I, 172 als ein arabisches hirtenvolk bezeichnet werden, zumal wenn es richtig ist daß (wie d'Abbadie in N. Ann. des v. 1845 II, 111 versichert) mit dem Ramen Gindjar in Abyssinien nicht ein bestimmtes Bolk, sondern die arabischen hirtenvölker überhaupt belegt werden.

Die Reger von Bertat, süblich von Fassoll, besisen (nach Cailliaud III, 20), abgesehen von ihren weniger vorstehenden Badenkochen, zwar alle Eigenthümlichkeiten des Regers; manche aber — und diese scheinen von fremdem Blute zu sein — haben mehr lociges als wolliges haar, weder platte Rasen noch dick Lippen, sondern sind von wohlgebildeter Physiognomie. Roch weiter nach Süden und Südsosten sind außer den schon erwähnten noch zweiselhaften Dokos, eigentsliche Regervölker zwar hier und da genannt worden, jedoch nur in sehr unbestimmter Beise: in den Bergen des Landes Jimma (J. R. G. S. XXV, 210), in Kassa die Matschangos, südwestlich oder südlich davon soll das Land Suro von Hirtennegern bewohnt sein (v. Aldeben 134, Jomard 12, Beke im J. R. G. S. XIII, 263); und so wenig unwahrscheinlich es auch ist daß das Land jenseits Kassa heidnischen Regern gehört, so läßt es sich doch noch nicht als vollkommen sestgesellt ansehen.

Etwas besser unterrichtet sind wir über die Bevölkerung von Korbosan und von den Ländern am weißen Ril. Holroyd (im J. R. G. S. IX, 176) giebt vier verschiedene Stämme in Rordosan und speciell in dessen Hauptstadt el Obeid an: die Gunjarah, die Anhänger des Sultan Fadl, ausgezeichnet durch natürlich schwarze Rägel, die Messerbat oder eigentlichen Eingeborenen, die Jundsch und die Idellagli aus Dongola. Reger sind ohne Zweisel die Ureinwohner von ganz Kordosan gewesen, aber sie wurden zurückgedrängt und zersprengt, wie sich namentlich an denen zeigt die im Rorden am Berge Hards zwischen lauter arabische Stämme eingesprengt aus früherer Zeit sien geblieben sind (Russeger II, 2. p. 345, 348, 392). Die Physsognomie der Reger von Kordosan oder "Ruba-Reger" ist die typische

ihrer Race und zeigt große Stumpfheit des Beiftes; die am Berge bedra wohnenden find indessen im Bergleich mit ihren Rachbarn und mit den Dinta und Schillut schön zu nennen, fie find schlant und hertulisch gebaut, dunkelschwarz von Farbe mit einem leichten Stich ins dunkele Indigo, mahrend die übrigen dabei meift einen Stich in's Bronzefarbige zeigen. Rur in Scheibun find fie weniger duntel und haben nur jum Theil den eigentlichen Regertopus, mahrend ihre Beiber zugleich ganz denen der Baffara gleichen; am Berge Tira find fie tohlschwarz und ftart gebaut. Die Eingeborenen von Rordofan geben volltommen nadt und machen fich hautnarben (ebend. 180, 186 f., 198 ff.). Sie zeigen (nach Ruppel 141 f., 153) einen etwas modificirten Regertypus: wolliges haar und ziemlich fart aufgeworfene Lippen, aber teine fleinen flumpfen Rafen, die fich nur bei den Bewohnern der südlichen Berge finden, sondern meift wohl proportionirte Rasen. Die Bewohner der Gebirgegegenden besigen weniger vorspringende Badenknochen als die eigentlichen Reger, oft kaftanienbraune Baut, find von mittlerer Größe und durchaus wohlgebildet (Bruner 68). Ihre Sitten, ihre Lebensart und die Culturstufe überhaupt auf der sie stehen, sprechen für eine nabe Bermandtschaft der Gingeborenen von Kordofan mit den Regern. In Sennaar (bemerkt Cailliaud II, 274) wird ein von Westen gekommenes Regervolt, das die Berge von Bertat bewohnt, Ruba genannt. Wahrscheinlich ift damit ein eingeborener Stamm von Jebel Ruba, 6-7 Tagereisen sudwestlich von El Obeid gemeint: dunkelfarbige, doch nicht schwarze Menschen die einen weniger fart ausgeprägten Regertppus zeigen als die Schillut und andere Bölter dieser Art (Holroyd im J. R. G. S. IX, Die Neger von Fertit und die am weißen Ril werben von Russegger ausdrücklich als nicht zu den Ruba-Regern gehörig angegeben.

Un den Ufern des Ril\* im Süden von Kordofan leben die Regervöller der Schillut und Dinta, jene auf der West- diese auf der Ostseite des Flusses, so jedoch, daß die ersteren im Rorden, die letteren im Süden ihres Landes beide Ufer des Flusses inne haben (Rus-

Die zwischen dem blauen und weißen Ril lebenden Völker hat Komaslewskijt in Erman's Archiv IX, 136 aufgezählt. Cailliaud's Angaben über die sechs verschiedenen Völkerstämme welche Sennaar bewohnen, hat Prichard (lebers. II, 179) wiedergegeben, obwohl sie sehr unbestimmt sind und keine ethnographische Aufklärung gewähren.

segger II, 2 p. 54). Aus ihrem Stammlande, bas fich unter 50 n. B. am Sobat finden soll, großentheils durch die Gallas verdrängt (erjablt Brun-Rollet 92, 113) find die Schillut, die Manner von Dicoll d. i. vom Fluffe Gobat, jenem Fluffe nachgezogen bis fie auf die Dintas trafen, die dann durch fie vom westlichen auf das öftliche Rilufer überzusiedeln genöthigt murden. Beide Bolter find im Gangen einander sehr ähnlich: der Schädel ift langlich gezogen und seitlich abgeplattet, die vier unteren Schneidezähne werden im 10. oder 12. Jahre ausgebrochen (Ballme 90, Cailliaud III, 80). Die Dinka find hoch und plump gebaut, von langen und magern Gliedern, vorspringender Stirn und turgem hale (Berne, Brun-Rollet); die Schillut groß und athletisch, doch mit etwas zu kurgen Beinen, niedriger Stirn, schmaler Rasenwurzel bei breiter und platter Rafe, fleinen roth unterlaufenen Augen, vorstehenden Bahnen und den sonstigen bekannten Regercharakteren (Holroyd im J. R. G. S. IX, 171, B. Taylor 302). Beide Bolter werden von Bailme als fehr faul, geistig stumpf und diebisch geschildert: fie sammeln teine Borrathe und verwenden teine Sorgfalt auf ihr Bieh. Die Schillut befigen namlich Schaaf-, Rinder- und Ziegenheerden und treiben außer Jagd und Fischerei auch Getreidebau in ihrem dicht bevölkerten Lande. Den Fluß befahren fie, bisweilen bis zur Spige ber Insel von Sennaar herab (d'Arnaud), mit Rahnen die 20-30 Menschen faffen, Bogen und Pfeil haben sie nicht (Werne 106 ff., 491, 489). Sie verehren in jedem ihrer Dörfer einen Baum den fie mit ihrem Stamm. vater ibentificiren - ein Cultus der fich in ahnlicher Beise bei den Sallas findet -, mogegen die füdlich von ihnen wohnenden Jengab den Mond verehren (ebend. 496, 135), wie fast alle eigentlichen Regervölker. Der hauptort der Schillut ift Denab, der Sig ihres despotisch regierenden Herrschers, dessen Burde zwar erblich, dessen Macht aber so unficher ift, daß er niemals zwei aufeinander folgende Rächte in demfelben Gemache seiner einem Labyrinthe ähnlich gebauten Bobnung zuzubringen wagt (Brun-Rollet 93).

In Rücksicht der Sprache scheinen sich die bis jest bekannten Bolster am weißen Ril in zwei Sauptgruppen zu scheiden (Werne 160, A. Vinco im Bull. soc. géogr. 1852 II, 527): die Sprache der Dinka erstreckt sich mit Einschluß der der Schilluk in verschiedenen Dialekten bis zu 5° n. B. nach Süden, die Ruehr, Kek, Elliab und Bohr

umfaffend; dann folgt das Sprachgebiet der Bari.\* Die Bolter ber erften Gruppe unterscheiden fich von den eigentlichen Regern vor Allem durch den Umfang in welchem fie Biehzucht treiben und schließen fich in dieser hinficht näher den Raffern, Fulahs und Gallas an: ber Reichthum der Schillut besteht in ihrem Bieh, und Beiber werden bei ihnen wie bei den Raffern für Rühe gekauft (Brun-Rollet); in derfelben Beise find es auch bei ben Ruehr, Ret und Elliab ihre großen Rinderheerden auf denen neben dem Anbau von mancherlei Früchten ihre Subsistenz hauptsächlich ruht. Jomard (p. 5 not.) der mehrere Eingeborene vom weißen Ril naber tennen gu lernen Belegenheit hatte, erklart fie für weit begabter ale die eigentlichen Reger. Bor Allem aber ift zu bemerten daß fie in ihren religiösen Borftellungen von diesen fich fehr entfernen, mas merkwürdiger Beise ganz ebenso von den Schongollo, den Regern in Kordofan und von denen in Fassokl und deffen füdlichen Rachbarlandern gilt, welche letteren zum Theil ebenfalls Hirtenvölker find (Ruffegger II, 2 p. 536); und die Richtung in welcher fie sammtlich von dem gewöhnlichen religiösen Glauben der Reger abweichen ift zugleich von der Art, daß man nur daran denken tann fie von einer Einwirkung höher stehender Bolker herzuleiten. Der fogenannte Fetischdienst der Reger nämlich ift den Bewohnern aller dieser Länder fremd und obwohl es ihnen nicht an mancherlei Aberglauben fehlt, so denken sie sich doch Gott als unsichtbares Wesen und verehren ihn als solches; in Fassoll wird zugleich die Sonne als seine bochfte Erscheinungsform betrachtet. Russegger (II, 2 p. 181, 506, 593, 770) erklärt diese Bölker geradezu für Deisten. In ähnlicher Beise hören wir von einem durch vielfachen Beiligen- und Damonen-Glauben verunreinigten Monotheismus bei dem Bolte der Pumale (Tumale) in Kordofan, das durch sehr eigenthümliche religiose Institutionen fich ebenso wie durch die strenge Monogamie die bei ihm herrichen foll, vor seinen Rachbarn auszeichnet (Tutschet in Münch. Gel. Ang. 1848 no. 91). Bei ihnen wie bei den Bolkern am weißen Ril durchgängig herrscht der Glaube an eine Rückehr der Todten aus der Unter- auf die Oberwelt, daher die ersten Beigen die zu den Bari

Rach d'Arnaud waren die Schillut von den Dinka, zu denen die Ruehr, Ret, Bundurial und Bohr gehören, ganz zu sondern und nicht minder von beiden die Bari, welchen fich die Elliab, Schierr u. a. anschlössen (Berghaus Itschr. f. Erdt. VIII, 209).

tamen, von diesen für Revenants gehalten wurden (Brun-Rollet 234). Den Schillut wird ber Glaube an einen unfichtbaren Schöpfer der Belt, den Ruehr fogar Monotheismus zugeschrieben - ihr Gott heißt Rear - (ebend. 100, 223); die Bari haben ebenfalls die Borstellung von einem unfichtbaren höchsten Wesen, Abgötterei soll ihnen völlig fremd fein, aber nicht minder aller religiöfe Cultus überhaupt (Berne 293, Anoblecher). Brun-Rollet leitet Diefe Gigenthumlichkeiten der Bolker am weißen Ril kurzweg von alt-athiopischen Traditionen ab die fich bei ihnen erhalten hatten - wobei fich zugleich an bas Fest ber neuen Paukenbespannung, das sie alljährlich zu feiern pflegen, erinnern läßt und an das öftere Bortommen des Beiber-Ramens "Mariam" bei ben Schillut (Brun-Rollet 281, J. R. G. S. V, 50) -, indeffen wird man erft von linguistischen Unterfuchungen naberen Aufschluß darüber erwarten muffen welche Stelle ihnen anzuweisen sei. Der leibliche Typus der Ruehr, die Zierlichkeit und Dauerhaftigkeit ihrer Wohnungen und Gerathe, die Aehnlichkeit ihrer Bogen und Röcher mit den auf altägpptischen Denkmalern abgebildeten, die Sauben der Rrieger von altägyptischer Form, die ibnen mit den Ret gemeinsame Sitte daß sie tein Thier schlachten, führten Berne (161, 433, 439 f.) auf den Gedanken, daß eine fremde höher stebende Race sich mit ihnen gemischt haben möge. Die Delodie bes Rameel-Liedes der Bischari horte er von einem Bohr fingen (402).

Allerdings find die Zeugnisse dafür daß jene Bölter keine reinen Reger sind zu zahlreich und zu einstimmig als daß sie geradehin verworsen werden dürften, aber die Nachrichten über sie sind noch viel
zu unvollständig um ein bestimmtes Urtheil zu erlauben. Auch die
physischen Charaktere derselben gestatten keine Entscheidung: nur die
Schilluk und Dinka zeigen einen bestimmt ausgeprägten Regertypus.
Die Ruehr, in denen Beke (J. R. G. S. XVII, 42) ein Gallavolk
vermuthet, sind schwarzbraun und haben lockiges, nicht wolliges Haar;
die Rek zeigen zwar die schlechten Waden der Reger und tragen wie
alle Bölker am weißen Ril eigenthümliche Hautnarben als Stammeszeichen, reißen das Haar am Körper aus, ihr Kopshaar aber ist ebensalls nicht wollig (Werne 188, 200, 212). Sie sind von riesenhastem Körpenbau wie die süblicheren 6—7' hohen Bundurial und
Bohr. Auch die Elliab (Helyab) sind hochgewachsen, schlank und
breitschulterig, die Stirn ist hochgewölbt, die Rase etwas gedrück with

breiten Löchern, der Mund groß, doch die Lippen nicht dick (Anob. lecher). Der schon bei den südlichen Dinka nur wenig prononcirte Regertypus verschwindet von 6-8° n. B. an nach Guden bin immer mehr, so daß "der größte Theil der Europäer, wollte man fie fcmarz anstreichen, diesen Bölkern gleichen murbe," und die Bauptlinge befigen so viel edlere Buge als das Bolt, daß der Gedante naheliegt ihre Familien als Refte eines fremden Eroberervoltes anzusehen (Werne 241); auch ift bemerkenswerth daß fast alle diese Bölker schlechte Bahne haben, mahrend fich die eigentlichen Reger durch die Schönheit und Besundheit derselben auszuzeichnen pflegen (308 u. sonft). nen Bölker südlich von den Elliab, unter denen die gutmuthigen Tichierr ein mehr gerundetes Geficht zeigen als die übrigen (262), gehören nach Sprache, Körperbildung und Sitten zu den Bari, welche durchaus wohl proportionirte, 6 - 7' große und fraftige Menschen Diese letteren machen sich keine Sautnarben und brechen fich keine Borbergahne aus wie die nördlicheren Bolker am weißen Ril, ihre Gefichtebildung ift edel, den alten Aegyptern ahnlich, die Stirn breit und gewölbt, breiter als bei vielen Individuen von weißer Race, der hintertopf start entwidelt, die Schäbelbildung durchaus nicht negerartig; das Auge ift sprechend, die Sklerotica von gelblicher Farbe, die Nase etwas breit, doch nicht eingedrückt, der Mund voll aber nicht negerähnlich, ber Bart fehlt (283, 292, 298, 316).

Die Bari gelten unter allen Böltern am weißen Ril für die intelligentesten; sie machen große Reisen zum Zwecke des Handels, versteben Kupfer und Eisen dem Boden abzugewinnen und zu bearbeiten, daher die nördlicheren Bölter von ihnen ihre eisernen Wassen beziehen (Brun-Rollet 116, Werne 360); das Reich ihres herrschers dessen Sauptort Bellenia heißt, soll sich von 4° n. Br. noch sieben Tagereisen weit nach Süden erstrecken (Werne 307), sie bauen Durra, Sesam und Tabat; indessen bedienen sie sich vergisteter Pseile, leben in Polygamie, die Männer gehen ganz unbekleidet und die Weiber tragen nur einen Schurz (303). Brun-Rollet 125 hat die Berry und Barp voneinander unterschieden und Knoblecher bestätigt dieß, indem er hinzusügt daß ihre Sprache nicht dieselbe sei (B. Taylor 316), über ihre Wohnsite und über ihre Verschiedenheit von den Berh liegen widersprechende Angaben vor, die wohl auf Ramensverwechselung beruben (Bull. soc. geogr. 1852 II, 527).

## II. Culturhistorische Schilderung.

Die Culturzustände der Bölker, welche wir zur Regerrace im engeren und eigentlichen Sinne gezählt haben, bieten so erhebliche Berschiedenheiten dar, daß man leicht zweiseln kann ob es zwedmäßig sei, eine zusammensassende Darstellung derselben zu versuchen; indessen sind ber gemeinsamen Züge ihres äußeren und inneren Lebens so viele, daß sich die Schilderung derselben allerdings zu einem Gesammtbilde des Regerlebens vereinigen läßt, ja es erstreckt sich sogar die Aehnlichkeit der Charaktere noch über die Regervölker hinaus: die Bewohner von Congo und dessen Rachbarländern insbesondere, ethnographisch zwar nicht zu den Regern, sondern zu der sogenannten südafricanischen Bölkersamilie gehörig, schließen sich doch jenen in Rücksicht der Eigensthümlichkeiten ihres gesammten inneren Lebens so nahe an, daß wir eng Berwandtes auseinanderreißen und unnöthige Wiederholungen machen würden, wenn wir sie abgesondert behandeln wollten.

Da wir eine culturhistorische Schilderung der Regervölker zu geben beabsichtigen, werden wir in unserer Darstellung alles dasjenige mehr zurücktreten lassen was das äußere Leben der Menschen als solches bestrifft. Die Details über die Rahrung, Rleidung, den But u. dergl., ohnehin meist nur wenig charakteristisch für Naturvölker, da sie von ihnen theils der Naturumgebung unmittelbar entnommen werden, theils zusälligen Umständen oder Einfällen ihren Ursprung verdansten, nehmen in den Berichten der Reisenden oft eine zu hervorzagende Stelle ein und machen sich beim Mangel tieseren Eindringens ungebührlich breit. Bon dieser Seite her sind manche Bölker so bestannt geworden, daß eine wiederholte Schilderung derselben in dieser hinsicht kaum zu rechtsertigen sein würde. Es bedarf daher wohl keisner Entschuldigung, daß wir im Folgenden, ohne jene Gegenstände ganz zu übergehen, unsern Blid doch vorzugsweise dem geistigen Leben

ber Bölker zugewendet und unsere Aufmerksamkeit namentlich auf das Familienleben, die Rechts und Regierungsverhältnisse, die religiösen Borstellungen, das Gemüthsleben und den Charakter, die intellectuels len Leistungen und Fortschritte derselben gerichtet haben. Auch der Einfluß der weißen Race auf die Reger und die Zustände der Sklaven schienen uns aus dem culturhistorischen Gesichtspunkte eine besondere Berücksichtigung zu verdienen.

Die Reger fteben bekanntlich in materieller Cultur im Allgemeinen auf teiner hohen Stufe; doch ergiebt fich aus der Bergleichung derselben mit anderen Racen leicht, daß fie in dieser Sinficht teineswegs die unterfte Stelle einnehmen. Wenn man fich gleichwohl nicht selten darin gefallen hat dieß zu behaupten, so hat theils Untenntniß der Sache theils das von der Affenahnlichkeit des Regers hergenommene Vorurtheil hauptsächlich Schuld daran. Die Mehrzahl der americanischen Bölker steht, sowohl was materielle als was geiftige Leiftungen betrifft, binter den Regern beträchtlich jurud: die große Berftreuung und Bereinzelung der Menschen scheint meift bei jenen die Sauptursache davon gewesen zu sein daß fie es zu keiner boberen Cultur gebracht haben, mahrend fie für diese in dem großentheils viel dichter bevölkerten Ufrica darin gelegen hat, daß die Productivität des Bodens, die Fülle der natürlichen Sülfsquellen des Landes überhaupt und die Barme des Klima's ausbauernde und energische Arbeit dem Menschen gar nicht oder nur in fehr geringem Maaße abgenothigt haben. Es ift nöthig diese Umftande um so ftarter hervorzuheben, je öfter man fie überseben oder nach ihrem mahren Werthe zu schäßen vergeffen hat. Rur wenn man fie niemals aus bem Auge verliert, ift eine richtige Beurtheilung der Regerrace überhaupt und ihrer Fahigteiten und Leiftungen inebefondere möglich.

1. Wenden wir unsere Betrachtung zuerst dem materiellen Lesben und der Arbeit des Regers zu, so sinden wir jenes zwar nicht reich, aber genügend ausgestattet, so wie es den Bedürfnissen der heis sen Zone entspricht, und sehen diese zwar oft schlaff betrieben, wie es das Klima mit sich bringt, doch durchaus nicht so start vernachlässigt wie manche Schilderungen die man vom Leben des Regers entworfen hat, es uns glauben machen möchten.

Landbau fehlt den Negern fast nirgends ganz. Rur unproductive Sumpfgegenden wie die von Bonny machen eine natürliche Ausnahme: hier muffen alle Lebensmittel von auswärts bezogen merben und es ift vorzüglich das Iboland welches fie liefert, hauptsächlich Rais, Pamemurzeln und Bananen, da dort Früchte in großer Menge und Mannigfaltigfeit gebaut und den Riger hinabgeführt werden (Allen and Th. I, 251); die Bewohner von Bonny aber find gang zu einem verschmitten diebischen Sandelsvolke geworben (Roler 94, 101, 134). Eine zweite, obwohl nicht vollständige Ausnahme machen die Fanties an der Goldfüste: sie treiben fast gar teinen Landbau (Meredith 116) und in Afra wird (nach Isert 240) nur 3-4 280den im Jahre gearbeitet. Mit Unrecht hat man indeffen den ganties um ihrer ungeheuern Faulheit millen eine vorzugsmeise ichlechte Begabung jugeschrieben (Allen and Th. I, 135); die trägsten und schmutigften unter allen Africanern und von Charafter die schlechteften follen fie allerdings fein, obgleich es beißt daß Berbrechen in Folge der großen Strenge der Gesetze bei ihnen selten vorkamen (Duncan I, 22, Meredith 28, 113), aber dieß erklärt fich vor Allem daraus, daß ihr Land ein Goldland ift und daß der Goldhandel in früherer Beit, wenn nicht die einzige doch nächst dem Stlavenhandel die mesentlichfte Gulfsquelle dieser Menschen gewesen ift, zwei Sandelezweige Die fie mit dem Auswurfe der europäischen Belt in beständigem Bertehr erhielten. Daß unter solchen Umftanden der Anbau des Landes ganglich darnieder lag, kann um so weniger wundern, als in Cap Coaft 1 Benny täglichen Berdienstes, den die Beiber der Fanties durch Holztragen zu gewinnen pflegen, zum Lebensunterhalte ausreicht (Duncan I, 23). Indeffen haben die Berhältniffe der Eingeborenen in neuerer Zeit durch die wesentlich verbefferte Bermaltung der dortigen englischen Rolonieen eine bedeutende Uenderung erfahren: die Gulfequellen bes Landes werden mehr und mehr entwidelt und mahrend man früher ein Stud Land einfach occupirte um es zu befaen, abzuernten und dann wieder zu verlaffen, fteht jest das Grundeigenthum an der Goldfufte in höherem Werthe und nicht selten wird es jum Begenstande von Rechtsstreitigkeiten (Cruickshank 286).

Ueberhaupt gehört die Goldküste zu den Ländern welche am deutlichften bezeugen wie nachtheilig überall, abgesehen von wenigen Ausnahmen die ganz der neueren Zeit angehören, der europäische Einfluß den Regern geworden ist. Ernstlicher Fleiß und wenigere Laster bilden das Auszeichnende der Reger des Innern vor denen der Rüste (Meredith 23, 214, Forbes a. 5). Je mehr man am Riger von ber Rufte aus in's Innere vordringt, wo die Eingeborenen teinen Bertehr mit den Weißen gehabt haben, defto höflicher und freundlicher zeigen fie sich und desto größeren Fleiß fieht man auf den Landbau verwendet (Allen and Th. I, 391, 397). Oberhalb Ibu am Riger zeigen die Reger eine höhere geistige Begabung, Leben und Eigenthum find bei ihnen ficherer, der handel wird eifriger und in größerer Ausdehnung getrieben als weiter im Guden (Laird and Oldf. I, 163). Die Bulus oder Chequianns im Innern am Gaboon find fleißiger, die Pahwins intelligenter und thatiger als die M'Bongos, und überall wo die Reger noch in teine Berbindung mit den Beißen getommen find, zeigen fie fich gastfreundlich (Hecquard 11, 13, 118). So find auch unter ben Tiapps in Bestafrica am Rio Grande bie weiter im Innern wohnenden civilifirter, die nach dem Meere hin lebenden noch völlig roh (ebend. 164). hiermit stimmt ferner die Schilderung Caillie's (II, 157, 168) überein: in dem Maage in welchem man fich von Guden her dem Riger in der Gegend von Djenne nabert, wird die Betriebsamkeit der Eingeborenen bedeutender, sie find beffer gekleidet und treiben mehr Sandel, die Martte find beffer verforgt, der Landbau ift forgfältiger und die Eswaaren werden theuerer wegen bes großen Durchzugs von Fremden; besondere Aufmerksamkeit schenkt man dem Bau des Tabats: er wird in Beeten angefaet, spater auf wohl angelegte Felder verpflanzt, fo daß regelmäßige Zwischenraume zwischen den einzelnen Pflanzen bleiben, und täglich zweimal begoffen.

Das einzige Acergeräthe des Negers ist gewöhnlich die Hace ober ein spatenähnliches Werkzeug; hier und da wie z. B. bei den Timmanis ist dieses nur von hartem Holze (Laing 99), meistens jedoch von Eisen. Der Pflug ist so wenig im Gebrauch als die Benuhung von Zugvieh zum Acerbau oder zu anderen Zweden. In der Gegend von Agades scheint der südlichste Punkt zu sein\* wo der Pflug, von Stlaven gezogen, gebraucht wird (Barth I, 428). Den ham (II, 202) fand schon auf dem Wege von Tripolis nach Murzuk südlich von Sockna keinen Pflug mehr. Man hat oft aus der Unvollkommenheit der Mittel mit denen der Neger das Land baut, einen unvortheilhase

<sup>\*</sup> Wir reden hier nur von den eigentlichen Negerländern. Südlicher als Agades in Abyssinien und bei den Gallas bedient man sich allerdings auch des Pfluges.

ten Schluß auf feine Betriebsamkeit überhaupt gemacht, aber dabei die Schwierigkeit zu wenig bedacht die ein regelmäßiger Ackerbau mit dem Pfluge in vielen Tropenländern findet, wo die Ueppigkeit der Begetation, wie Dupuy 67 richtig bemerkt hat, der Urbarmachung des Bodens oft einen sehr schwer zu überwindenden Widerstand entgegenssetz, wo das Fällen der mächtigen Bäume, noch dazu mit unvollskommenen Werkzeugen, eine riesenhafte Arbeit ist, wo nur übrig bleibt das geschlagene Holz von der Sonne ausdörren zu lassen und wo der rasche Pflanzenwuchs und das im Boden stedende ungeheuere Wurzelswerk die Feldarbeit auf's Höchste erschwert und den alleinigen Gebrauch der Hade nicht so verkehrt und beschränkt erscheinen läßt als es auf den ersten Blid aussieht.

Sorghum und hirse die hauptnahrungemittel im gangen Guban, find die Pflanzen die in der größten Ausdehnung gebaut werden, obwohl fie weder die einzigen noch auch überall die hauptsächlichsten Ruppflanzen find. Die Sererer z. B. haben große Reisfelder die fie trefflich beforgen sollen (Laplace, Campagne de circumnavig. 1841 I, 122), die Rrus bauen auf ihren oft 2-3 engl. Meilen von ihren Dörfern entfernten Feldern Reis und Caffave in großer Menge (Wilson 102), in Benguela werden vorzüglich Mais, Bohnen und Maniot gezogen (Douville I, 37). Die interessanteste Culturpflanze der Reger ift die Baumwolle, deren Bau in der Proving Sanfara (Sauffa) im 16. Jahrh. zur Zeit des Leo Afr. in ebenso bedeutendem Umfang getrieben worden zu fein scheint ale jest (Barth IV, 128). In Baghirmi wird fie auf gefurchten, gut gehaltenen Feldern gezogen, mahrend die Baumwollenpflanzungen anderwärte meift ein ziemlich vermildertes Ansehen haben (ebend. III, 293, 308, 356). Die Yorubas treiben ausgebehnten Baumwollenbau und fleiben fich gang in felbftgemachte Baumwollenzeuge (3tsch. f. A. Erdf. II, 70). Ueber die weite Ausbreitung der Baumwollencultur und Baumwolleninduftrie im tropischen Afrika hat das Ausland 1857 p. 1033 nach Campbell eine intereffante Busammenftellung geliefert.

Den Tabaksbau haben wir schon erwähnt. Das Rauchen ist in Africa sehr verbreitet, in Westafrica verschmähen es nur die Mandingos und die Bewohner von Timbuktu, und den Weibern ist es meist untersagt (Caillié II, 92, 314). Eine Ausnahme machen in letterer Rücksicht die Bambarras, bei denen die Weiber mehr rauchen als die

Männer; im Ganzen jedoch wird von ihnen wenig geraucht, aber viel geschnupft (Raffenel a. I, 261). In Congo ist es eine alte Sitte abstringirende Kräuter als Reizmittel zu kauen (Cavazzi 164), in Wadai bedient man sich zu demselben Zwecke einer Mischung von Tabak und Natron wie in Sennaar (Mohammed el T. 164). Könnte man versucht sein diese Sitte in den östlichen Ländern für eingeführt von Ostindien her zu halten, so läßt sich dagegen in Congo ein solcher Zusammenhang nicht wohl voraussehen.

Rachlässig und unvolltommen wird der Landbau freilich von den meisten Regervölkern betrieben. Dasselbe Land wird nicht leicht mehr als zweimal nacheinander angebaut (so in Afra — Monrad 233), oft auch nur ein einziges Mal, wie in Sierra Leone (Winterbottom 75). Borräthe werden in der Regel nicht angelegt und es tritt daher in trocknen Jahren oft Hungersnoth ein tros des Reichthums der Rastur, so in Bambuk, in Loango und Cacongo und anderwärts (Golberry I, 248, Proyart 11 st.), auch in Bornu ist dieser Fall nicht selten: man bezeichnet hier jede eingetretene Hungersnoth mit einem besonderen Namen und benutzt sie auf diese Weise zu Zeitbestimmungen (Kölle b. 208). Indessen zeigt sich die Sorglosigkeit und Fahrslässigkeit der Reger in dieser Rücksicht nicht so groß als oft behauptet worden ist, wie solgende Beispiele lehren.

Die meiste Gorgfalt sollen unter den Regern Bestafrica's die Sererer auf den Landbau verwenden, boch wird er auch von ben Banjongs am Gudufer des Gambia so eifrig betrieben, daß Le Brue (1697) versichern konnte, er habe fast kein Stud culturfähigen Landes unbenutt liegen sehen (Allg. Sift. d. R. II, 303, 397). Die Bagoes am Runez ziehen zur Bu- und Ableitung des Waffere Graben in ihren gut gehaltenen Feldern (Caillie I, 241) und wie sie und die Timmanis am Rofelle, so wenden namentlich auch die Mandingovölker großen Fleiß auf den Anbau, ziehen regelmäßige Furchen auf den Feldern und sorgen für die Entfernung des Unfrautes (Laing 47, 72, 218, Hecquard 60). Aehnliches gilt von den Bambarras bei denen der Landbau in hohen Ehren steht (M. Park I, 320, Raffenel 299 u. a. I, 412). Caillié, der den Aderbau sonft in den Mandingo. und Fulahlandern vielfach rühmt, macht dagegen nur den Bambarras den Vorwurf der Faulheit in dieser Rücksicht. In Gulimana grabt der herrscher eigenhandig einige Löcher in die Erde für

die Ginsaat (Laing) ebenso wie in Darfur und Sennaar (Brown 330, Mohammed el T. 169, Cailliaud II, 277). Dberhalb Sap am Riger ift das Land vielfach fehr gut angebaut (Barth V, 272 ff.) und die Gerratolets in Galam giehen hirfe und Mais in großer Menge (Hecquard 282). Auch in Widah wird ber Boden vollständig benutt und seine Cultur mit ausdauerndem Fleiße betrieben (Des Marchais II, 18, W. Smith 195, Forbes a. 27), aber trogdem ift in Folge des Mangele theils an Sorge für die Butunft theils an Communicationemitteln dort oftere hungerenoth eingetreten (Bosmann II, 67). In Dahomep find die beständigen Kriege dem Acerbau fehr verderblich geworden, doch wird er wenigstens theilweise und namentlich im Rorden des Landes, wo man die Felder zu düngen pflegt, mit großer Sorgfalt betrieben (Forbes a. 8, Robertson 265, Duncan II, 15, 19, Omboni). Auch am unteren Riger wird er gerühmt, besonders in Wowau unterhalb Buffa, in Ruffi, im Riger-Delta und in Yarriba (Lander II, 109, 129, 194 ff. I, 69, 97). Im Innern des füdlichen Theiles von Benguela, in Bumbo, hat Mendes (1785) sehr reichen Getreidebau auf gedüngten und kunftlich bemässerten Feldern gefunden, man zog dort Frucht zur Ausfuhr in Menge (Bowdich b. 50).

Es ift für die Reger selbst meift charakteristisch, und zugleich für die Achtung ober Misachtung in welcher bei ihnen die Feldarbeit feht sehr bezeichnend, wessen Geschäft sie ist. Bei den Mandingos und Fulahs fand Caillié ganze Dörfer von Sklaven bewohnt die nur das Land zu bauen hatten; bei den Mandingos von Soulimana wird diese Arbeit größtentheils von den Beibern beforgt, welche auch die butten bauen und die Mergte find, mahrend die Manner die Milchwirthschaft treiben, nähen und maschen (Laing 339). Ebenso ift bei den Rrus die Feldarbeit Sache der Weiber, die Manner bauen die bauser, treiben Schifffahrt und Sandel (Connelly im Bull. soc. geogr. 1852 I, 179); in Bornu werben die Beiber nur bieweilen von den Mannern in diesem Geschäfte, dem fie keinen großen Fleiß widmen sollen, unterftüßt (Denham II, 140 ff., Ledyard et Lucas 174). In Baghirmi fand Barth (III, 575) nur einen einzigen Ort wo die Manner das Land bauten, da dort die Beiber die Oberband gewonnen hatten. In Congo und Loango werden die letteren von Jugend auf zur Feldarbeit gewöhnt und treiben fie mit unermud-

lichem Fleiße; die Männer dagegen find faul (Proyart 65, 105, Cavazzi 34, Tuckey 120); auch bei ben M'Bongos am Gaboon liegt fie den Beibern und Stlaven ob, mahrend die Ranner hauptsächlich Handelsgeschäfte besorgen (Bouet-Willaumez 152). Die Zubereitung der Speisen ift ebenfalls durchgängig die Sache der Frau und insbesondere ift dabei das Reiben des Mehles als eine fehr ans ftrengende Arbeit hervorzuheben: es geschieht gewöhnlich mit einem fleineren Steine auf einem größeren, der geneigt gestellt ober mit feinen Löchern versehen ift; anderwärts und namentlich in den Rillandern wird das Getreide in großen Mörsern gestoßen (Brehm I, 177). Bo die Männer beim Landbau mithelfen, wie in manchen Theilen von Senegambien und in Badai (Gray and D. 121, Mohammed el T. 359), darf man darauf schließen daß er in höherer Achtung steht. In der Umgegend von St. Louis beforgen die Manner vorzugeweise den Acker, man fieht dort nur wenige mußig, und es ift dieß ohne 3meifel ein sicheres Zeichen davon daß fie fich wirklich gehoben haben (Caillie I, 35). Auch in Dahomen find es die Manner welche das Land bauen, sie verstehen diese Arbeit sehr gut, verwenden aber auf fie meist nur geringen Fleiß (Forbes a. 8).

Es weist auf die ursprünglichsten Zustände der Gesellschaft hin daß in Sierra Leone und Fernando Po die Bearbeitung der Felder von ganzen Dörfern gemeinschaftlich ausgeführt und später die Ernte nach der Kopfzahl der Familien welche mitgearbeitet haben oder nach Bedarf vertheilt wird (Winterbottom 76, Allen and Th. II, 208). Dasselbe geschieht bei den Joloss und geschah sonst auf der Goldfüste (Boilat 306, Allg. His. d. R. IV, 152), wo dieser Gestrauch in Folge des gesteigerten Werthes den das Grundeigenthum jest besitzt, vermuthlich abgekommen ist.

Bon der Biehzucht der Reger ist nicht viel zu sagen. Fast nirgends sehen wir sie ihre Thätigkeit dieser mit Borliebe widmen; eigentsliche Hirtenvölker giebt es unter ihnen nicht. Das hirtenleben, wo es unter ihnen vorkommt, ist fremden Ursprunges, und vorzüglich sind es die Fulahs gewesen die ihnen dazu das Beispiel gegeben haben, ein Beispiel das nicht einmal in größerem Umfange Nachahmung gestunden hat, hauptsächlich wohl deshalb weil nicht leicht auf längere Zeit ein dringendes Bedürfniß bei ihnen entstanden ist nach einer kunst-

lichen Bermehrung der Gulfsquellen mit denen fie die Ratur unmittelbar umgeben hat. Es fehlt ihnen nicht an nugbaren Thieren. Rindvieh und Schaafe find namentlich in Oft und Sudafrica allgemein verbreitet, aber es wird g. B. in Bambarra selbst das Melken der Ruhe oftere versaumt (Caillie II, 65), die Rinderheerden am unteren Zaire genießen keine Pflege und die Milch bleibt aus Aberglauben unbenutt (Tuckey 110, 121 und Smith das. 304). Rur bei den Rrus gelten fie nebst den Beibern als ein wesentlicher Theil des Reichthums (Connelly a. a. D. 180). Auch in Fertit, wo es keine Pferde giebt, hat man große Rinderheerden und man giebt dort, wie bei den Raffern, den hörnern der Thiere eine eigenthümliche künstliche Bestalt (Mohammed el T. 280, 463). Die Mandingos icheinen unter den Regern der Biehzucht noch die meiste Sorgfalt zu schenken (Caillie I, 415 und sonft). Pferde find in den sudlichen Regerlandern nicht häufig, und auch in den nördlichen gelten fie immer für einen toftbaren Befit, obwohl zu verschiedenen Zeiten von vielen Taufenden von Reitern in Bornu die Rede ift. Die Ziege beschränkt fich auf den Often, auch der Gsel soll nicht bis in's Innere verbreitet sein (Pickering). hier und da werden daher von größeren hausthieren nur Schweine in bedeutender Anzahl gezogen (z. B. in Logun — Barth III, 273).

Der Reger ift tein Roftverächter, es tommt ihm in der Regel mehr auf die Quantitat als auf die Qualitat der Speisen an. Die Bewohner der Goldküste lieben, wie öftere erzählt wird, halbfaule Fische vorzüglich und das Fleisch entspricht ihrem Geschmade am meisten, wenn es für uns ungenießbar zu werden anfängt (Römer 54). Die Reger von Bertat effen es oft rob, besonders das Berg, die Leber und die Rieren (Cailliaud III, 26), gang wie dieß auch bei den Beduinen-Arabern und in Nubien und Sprien häufig geschieht (Hoskins 263). Auffallend ift daß bei mehreren Regervölkern regelmäßige Mahlzeiten gehalten zu werden pflegen, mahrend sonft bei uncultivirten Bölkern gewöhnlich zu jeder Stunde des Tages gegeffen wird. In Atra, in Sierra Leone und Loango werden zwei Mahlzeiten gehalten, die eine Morgens um 10 oder 11 Uhr, die andere Abends um Sonnenuntergang (Monrad 247, Winterbottom 92, Proyart 112), in Senegambien ift man gewöhnlich dreimal, unmittelbar nach dem Aufstehen, dann um 2 Uhr, am stärksten gegen Mitternacht (Bossi 454), und bei jeder dieser Rahlzeiten sollen durchschnittlich an Gewicht etwa zwei Kilogramme verzehrt werden (Raffonola. I, 34). In Afra wäscht man sich vor und nach dem Essen die Hände und beobachtet, wie dieß auch von den Krus, den höheren Ständen von Aschanti und anderwärts nicht selten gerühmt wird, große Reinlichteit, beim Kochen und Essen nicht minder als an der eigenen Berson (Monrad 247, Wilson 125 f., Bowdich 423). Als das allgemeinste Lieblingsgetränk der Reger ist der sog. Palmwein bekannt, über dessen Bereitung aussührlich zu sein nicht nöthig scheint. Daß die Reger, abgesehen von den Punkten der Küste wo sie mit den Beißen in vielsache Berührung kommen, dem Trunke stärker ergeben seinen als andere Bölker, läßt sich nicht behaupten. Die Reger der Goldküste z. B. werden als große Trunkenbolde bezeichnet, aber den dortigen Europäern gilt derselbe Borwurf (Römer 293).

Auch mit der Rleidung des Regers verhält es fich nicht gang fo wie man die Sache öftere dargestellt findet. Granier de Cassagnac I, 131 behauptet daß fich der Reger immer nur ungern belleide, und möchte am liebsten schon darin eine Ungefügigkeit gegen alle Befittung erbliden die dazu berechtigte ibn eine Stufe tiefer zu ftellen als alle übrigen Menschen. Gang unbekleidet hat man indeffen auch den Reger nur felten gefunden : in ben Bergen von Darfur, in Fullindus schie im suboftlichen Zegzeg, wo die Robbeit der Menschen so weit geben foll, daß fie ohne Scheu selbft ihre eigenen Rinder vertaufen (Zain el Abidin 10, 36, Lander bei Clapperton 381), auch auf Fernando Po befigen die Eingeborenen taum irgend welche Bededung (Allen and Th. II, 193). Aber abgesehen von diesen menigen Fällen läßt fich vom Reger nur behaupten daß er wie alle anderen Raturmenschen Kleidung blos insoweit zu verschmähen pflegt als fie den möglichst freien Gebrauch der Glieder hindert, um den es ihm vor Allem zu thun ift, und als er sie in Folge der Barme des Rlima's unbequem und lästig findet. Er weißt fie nicht zurud mo fie ihm als zwedmäßig erscheint: haben doch selbst die Hottentotten sich den Gebrauch von Schuhen aus diesem Grunde nach dem Beispiel der Beißen freiwillig angeeignet (Sparrmann 183) und ift doch faft überall wo die Reger den Islam angenommen haben, die Aleidung anständig und der muselmannischen Sitte entsprechend; wo fie in baufigem Bertehr mit Europäern stehen, ift dasselbe einzetreten, 3. B. bei den Fantis und bei den Regern von Cap Lahu an der Elfenbeinküste (Robertson 169, 86).

Die Schamhaftigkeit ift es freilich meift weit weniger als die Eitelteit und die Liebe jum Buge, die den Reger hierbei bestimmt. Die Bugsucht und Prachtliebe ift überhaupt eine seiner hervorstechendsten Eigenschaften, er ift ftolz auf einzelne Stude einer Uniform die er befist und hat daneben kein Gefühl von der lächerlichen Figur die er spielt wenn er ein Fragment eines europäischen Anzuges allein fich anzieht und dieß oft noch dazu auf eine narrisch verkehrte Beise. Solche Rleider gelten ihm durchgangig als Pup = und als Prachtstücke: in Ambrig ift Befleidung überhaupt, andermarts find insbesondere Souhe und Strumpfe die Auszeichnung des Königs (Tams 176, Romer 12). In Dahomen und einigen anderen Regerstaaten giebt es daber formliche Luxusgesetze über diesen Gegenstand: an Rleidern und Baffen darf dort jeder nur tragen mas der König ihm giebt oder erlaubt; Sandalen und Bangematten insbesondere find ein Borrecht des letteren und der Beißen (Omboni 311, Labarthe 85). Gold und Seide darf in Badai außer dem Gultan niemand tragen (Mohammed el T. a. 371). Die gute und zum Theil selbst reiche Rleidung in Benin (Bosmann III, 254) ift ebenfalls eine Sache des Lurus.

If die große Reinlichkeit in Rleidung und Wohnung, die bei manchen Mandingos, nicht bei allen herrscht (Caillié I, 415, 452), schon teine allgemeine Eigenschaft der Reger, so muß es noch mehr als Ausnahme bezeichnet werden, wenn sie in Rleidung und But einigen Geschmad zeigen: von den Regerinnen auf Barbadoes wird dieß behauptet, fie sollen in dieser Rücksicht sogar die Americanerinnen von weißem Blute übertreffen (Day I, 56). In ihrem Baterlande läßt fich nicht dasselbe von ihnen fagen. Als eine vorzüglich groteste und allerbings seltene Art des Schmudes wollen wir nur ermähnen daß die Beiber in manchen Gegenden von Bambarra ein fleines Stud bolg oder Zinn in der Unterlippe tragen (Caillie II, 80, 106), wogegen die der Bazaruta-Inseln (Gofala) ein kleines Horn von Elfenbein, die im Rorden von Quilimane und Sena Messingringe, die Beiber ber Maravis aber Scheiben von Elfenbein oder Binn in die Oberlippe steden (Owen I, 278, 296, 3tsch. f. Allg. Erdt. VI, 279 nach Mouteiro). Bahrend die Sautnarben und die funstliche Gestalt die ste

den Zähnen oft geben, bei den Regern nationale Zeichen sind, folgt die Haarfrisur, die oft sehr merkwürdig ist, ganz der Phantasie des Ginzelnen (Tams 48 st.); in Akra und Bonny läßt man Haar und Bart bald ganz wachsen — unrasirter Bart ist in Akra gewöhnlich ein Zeichen der Trauer oder noch ungestillter Rache (Monrad 240) — bald rasirt man den ganzen Kopf glatt oder auch nur einen beliebigen Theil desselben, so daß das Haar alsdann mannigsaltige und oft unregelmäßige künstliche Figuren auf dem Kopfe bildet (Isert 154, Köler 74).

Die gewöhnlichste Form die der Reger seiner Bohnung giebt if die eines Bienenkorbes mit einem Spigdach. Mit nur geringen Abänderungen findet fich diese Unlage in den entlegensten Ländern wieder: in Afra und in den Rillandern, am Senegal und Riger (Monrad 264, Brehm I, 127 und die Karte bei Werne, Mollien 50, Allen and Th. I, 384). Nicht immer ift die runde Grundmauer, wie dieß M. Park bei den Mandingos beschreibt, eine 4' hohe Steinmauer, sondern fie besteht häufiger nur aus Erde, aus Stroh oder aus zwei parallelen Reihen von Stoden beren Zwischenraum mit Erbe ausgefüllt ift, das Dach aber ift von Stroh, Bambus oder Blättern. Der Durchmeffer der Butte pflegt nur 3-5 Meter zu betragen und ihr Eingang ift zum Schute gegen Schlangen oft etwas über den Boden erhöht. Gine Familie besitt gewöhnlich mehrere solche Gutten, denn jede Frau hat in der Regel eine folche für fich, und häufig umgiebt eine gemeinsame Bergäunung ober Mauer die fammtlichen Bobnungen der Familie; fie umfaßt auch die Rüche und die Borrathehaufer, wenn solche vorhanden find. Gine Menge einzelner fleiner Gebaude erreicht auf diese Beise denselben 3med, den anderwarts ein einziges größeres Bauwert erfüllt, und es murbe fich gegen die 3med. mäßigkeit dieser leicht herzustellenden Wohnungen in der heißen Bone menig einwenden laffen, wenn sie nur etwas luftiger und höher maren - oft kann ein Mann kaum in ihrer Mitte aufrecht fteben. Der Arme und der Reiche unterscheiden fich in Rückficht ihrer Wohnung meift nur dadurch, daß der eine mehrere, der andere wenigere solche Butten befigt, der Anzahl seiner Weiber entsprechend, und selbst mit den Königen ist es oft derselbe Fall, z. B. in Loango, wo man hütten von Binfen ober Baumzweigen, die mit Balmblattern gededt werden, fertig auf dem Markte taufen und leicht ftudweise forttragen kann um sie an einem beliebigen Orte aufzuschlagen (Proyart 55 ff.).

Richt überall find die Wohnungen der Reger so ärmlich als nach diesen Angaben leicht vorausgesett werden tann, und nicht selten herricht eine große Mannigfaltigfeit in dem Blane der Bohnungen und der Kornspeicher (so z. B. in Sonrhap - Barth IV, 337). Die Arus haben kleine vieredige Baufer die auf Pfahlen von 1 1/2' Sobe fieben und gewöhnlich drei durch Bambusmande geschiedene Bimmer befigen; im Innern findet fich an Möbeln und Gerathen mancher europaische Comfort, obwohl sie den üblichen Holzklot als Ropftissen beibehalten haben (Wilson 102, W. Smith 107, Connelly im Bull. soc. géogr. 1852 I, 176). Man wird demnach Wilson 257 nicht beiftimmen tonnen, wenn er behauptet daß die vieredigen aus Bambus gebauten und mit Bambusmatten gedecten Butten am Gaboon ganz verschieden seien von den Wohnungen die fich in Nord = Guinea fanden, wenn auch allerdinge die 50- 100' langen Bebäude der Bornehmeren am Gaboon hier nicht vorkommen. Die geräumigen reinlichen butten der M'Bongos feben Schweizerhäusern abnlich, viele von ihnen haben Jaloufieen, manche ale größten Lugus sogar Blasfenfter und in den hohen Bimmern ftehen Betten mit Borhangen zur Abwehr der Muskitos (Hecquard 11, Bowdich 558). Das von Omboni 134 beschriebene Saus eines Dembo (Unterkönigs) in Congo war mit Thon beworfen, jum Theil mit Fenstern verseben und hatte funf Bimmer. Wie in diefen Fallen der Ginfluß unvertennbar ift den der Bertehr mit den Guropaern auf den Bauftil und die ganze Lebenseinrichtung der Eingeborenen ausgeübt hat, so ift dieß auch anderwärts mehrfach der Fall, vor Allem auf der Goldkufte. Es find dort neuerdings einzelne Wohnungen und kleine Dörfer entstanden, wo dieß früher wegen der Unficherheit des Landes nicht moglich mar. In den größeren Dörfern und Städten wird dort jest folib und bequem aus Luftbacfteinen gebaut: eine Reihe von Gemächern im Innern mit europäischen Bilbern geschmudt, schließt einen vieredigen Hofraum ein; die Hauptthur führt zunächst in eine offene Loge ale Empfangezimmer, bas Dach fteht einige guß hervor. Reiche Leute befigen eine ganze Reihe folcher Baufer (Cruickshank 290 ff.). Auch in Popo find die Sauser im Allgemeinen gut gebaut, es findet fich unter ihnen fogar ein dreiftodiges (3fert 113).

In andern Begenden zeigt fich der Ginfluß bes maurifchen Bau-Alle Bauser der Statthalter der Provinzen von Sauffa find von maurischer Bauart (Clapperton 229). Dasselbe gilt von den aus Luftbadfteinen erbauten baufern von Jenne die feine Fenfter nach außen und platte Dächer haben (Caillie II, 204). Eben babin gehören die größeren Gebäude von Timbuttu (f. den Grundriß bei Barth IV, 458), neben denen die Stadt freilich auch eine große Anzahl von butten befigt die nur aus Mattenwert bestehen. Die bolgernen Thurschlösser die man in Timbuktu und Jenne, an manchen Baufern der Mandingos von Rantan, bei den Tuarite der Umgegend von Ghat und selbst in Aschanti sieht, wohin sie von Haussa tommen sollen (Caillié I, 409, II, 205, Richardson II, 71, Bowdich 408 ff., Abbildung bei Raffenel a, II, 373), scheinen, obgleich fie jest in ben Regerlandern selbst angefertigt werden j. B. von ben Debus (d'Avezac 75) eine fremde Erfindung zu sein, da fie den in Rubien, Megypten und Sprien gebräuchlichen gleichen (Burdhardt 294).

Indeffen find wir nicht überall wo die Reger ihre ursprüngliche ärmliche Bauart verlaffen und mit einer befferen vertauscht haben, au der Annahme berechtigt daß dieß nur in Folge fremden Einfluffes geschehen sei. Dieß gilt vor Allem in Bezug auf Aschanti. Die Bande der Saufer in der Hauptstadt des Landes sind aus zwei Reihen von Balten gebildet, zwischen welche naffer Thonsand eingefüllt wird, von außen werden fie mit Erde befleidet und im Innern fehr fauber gehalten. Jedes Saus hat eine besondere Rloake, eine tiefe Grube in welche man zur Tilgung des Geruches beißes Baffer gießt. Go beschreibt fie Bowdich 408 ff., 428, und obgleich die Schilderung bei Dupuy (48) der ihm in jeder Beziehung zu midersprechen ftrebt, fie weit arm. licher erscheinen läßt, und deffen Begleiter Hutton (236) die von dem ersteren gegebenen Abbildungen als verschönert bezeichnet, so werben boch jene Angaben im Besentlichen auch von ihnen bestätigt, und de Winni (N. Ann. des v. 1852 II, 78), ber die Strafen von Cumassi breit, reinlich und von Bananenbäumen beschattet fand, ergabit daß die Mauern der Baufer, deren jedes ein großes Empfangzimmer nach der Straße heraus befist, geweißt seien, der erhöht liegende guß. boden von Thon sei mit Oder polirt und die Dachung bestehe aus Palmblattern. Die bedeutenoften Fortschritte im Sausbau haben die nördlicheren Regerlander aufzuweisen.

Die Bauser von Barah, der hauptstadt von Badai, und ihre Umgaunungen find meift von Stein gebaut, der Palaft des Gultans ift ein fteinernes, mit mehreren Mauern umgebenes Bebaube, bas aber nicht viel über Manneshöhe hat (Mohammed el T. a. 241, 263 ff. val. jedoch Barth III, 519). Rufaua, die Sauptstadt von Bornu, besteht jest freilich nur aus Strobbutten, fleineren und größeren Lehmgebauben, mahrend die frühere Sauptstadt des Reiches, wie schon ermahnt, großentheils aus gebrannten Bacfteinen gebaut mar (Barth IV, 23). Aeltere Berichte ergablen mehrfach von gemauerten Baufern in Bornu die einen vieredigen hofraum einschließen (Proceedings 826, Ledyart et Lucas 180) und selbst noch Denham (II, 153 f.) spricht von einem fluccoahnlichen Uebergug der Bande, von dem Gebrauch von Gagellenhörnern ale Rägeln und von mehreren Sofen welche die größeren Bauser von Thon umgeben, neben denen fich freilich auch viele ärmliche butten von Stroh, Matten oder Erde befanden. Wie in Bornu hat man sonft auch in Baghirmi mehrfach mit gebrannten Badfteinen gebaut, aber die Rriege der neueren Beit haben dazu genöthigt, diesen Fortschritt wieder aufzugeben (Barth III, 346). Ein febr eigenthumlich eingerichtetes fürftliches Bebofte in Duffgu hat Barth (III, 221) ausführlich beschrieben, es besteht in ber Sauptsache aus einem runden durch Thonmauern abgegrenzten hofe, an deffen innerer Seite Thonbanke den Biebftand abschließen, daneben ber Rochheerd und der Fruchtspeicher. Alles ift solid gebaut und giebt ein Bild bequemer bauslichkeit, wie man fie in diesen Ländern nicht er-Der Grundriß des Palaftes des Sultans von Logun martet. ebend. 259.

Bie wenig man daran denken darf auf einzelne Uebereinstimmungen in Sitten und Lebenseinrichtung der Bölker einen Schluß auf ihre ethnographische Zusammengehörigkeit zu gründen, dafür liesern u. A. die Bohnungen mancher Regervölker auffallende Beispiele: in Yauri am Riger das viele zweistockige, oben kegelförmige Säuser besitt, soll die Bauart ganz der ostindischen gleichen (Lander II, 41 ff.); die Banakas im Bongo-Lande bauen ihre Hütten zum Theil auf Gerüfte und ersteigen diese mit einer Leiter die Rachts weggezogen wird, ganz so wie viele Malaienvölker (Wilson 288); die Reger von Fertit, welche trot der vielen Stlavenjagden denen sie ausgesetzt sind, ihr Baterland mit keinem anderen vertauschen mögen, bauen ihre Speicher

und hütten um sie zu versteden oft auf Baume (Mohammed el T. a. 493), wie von den Indianern im Delta des Orinoco erzählt wird.

Die Regerdörfer in Galam, Bondu, Raffon und den Mandingolandern unterscheiden fich hauptsächlich dadurch voneinander, daß einige von ihnen befestigt find, andere nicht. Die ersteren bestehen aus zwei Theilen, dem Tata, der Festung, und den hütten der einzelnen Bewohner die bisweilen mehrere gesonderte Gruppen bilden. dem finden fich hier die Moschee, der Begrabnigplag und die Brunnen. Der Tata ift die Wohnung des Häuptlings, seiner Familie und seiner Stlaven, oft auch seiner heerden. Er besteht aus einer Umfaffungemauer von Erde und gehadtem Stroh, die 15 Centimeter did, mit Schießscharten und mit Baftionen an den Eden verseben ift; sein Gingang ift mit zwei oder drei Thuren verschloffen, die 10-12 Meter von einander abstehen und so eng und niedrig find, daß tein Reiter fie ungebudt passiren tann. Besondere wichtige oder gefährdete Blate find überdieß noch von einer geschloffenen Mauer umgeben, außerhalb deren das Bieh und die Armen leben um fich bei drohender Gefahr fogleich in das Dorf felbst zurückzuziehen. Die Stragen des letteren find frumme heden = und Dornenwege welche das Bieh von den Bohnungen abhalten. Die einer Familie gehörigen hutten liegen unspmmetrisch auf einem Bofe umber, in deffen Mitte gewöhnlich ein großer, von einem Borfahren gepflanzter Baum fteht: unter diesem versammelt fich die Familie, deren Saupt hier den besten Plat hat, und hier ift es auch wo gebetet wird. Ferner fteben auf dem Bofe die kleinen butten die ale Speicher dienen und man hat bort Dacher aufgerich. tet die mit Matten belegt find zum Schute gegen die Sonne. Um fich der Müden zu entledigen legt man fich auf ein Bett das auf 3-4 Meter hohen Pfählen steht und zündet darunter ein großes Feuer an.

In den Dörfern ohne Tata sind die Einzelwohnungen mit Pflanzungen umgeben. Die hütten sind unten cylindrisch, das Dach konisch,
nur die der Reichen haben bisweilen eine parallelepipedische Form.
Manche von ihnen besitzen im Innern eine Scheidewand, die indessen
gewöhnlich nur 1½ Meter hoch ist. Die Bewohner schlasen ohne
Ordnung durcheinander und suchen sich, obwohl ein Rauchfang sehlt,
durch angemachtes Feuer gegen die Rücken zu schüßen. Die gewöhnlichen Mobilien die sie enthalten, sind einige Matten, ein paar hölzerne Schemel, eine nur 12—15 Centimeter hohe Bank von Bam-

busrohr zum Schlafen und mehrere lederne Sade die mit einer Schnur oder Rette verschlossen, die Rostbarkeiten enthalten. Der eingehegte Blat für das Bieh wird Rachts von den Sklaven bewacht. Die Mosscheen sind in den armen Dörfern nur freie Pläte, die man mit Dorsnen oder Steinen eingezäunt hat. Zu den Begräbnispläten wählt man die angenehmsten und schattigsten Stellen. Die Brunnen, an denen man zu schwaten und Kendezsvous zu geben pflegt, liegen außerhalb der Dörfer an der Straße. Sie sind bisweilen gedeckt und der Rand mit Holzwerk eingefaßt um die Eimer darüber hinabzulasssen, doch geschieht nichts um sie vor Berschüttung zu bewahren.

Die Geräthe bestehen in einem hölzernen Mörser von etwa 1 1/2 Mester hohe um hirse, Mais oder Reis darin zu stoßen — eine Arbeit die für den Mann, selbst für den Stlaven entehrend sein murde —, Ralebassen, hölzernen Räpsen, irdenen und eisernen Töpsen. Die gewöhnlichsten Gerichte sind der Rustus, eine Paste von hirsen oder Maismehl die bisweilen einen Zusat von Fleisch, Fisch u. dergl. ershält, und der Sanglet, bei welchem zu derselben Grundsubstanz etwas süße oder saure Milch, Butter und Zucker hinzukommt. (Rach Rassenel a. I, 45 ff.)

Es muß als Ausnahme bezeichnet werden daß die Reger am blauen Ril bis nach Faffott hin auf die Gesundheit der Lage ihrer Dörfer bei deren Gründung Rücksicht zu nehmen pflegen, sie immer möglichst ents fernt vom Fluffe und von Baldern in größeren Böhen anlegen und der Sicherheit wegen auch alle Bodencultur aus der Rabe verbannen (Ruffegger II, 2. p. 471). Da alle Krantheit von den Regern auf Bererei zurudgeführt wird, haben fie von Gesundheit oder Ungesundheit der Lage in der Regel gar teine Borftellung und forgen nur dafür fich an möglichst gesicherten Plagen anzubauen und diesen nur wenige Fußpfade ale Zugänge zu geben, die gewöhnlich viele Windungen machen (Winterbottom 109). Andere ale mit den Dorfern verhalt es fich in letterer hinficht mit den bedeutenden handels. platen zu denen große Straßen führen. Indessen hat z. B. selbst Cumaffi, obgleich es mit Timbuktu und Sauffa in häufigem Berkehr fteht und Sandelstaravanen von Bornu die Stadt besuchen (Ausland 1856, p. 2023 nach Peuchgaric), zwar acht oder neun Straßen die nach allen Richtungen von ihm ausgehen, aber diese find nur schmale Pfade, weil fie bei größerer Breite die Rriegeges

fahr zu sehr erhöhen würden (Bowdich 241, Dupuy XXVII, XXX, not.).

Die Städte welche die Regervolker aufzuweisen haben, find zum Theil an Größe und Einwohnerzahl beträchtlich, ihre Bedeutung wechselt aber in hobem Grade, theile in Folge der in den Regerlandern herrschenden allgemeinen Unficherheit und der vielfachen Rriege, theils auch nach den Jahreszeiten, denn fie find fast sammtlich Sandelsstädte, deren Boltszahl mit den ab. und zuströmenden Fremben großen Schwankungen unterworfen ift. In Bornu giebt es viele Städte von 10-30000 Einwohnern (Richardson a. a. m. D., Clarke 79), die Bevölkerung von Rano und Zaria ift von Clapperton auf 40 - 50000 geschätt worden und für Rabba am Riger findet fich dieselbe Bahl angegeben (Laird and Olds. II, 85). Benin, das mit einem mehr als 20' breiten und ebenso tiefen Graben umgeben ift, soll sogar 80000 Einwohner haben. Timbuktu, deffen Bolkszahl Abd Salam im 3. 1787 auf 40000 anschlug — darunter 10000 Fremde besonders aus Fez und Marocco - ift in früherer Beit oft überschätt worden und icheint wenigstens gegenwärtig taum von größerer Bedeutung zu sein als Sansanding und andere große Sandelspläge dieser Urt: Barth (IV, 487, Plan der Stadt das.) giebt ihm nur 13000 ansassige Einwohner und 5-10000 Frembe. Die Stadt hat jest nicht einmal eine Mauer mehr, ihre Stragen bestehen aus hartem Sande oder Ries, einige besitzen in der Mitte einen Ranal jum Abfluß des Baffere, die größte der drei Moscheen ift 262' lang und 194' breit, die zweite 120' auf 80'. Außer einem fleineren, hat fie auch einen großen Marktplat, wie alle bedeutenderen Stadte in den Regerlandern, mabrend in den Dorfern fur die öffent. lichen Geschäfte fich nur ein freier Plat mit dem fog. Balaverhaus zu finden pflegt, das oft nur in einem auf Bfahlen ruhenden Dache auf etwas erhöhtem Fußboden besteht. Dier versammelt fich der Gerichtsbof, bier kommt man zu allgemeiner Unterhaltung zusammen, bier wird bisweilen auch den Fremden ihre Wohnung angewiesen.

Die alte Hauptstadt von Bornu besaß sieben Thore und war mit einer 14' hohen dicken Mauer und einem Graben versehen, hatte aber keine regelmäßigen Straßen (Proceedings 329, Ledyard et Lucas 180), und vermuthlich war dort, wie so oft von africanischen Städten erzählt wird, den Geiern die Reinigung derselben überlassen.

Die Mauern der Städte in Bornu find oft 20' did und 35-40' hoch (Denham II, 221). In Parriba haben die Städte meift nur niedrige Mauern und niedrige Graben von 1 1/2 ' Tiefe und 3 - 4' Breite, doch giebt es auch doppelte und dreifache Städtemauern bis zu 4 deutschen Meilen im Umfange, wie z. B. in Pauri (Lander I, 104, 117, 130, 144). In Bestafrica verpallisadiren die Mandingos ihre Städte oder schließen fie mit Mauern von Erde oder Backteinen ein, die in der Regenzeit mit einem Dache versehen werden, verschlie-Ben die Thore des Rachts und bauen, wie die Fulahs, fleine Festungs. werte aus 6' biden Mauern mit Thurmen und Schieglochern (Winterbottom 121 f., Gray and D.). Festungewerke mit spisigen Binkeln, mit Mauern von 12 Meter Sohe und mehr als 1 Meter Dide finden fich (nach Hecquard 145) nur in Bondu und Bambut. Die am ftartften befestigten Blate die M. Park fah (2. R. 225, 242) waren Maniakorro in Fuladu und weiter öftlich Bangaffi, fie maren von außen zuerst mit einem 8' tiefen Graben, dann mit zwei Mauern von 6' und zulest mit einer von 16' Sobe umgeben.

Für Brunnen- und Brüdenbau pflegen die Reger teine bedeutenderen Anstrengungen zu machen. Indessen fand Mollien (27) Brunnen von 30 Klaftern Tiefe und 20 Klaftern Umfang, denen er seine Bewunderung nicht versagen konnte, im Lande der Jolofs; sie werden mit schlechten Bertzeugen gegraben und tragen dem Gigenthumer eine Abgabe von Seiten derer ein die ihn benuten. Aehnliche, mit Sorgfalt gegrabene Brunnen die oben mit Holzwerk eingefaßt find, hat man in Bondu und in Bambarra, wo fogar von fünflichem Bau einer etma 4' breiten Strage durch ein Sumpfland erzählt wird (Raffenel 456, 460, Caillié II, 114, 136, 176 u. sonst). Im Lande der Mandingos hören wir öfters von Bruden (Gray and D. 73, Laing 208), Park's Mandingoführer mußte eine solche ju schlagen, die jener beschrieben und abgebildet hat (2. R.), und Caillie (1, 324 u. fonft) spricht von einer 6-7' breiten und 40-45 Schritte langen Brude und von Brudenzoll, der von fremden Reisenden erhos ben wird (II, 127). Gray and D. (12) passitten eine solche über ben Tingalinta, einen Rebenfluß des Runez, und die Brüder Lander (I, 70) eine in Parriba. Sehen wir ab von dem mas Douville (II, 42) in dieser Rudficht über das Innere von Angola bemerkt, so sinden wir von Duncan (II, 202) erwähnt daß die Erbauung von

hängebrücken in Dahomey und dessen Rachbarländern seit langer Zeit gewöhnlich ist, und vorzüglich verdient die etwa 300 Schritte lange Brücke hervorgehoben zu werden, die Isert (130) in Widah gesehen hat; sie ist aus zusammengestochtenen Reißern Pontons ähnlich construirt.

Daß die Reger im Allgemeinen großes Sandgeschick besißen, läßt sich nicht bezweiseln, wenn man bei Golberry (II, 270) liest was sie Alles mit einem großen dicken und stumpsen Messer allein zu versertigen im Stande sind. Namentlich werden in dieser hinsicht die Reger der Goldfüste gerühmt, die zwar nicht so muskelkräftig als die weiter westlich wohnenden, aber in mechanischen Dingen geschickter sein sollen als diese und sich daher ihr Leben bequemer einzurichten wissen, nach dem Borbilde der Europäer mit denen sie so vielsach verkehren (Wilson). Es gehört zu ihren bedeutendsten Leistungen dieser Art daß sie Flintenschlösser auszubessern verstehen (Allg. Hist. d. R. III, 464); am Gaboon giebt es sogar Eingeborene, welche die dortz hin eingeführten americanischen Uhren auseinanderzunehmen, wieder zusammenzusesen und selbst zu repariren wissen (Wilson 262).

Was die Reger an nußbaren Dingen von geringerer Bedeutung und an Annehmlichkeiten des Lebens sich durch ihre Geschicklichkeit selbst zu verschaffen wissen, ist Seise und Licht, Pulver und Honig, denen sich das Salz als ein Gegenstand von höherem Werthe anschließt; erheblicher ist ihre Industrie in Eisen und Goldarbeiten, Webereien und Färbereien, in einigen Ländern die Goldgräberei und Goldwässcherei.

Seife wird in den Mandingoländern wie in Kordofan bereitet (Caillié II, 114, Brehm I, 321); die von Bornu ist nur schlecht, auf der Guineaküste soll, wenigstens in früherer Zeit, die von Benin die beste gewesen sein (Den ham II, 156, Bosmann III, 289). In Bornu hat man Talg= und Wachslichter (Ledyard et L. 184), auch in Sierra Leone und Jenne werden Wachsterzen verfertigt (Winterbottom 101, Caillié II, 203). Anderwärts, z. B. in Atra, brennt man Lampen mit Palmöl, in Dahomey verwendet man statt dessen die Schihbutter, mit welcher namentlich in Bambarra ein bedeutender Handel getrieben wird (Monrad 206, Duncan II, 71, Caillié I, 115). Künstliche Beleuchtung psiegt indessen im Allgemeinen von den Regern nur angewendet zu werden, wenn der Mond nicht

scheint, bei dessen Licht sie gern tanzen und schwärmen. Einheimisches Bulver, zu dem der Salpeter im Lande bereitet wird, sindet sich auf dem Markte von Jenne: die Bambarras machen ihr Pulver selbst; dasselbe geschieht in Bambut, in Yauri am Riger und in manchen Theilen von Bornu, wo es natürlich gestampst, nicht gemahlen wird (Caillie II, 200, 274, Raffenel 299, Durand II, 294, Lander II, 41, Barth III, 128). Bienenzucht wird, wenn auch in unvolltommener Beise, von den Mandingovölkern vielsach getrieben (Moore 31, Durand II, 32, Caillie II, 110, Laing 135, Raffenel a. I, 412), außerdem wird sie auch in Russyu erwähnt (Barth III, 215).

Salz, von welchem schon Ibn Batuta (Journ. As. 4. ser. I, 188) bemerkt, daß es in den Regerländern einen Curs habe wie Gold und Silber anderwärts, ist in vielen Theilen Africa's ein Gegenstand des lebhastesten Handels. Es wird von vielen Bölkern durch Berdunsten des Meerwassers gewonnen. In Bornu, dessen Bewohner es nach Denham II, 156 gar nicht kennen sollten, wird es an den Usern des Tschad-Sees und in anderen Gegenden aus Pflanzenaschen durch Auslaugen und Bersieden, in Kotoko sogar aus Rinderkoth bereitet (Barth III, 41, 240).

Das Gifen auszuschmelzen verfteben verhältnigmäßig nur wenige Regervolter. In Bestafrica scheinen nur die Mandingos im Besitze dieser Runft zu sein. Der Betrieb ift in Rouranto der nämliche wie in Bambarra: es wird ein Loch gegraben und über demfelben ein chlindrischer oder trichterförmiger Ofen von 3½-4 Meter Sohe gebaut, der unten mit Buglochern verseben ift. Im Innern legt man das Gestein schichtweise an, abwechselnd mit Lagen von Rohlen und bolz, und stedt dann das Ganze in Brand. In Kouranto bedient man fich dabei eines Blasebalges der aus einem eifernen Rohre und zwei Fellen besteht welche durch Sandhaben abwechselnd aufgezogen und geschloffen werden. Die größte Bahl solcher Sochöfen scheint Bambarra ju befigen (M. Park II, 40 ff., Laing 162 u. daf. d. Abbilbung, Caillié I, 270, II, 149, Raffenel a. I, 56). Duncan II, 120 hat ahnliche in Raffotano nördlich von Dahomen unter 110 n. B. beschrieben. Unvolltommener ale in Westafrica scheint die Bearbeitung des Gifens im Often zu fein (Ruffegger II, 2 p. 289, Brehm I, 209): im Suben von Rordofan werden gerade Schachte

von 4 - 5' Durchmeffer und höchstens 10' Tiefe gegraben. Das Ausschmelzen geschieht in einem umgekehrt konischen Loche beffen größter Durchmeffer 12-14' beträgt; dieses wird mit einer Mischung von Solzkohle und zerkleinertem Erz gefüllt, die Maffe von oben angezundet und durch einen hineingestedten Blasebalg im Brande erhalten, der aus einer gekrümmten Röhre und einem rundlichen thonernen Rapfe gebildet ift, über welchem ein ausgespanntes Fell aufgezogen und jusammengedrudt wird. Db die Reger die Runft der Metallgewinnung erst von den Fulahs gelernt haben, läßt fich bis jest nicht entscheiden, indeffen ift dieß taum mahrscheinlich; von den Europaern ift sie ihnen gewiß nicht gekommen, da sie sich nur tiefer im Inneren findet. Dieses Lettere ift auch weiter im Guden der Fall, bei den Pangwes (Wilson 304) und in Benguela. Die Eisengruben von Angola find nicht durch die Trägheit der Reger, sondern vielmehr in Wolge der Sabsucht und der Betrügereien der Portugiefen in ganglichen Berfall gerathen (Tame 152).

In Senegambien verstehen fich vorzüglich die Serrakolets auf die Bewinnung des Eisens und die Schmiedekunft (Mollien 225), doch fteht in jenen Ländern, wo die Gisenarbeiter oft ale Zauberer gelten und darum eine besondere Rafte bilden (Hecquard 143), diese Runft meift nicht so hoch ale in vielen Gegenden der Rufte von Guinea. Die Joloffe indeffen machen eiserne Schlösser und beffern Flinten trefflich aus, auch fertigen fie feine Goldschmiedarbeiten (Boilat 311). Schon Bosmann II, 24 hat die Reger von Afra, die zwar keinen Stahl, aber doch recht gut schneidende Wertzeuge herzustellen wiffen, als tüchtige Eisen = und Goldarbeiter gerühmt. Unter den mannig= faltigen Arbeiten der Reger der Goldkufte find besonders die feinen Boldsachen, die eisernen Thur = und Rofferschlösser, die gebrannten Töpfe und die Figuren von Thon zu nennen, die sie zu ganzen Grup. pen zusammenstellen (Monrad 256, Laird and O. I, 53, Ausland 1856 p. 2023 nach Peuchgaric). In Widah giebt es besonders tüchtige Waffenschmiede (Bosmann II, 67) und man versteht dort Klinten aut auszubessern (Des Marchais II, 194); auch hauffa bat Flinten und Pulver von einheimischer Arbeit (Abd Salam 44). In Benin wo man gleich gut in Gisen und Aupfer arbeitet, soll Geschick in diesen Runften sogar durch die Erhebung in den Abelstand belohnt werden (Landolphe II, 49). Die Aschantis verstehen zwar

nicht das Metall zu gewinnen, wissen es aber gut zu verarbeiten: nächst den Goldgießereien werden die dort angesertigten Gewichte gelobt (Bowdich 416 f., Hutton 328). Weiter westlich genießt das Dorf Baloo, oberhalb Groß-Bassam, einer weiten Berühmtheit wegen seiner Eisenarbeiten und wird von Hecquard 36 das Baterland der Schmiede von ganz Africa genannt. Sehr tief stehen dagegen in diesser Rücksicht, wie in materieller Cultur überhaupt, die Timmanis: sie haben keine Schmiede und kennen sogar kaum die Weberei (Laing 98, 76).

Da es nicht unsere Absicht ist eine Statistit der Regervöller zu schreiben, so weit sich eine solche bis jeht herstellen lassen murde, sondern nur die Culturstuse zu charakteristren auf der sie stehen, wird es genügen darauf hinzuweisen, daß in den größeren nördlichen Regerreichen die Eisenindustrie im Allgemeinen auf derselben Söhe oder noch etwas höher steht als in den südlichen Ländern. In Badai ist alle Industrie gering; das Eisen wird zu Wassen und Ackergeräthen verarbeitet, die Indigo-Färbereien aber liegen ganz in den Sänden von Fremden aus Baghirmi und Bornu (Barth III, 523), indessen sollen seibst manche der heidnischen Reger im Süden von Badai und Darfur vortressliche Eisenarbeiten liesern (Mohammed el T. a. 277). In Agades sand Barth (I, 498) die Feinschmiedearbeiten interessant; ihre Retallverzierungen sind denen nicht unähnlich, welche die Spanier im Binnenlande an ihren Dolchen anzubringen pstegen.

Die Töpferarbeit der Reger, wo sie überhaupt dergleichen hasben, z. B. in Sausia, ist nicht leicht von besonderer Güte. Gebrannte Töpfe hat man, wie erwähnt, auf der Goldküste; die Bullamer geben den ihrigen eine Urt von Glasur um sie wasserdicht zu machen (Winterbottom 131 ff.). Ebenso wird über ihre Lederarbeiten nur wenig Bortheilhaftes berichtet. Diese sind in Bambarra, wo sonst die Industrie nicht höher steht als bei anderen Regervölkern, besser als in den Rachbarländern (Raffenel a. I, 406); in Badai, wo Insdustrie und Luxus geringer sind als in Darfur, sehlt die Gerberei ganz, während sie dem letzteren Lande nicht fremd ist (Mohammed el T. a. 342, 354, 397). In Ugades werden die Lederarbeiten, nur mit Ausnahme der Sattlerarbeit, ganz von Beibern besorgt (Barth 1, 497. Die Lederarbeiten von Timbuktu ebend. V, 18).

Rähen und Beben find bei den Rourantos und in Congo Ge-

schäft der Männer (Laing 196, Douville I, 160); bei den Mandingos weben die Manner das Baumwollenzeug, die Beiber farben es (M. Park II, 37). Feinere Bebereien als die letteren liefern die Jolofs (Moore 51, Durand II, 61). In der Beberei und Färberei übertreffen die Serratolets ihre Nachbarn (Gray and D. 265), die Bullamer find in beiden handwerken ebenso fleißig als geschickt (Winterbottom 131), besonders zeichnen sich aber die in Aschanti gefertigten Zeuge durch Feinheit, Mannigfaltigkeit und schöne und haltbare Farben aus; fie werden an einem Webstuhle gemacht der gang dem englischen gleicht (Bowdich 413, Hutton 328). Anderwärts in Africa ist die Borrichtung deren man sich zum Weben bedient häufig unvollkommener: in Loango z. B. wird nur aus der Hand gewebt (Proyart 106), überall aber ift der Bebftuhl bedeutend schmäler als bei uns, in Bambarra selten über 9 Centimeter breit (Raffenel a. I, 406); selbst in Egga am Riger, wo nicht weniger als 200 Bebstühle beschäftigt find, wird das Zeug, obwohl 50-60 Darde lang, doch nur 3" breit; man macht dort weißes, gestreiftes, blaues und rothes Zeug und farbt vorzüglich mit Indigo und Camwood (Schön and C. 173). Beffere Stoffe als alle ihre Rachbarn verfertigen die Epeos (J. Adams 23), und die Gewebe der Debus werden sowohl in die Rachbarlander ale auch nach Brafilien gur Befleidung der Stlaven ausgeführt; fie farben fie mit allen Farben, blau, weiß, gelb, roth, karmoifin und grün (d'Avezac 68). im Innern von Congo sollen mannigfaltige künstliche und zum Theil fehr schöne Zeuge gemacht werden (Allg. Hift. d. R. IV, 717). berühmten Färbereien des nördlichen hauffa und namentlich die des gewerbsleißigen Kano, dessen Industrie und Sandel Barth II, 144 ff. ausführlich besprochen hat, fehlen in der jezigen Sauptstadt (ebend. II, 400), doch sprechen noch Ledyard et Lucas 207 von feinem, mit Indigo vortrefflich gefärbtem Baumwollen-Muffelin und Calico, der in Bornu gewebt werde. Rächstdem werden hauptsächlich die Webereien und Färbereien von Logun gerühmt, doch sollen die letteren dort nicht so gut sein als in Kano (Denham II, 28, Barth III, 273). Besonders dauerhaft wird auch in Dahomen gefärbt (Robertson 264).\*

<sup>\*</sup> Bgl. zur Erganzung des hier über die Handwerke Gesagten den spateren Abschnitt über die Fulahs.

Baldgewinung, Handil.

Die Reger von Bambut leben ganz von dem Ertrage ihrer Gold. gruben, welche Gesammteigenthum des Boltes find. Diese bestehen nur aus engen schlechten Schachten, die 30-40 Meter tief find (nach Coste 25 hatten sie sogar nur 20 — 25' Tiefe) und 10 — 12' im Umfang haben. Man steigt auf Stufen oder schlechten Leitern hinein, die nicht senkrecht, sondern in geneigter Richtung hinabführen und auf Querhölzer gestütt find, welche an den Banden des Schachtes befestigt find. Stürzt die Grube ein, so schreibt man dieß der Mißgunft des bofen Beiftes zu, dem herrn des Goldes, der diefes eifersuchtig bewacht und immer neues schafft. Der Betrieb dieser Werke ift ebenso unvolltommen ale der der dortigen Goldwaschereien (Golberry I, 268 ff., Raffenel 380 ff., Hecquard 272. Ausführs liches über die Goldwaschereien und Goldgrabereien am Faleme und in Bambut besonders bei Raffenel a I). Die Goldmaschereien und Golbarbeiten von Rordofan fteben auf einer gleich tiefen Stufe (Ruf. fegger II, 2 p. 313), dagegen werden die ersteren in Fassokl weit geschickter und zwedmäßiger, zum Theil sogar auf recht finnreiche Beise betrieben (Räheres darüber ebend. 727, 746).

Bandel ift eine ber Sauptleidenschaften des Regers und es ift unbestritten, daß er sich meift als einen zähen, betriebsamen und schlauen Sandelsmann zeigt. Englische Baaren die in Mombas abgeset wurden, sah man in Mogador wieder (Stokes, Discoveries in Australia 1846 I, 34), und man hat ähnliche Beobachtungen öfters in Rudficht der Oft- und Westkuste von Africa sudlich vom Aequator gemacht. Es bedarf nur der Erinnerung an Städte wie Timbuktu, beffen Bandelsstraßen nach allen Richtungen ausgehen, Sanfanding, deffen großen Martt M. Park (2. R. 290) zuerft beschrieben hat, nebst vielen anderen und an den ungeheuern Zufluß von Fremden den ihnen der Sandel allein zuführt, um die überwiegende Reigung der Reger jum Sandel in volles Licht zu feten. In diefem Gewerbe entwideln sie vor Allem ihre Thatigkeit, ihren ausdauernden, oft unermudlichen Fleiß. Fast alle größeren Plate haben ihre regelmäßigen Martte, auf der Goldtufte fehlt es felbst den Dörfern nicht an Martten; nur in Bondu, Futa und den Mandingolandern des Gambia giebt es teine folden, wohl aber in Raarta (Raffenel a. I, 233). Es mußte beshalb befonders auffallen daß die Berkehrsmittel welche die großen Strome bieten, von den anwohnenden Bolfern meift nur

menig oder gar nicht benußt werden, wenn nicht der beständige Kriegszustand des Landes und der eifrig betriebene Stlavenhandel die nahezliegende Erklärung der Sache zeigten. Gerade am Riger ist es, wo man die ursprünglichste Weise des Tauschhandels gefunden hat die es überhaupt giebt: der Berkäuser legt seine Waare an einer bestimmten Stelle am Boden nieder und zieht sich zurück; darauf erscheint ein Anderer und legt neben jene was er für sie geben zu können glaubt und zieht sich dann ebenfalls zurück um abzuwarten ob sein Angebot angenommen und abgeholt wird oder nicht, in welchem letzteren Falle er sich dann entweder entschließt etwas zuzulegen oder das Seinige wieder zurücknimmt (Winterbottom 231). Auf Fernando Ba wird eine Linie in den Sand gezogen, auf deren beide Seiten man die Tauschwaaren niederlegt und übrigens dasselbe Berfahren beobachtet (J. Smith 203. Bgl. 3tsch. s. Allg. Erds. II, 243 not.).

Bei so ganglichem Mangel an aller Entwidelung fann man fich nicht wundern daß die Neger nicht überall dieselbe Bereitwilligkeit zeigen Bandeleverbindungen anzukuupfen, welche Laing bei den Mandingos von Kouranto und Sulimana fand; ift doch selbst der Handel pon Bornu nicht in den Banden der Eingeborenen, sondern fast ausschließlich in denen der Mauren (Denham I, 109, II, 140) und der von Badai wird von den fremden Dichellab geführt (Barth III, 520). In vielen Ländern wird ihm auch noch dadurch ein hinderniß bereitet daß die Rönige die größten oder selbft die einzigen Sandelsleute find oder daß einige wenige reiche Leute ihn ganz allein an fich reißen. Go niedrig seine Entwidelung aber auch steht, so ift doch jene primitive Beise des Tauschhandels auch in Africa eine Seltenbeit; in den meiften Regerlandern giebt es ein allgemeines Taufchmittel, eine Art von Geld, hier und da hat man auf der Guineatufte schon vor 300 Jahren Maaß und Gewicht, und die Reger im Gebrauche derselben sehr vorsichtig gefunden (Allg. Hift. d. R. I, 258, Müller 253, 263). In Timbuttu, über deffen Bandel Barth V, 17 ff. ausführlich gesprochen hat - Gold und Galz, letteres gegen Baumwollenzeug ausgetauscht, find hauptartifel — in Timbuttu bedient man fich theils hölzerner theils eiserner Gewichte (Abd Salam 23); auf dem trefflich versorgten Martte von Kantan fand Caillie (1, 39%) bei Mandingos und Fulahs sehr richtige von ihnen selbst verfertigte Baggen im Gebrauch, und es scheint nicht daß, wie Raffenel a. I, 233 angiebt, das Gold allein mit der Waage geprüft wird.

Am Ausstusse des Congo gilt ein Handelsgeschäft erst dann als unwiderruslich abgeschlossen, wenn Käuser und Berkäuser zusammen einen Grashalm oder ein Blatt zerreißen, was dort überhaupt die Form seierlicher Bersicherung ist (Tuckey 82, 107). Bei den Mandingos muß selbst nach geschehener Bezahlung das Gekauste wieder zurückgegeben werden, wenn es noch an demselben Tage gesordert wird (Moore 87).

Die Stelle des Geldes wird in den einzelnen Regerlandern durch sehr verschiedene Gegenstände vertreten: in Bornu find es außer dem bekannten Muschelgelde, den Kauris, und öfterreichischen Thalern die neuerdinge in der hauptstadt in größerer Bahl umlaufen (Barth II, 374), Baumwollenzeuge von bestimmter Art und Größe, wie in Loango, und Ochsen (Proyart 106, Denham I, 226, II, 36 u. fonft); auch in Bondu find Streifen von gewebtem Beug die Mungeinheit (Raffenel 458); in Logun hufeisenförmige Gisenplatten deren wechselnder Werth vom Sultan bestimmt wird (Denham II, 17). In Wadai, wo bisher Gilbergeld unbekannt mar, find Rattunstreifen und bei höheren Beträgen Tuch das allgemeine Tauschmittel, in Baghirmi und weiter westlich gelten jene ebenfalle (Mohammed el T. a. 164, Barth III, 522). In manchen Gegenden von Darfur hat fast jeder Ort ein anderes Tauschmittel (Mohammed el T. 315 ff.). In Bonny bedient man fich metallener, meist kupferner Ringe (Roler 139), bei ben Pangwes im Innern des Bongo-Landes der Gisenbarren die fie verfertigen (Wilson 304). Bom Senegal bis nach Cap Mesurado herab wird im Bandel ebenfalls nach Barren gerechnet, diese find aber jest eine gang imaginare Munge und sowohl an verschiedenen Orten als auch, wenn fie in verschiedenen Artikeln bezahlt werden, von verschiedenem Berthe. Bon den Englandern ift in diesen Gegenden Silbergeld eingeführt worden und selbst Papiergeld haben die Eingeborenen unbedenklich angenommen (Winterbottom 226 ff.). Man wird daraus entnehmen daß es dem Reger, wie man auch sonft über ihn urtheilen möge, wenigstens an Berftand für den Sandel nicht fehlt.

Rach seiner weiten Berbreitung zu schließen, muß der Gebrauch ber Rauris in Africa sehr alt sein. Eigenthümlich ift er diesem Erd.

theile nicht, denn er hat fich in früher Zeit bei afiatischen Bölkern gefunden und ift mit ihnen westwärts gewandert, wahrscheinlich bis nach Ungarn wo die Schlangenköpschen (cypraea moneta) Pferdeschmud geblieben find (Ritter, Erdf. IV, 1155, vgl. auch 1, 324, 1039). Im Innern von Africa am Riger werden fie schon von Ibn Batuta als das gangbare Geld ermähnt (Journ. As. 4. sér. I, 230); außerhalb der Regerländer kommen fie ebenfalls mehrfach vor, werden aber dann nur als Schmuck verwendet : fo bei den hottentotten und Raffern, bei den Saffanieh-Arabern in Oft-Africa (Thunberg II, 72 u. fonft, Brehm I, 332). Als Geld find fie im Gebrauch in Raarta, Sego und Jenne, nicht aber in Timbuktu (Raffenel a. I, 233, II, 209), und von dort bis nach Bornu hin wo fie, wie schon bemerkt, ebenfalls noch gelten. An der Rufte geben fie von Cap Palmas bis nach Congo und Benguela (Robertson 68, Monrad 262, Allg. Sift. d. R. IV, 718, Cavazzi 15), doch follen fie ale currente Munge auf der Goldfüste erst neuerdings gangbar geworden sein, wo fie in dem ganzen Rüstenstrich bis westlich von Annamabu nicht im Sandel gelten, wie dieß weiter im Innern und namentlich in Dahomen ber Fall ift (Norris 392); man bedient fich dort statt derfelben des Gold. faubes und hat Silber = und Rupfermungen (Cruickshank 178). Ueber die Länder des Niger-Delta und die unmittelbar nördlich von ihnen gelegenen Gegenden liegen widersprechende Nachrichten vor: nach Schön and Crowther find dort Kauris das allgemeine Tauschmittel, nach den Brüdern Lander (III, 211) gelten sie gar nicht.

Auf die Handelswaaren, die Berhältnisse der Märkte und den Betrieb des Handels näher einzugehen liegt unserem Zwede zu fern, da diese Dinge meist für den Reger selbst sehr wenig charakteristisch sind und seine Lebensverhältnisse nicht wesentlich bestimmen. Anders verhält es sich dagegen mit der Arbeit die er für Handelszwede unternimmt, mit der Art und Weise auf welche er Handel treibt und mit den Folgen welche die Einführung einiger neuen Handelszweige für die Gestaltung seines Lebens und Treibens zu entwickeln anfängt. Da wir uns indessen hier nur mit der materiellen Cultur der Reger beschäftigen, mag die Besprechung dieser Gegenstände besser verschosben werden.

Daß der Wasserkehr in den Regerländern meist sehr eingesschränkt und unentwickelt ist, hat man oft hervorgehoben, doch dur-

fen auch hier die Ausnahmen nicht übersehen werden, deren Bahl nicht ganz unbedeutend ift. An vielen Orten am Riger finden fich nur schlechte Rahne zum Ueberseten, dagegen wird der Flugverkehr in der Gegend von Jenne und Timbuktu als sehr bedeutend geschildert, und es wird versichert daß im vorigen Jahrh. die Menge der Segelboote welche von dort nach Haussa Sandel trieben, die Anzahl derjenigen übertroffen habe die man zwischen Rosetta und Cairo zu sehen pflege (Append. zu R. Adams 252, Abd Salam 38). Caillié (II, 214, 227, 234, 240 ff.) der Pamina, Sansanding und Bamato ale die eigentlichen Centralpunkte des Sandels dieser Gegenden bezeichnet hat, sah dort Piroguen von 12 und 15 bis zu 60 und mehreren Tonnen, manche 100' lang und 12-14' breit. Sie waren aus gefägten Brettern gebaut und diese mit Hanfstriden aneinander befestigt, Segel und Steuer fehlten; man schiebt fie mit Stangen oder Rudern fort. 3wis schen Jenne und Timbuktu fieht man bisweilen 60 - 80 solcher Fahrzeuge zusammen, ein so imposanter Anblick daß man in einem europaischen Sandelshafen zu sein glaubt. Am unteren Riger hat man oberhalb Rakundah über 50', in Rabba zum Theil über 60' lange Rahne (Laird and Oldf. II, 28, 46), in Benin ebenso lange und 10' breite Biroguen (Landolphe I, 317); in Bonny konnen die größten 70-90 (Robertson 307 sagt 200) Menschen fassen, sie find aus einem einzigen Baumstamme gearbeitet, besitzen ein vierecti= ges Segel und Schaufelruder, die nach dem Takte, den man mit Stoden auf einem hölzernen Troge ichlägt, in's Baffer gestochen merden (Roler 67). Die Rahne von Fernando Bo find hingegen oft febr fchlecht und die dortigen Reger weder tüchtige Schiffer noch Schwimmer (Lander 265 ff.), wie dieß außer von denen des Riger-Delta's bon den Bewohnern des unteren Senegal, von den Papels, von denen der Goldfüste und von Loanda versichert wird (Durand II, 5, 1, 173, Meredith 57, Omboni 103), vor Allem aber von den Rrus und Grebos (Fischmen) westlich von Cap Palmas, die gleich den Südseeinsulanern aus dem Umschlagen ihres Rahnes sich nichts machen, sondern ebenso ficher im Waffer wie auf dem Lande bann die verlorenen Sachen zusammensuchen, den Rahn wieder umtehren und weiterfahren. Auch im Tauchen find fie fehr geschickt und bleiben ungefahr 50 Gefunden unter Baffer (Laird and O. 303). verdingen fich auch die Papels von Bafferel und die Reger von Cabinda fehr häufig auf europäischen Sandeleschiffen um Geld zu erwerben (Bertrand-Bocandé im Bull. soc. géogr. 1849 II, 340, Proyart 164 f.). Die Grebos bleiben als Seeleute gewöhnlich mehrere, selbst 6 - 10 Jahre in der Fremde, gehen nach Bonny, Fernando Po, an den Gaboon und bisweilen selbst mit nach England (Leonard 154, Hecquard 5, Robertson 44); sie zeigen sich verschlossen und halten unter sich fest zusammen, find aber als unverdrossene ausdauernde Arbeiter hochgeschätt, deren Redlichkeit gerühmt wird, obgleich fie auf den Geldgewinn fehr bedacht und zu Saufe in ihrem Baterlande, mo fie besonders viel auch ale Unterhändler dienen, oft unehrlich, räuberisch und friegerisch find (Röler 56, Holman I, 191, Bouet-Willaumez 85). Rach Laird and Oldfield I, 33 ff. mare ihre Chrlichkeit überhaupt zweifelhafter. In Rahnen die nur aus hohlgearbeiteten Baumstämmen bestehen, fahren fie von ihrer Beimath aus bis nach Sierra Leone (Forbes 22). Die Bewohner der Bissagos : Inseln, die sich fast nur mit dem Baue von Ranoes beschäftigen, find ebenfalls kühne Seeleute (Bull. soc. géogr. 1846 I, 154 nach Lopes de Lima). Auch die Reger und Mulatten der Insel Gorée geben sich mit Schifffahrt ab: auf hübschen kleinen Goeletten treiben sie Küstenhandel und gehen namentlich nach ben Cap-Berd-Inseln (Laplace, Voy. aut. du monde 1833 I, 13). In Afra fand Bosmann (II, 26) nur Kanoes die bis zu 30' lang und 6' breit waren, dagegen muffen — nach dem zu urtheilen mas Hecquard 11 erzählt — die M'Pongos am Gaboon im Schiffbau sehr geschickt sein, und die Cabinda. Neger bauen mit schlechtem Wertzeug so gute Schiffe, daß manche derselben mit 4-500 Regern nach Brafilien gegangen sein sollen (Ladiel. Magnar bei Betermann 1857 p. 186). Cavazzi 177 erzählt von Rähnen aus Baumstämmen in Congo die eine Länge von 200' erreichten und zugleich als Schiffbrude benutt wurden, und Lopez 11 spricht von Seeschlachten welche die dortigen Eingeborenen einander geliefert hätten.

Für eine gewisse Regsamkeit des Flußverkehrs zeugt es auch daß es in Baghirmi, Logun und den umliegenden Ländern besondere Beamte giebt die ihn zu beaufsichtigen haben und in jedem Dorfe das am Flusse liegt, einen Agenten besitzen (Barth III, 321). Ebenso fand Caillié (U, 103 und sonst) hauptsächlich in Bambarra am Eingange der

Dörfer Zolleinnehmer aufgestellt welche Kauris oder Kolanüsse von den Reisenden als Abgabe in Empfang nehmen.

Man wird nach der vorstehenden Uebersicht der matericllen Leistunzen der Reger nicht erwarten die Theilung der Arbeit bei ihnen besonders weit getrieben zu sinden. Fast in jedem größeren Dorse der Mandingos giebt es Eisen: und Lederarbeiter als besondere Handwerker, mährend das Rähen, Weben und Färben von jedem verstanzden und nach Bedarf getrieben wird (M. Park II, 38). Oft scheiden sich bei ihnen auch noch die Redner und die Sänger als besondere Stände ab (Laing 127). So giebt es auch bei den Ioloss besonz dere Schmiede, Weber, Schuhmacher, aber diese Handwerker sind verzachtet (Mollien 50); die Nebus haben ihre besonderen Holzarbeiter, Schmiede, Lederarbeiter (d'Avezac 77), und ähnliche Einrichtunz gen sindet man auch sonst häusig. Seltener ist es daß wie in Atra Landbau, Jagd und Fischerei, aber allerdings auch nur diese, als verschiedene Gewerbe getrieben und vom Bater auf den Sohn vererbt werden (Isert 187 s.).

Mehrere Regervölker bieten auffallende Beispiele von dem Busam= menhange dar in welchem die Sauptbeschäftigung eines Bolkes mit deffen nationalem Charakter steht. In Widah, wo beide Geschlechter sich durch Arbeitsamkeit auszeichnen (Allg. Hist. d. R. IV, 310), wird vorzugsweise Handel und Landbau getrieben, daher ift es im 3. 1726 nur 200 Kriegern von Dahomen gelungen fie zu befiegen und zu vertreiben, denn sie find nicht tapfer und verstehen sich schlecht auf den Rrieg (Bosmann III, 173). Die goldgrabenden Bambufis werden ebenso als durchaus seig geschildert (Coste 52) wie die Reger von Parriba, die vorzugeweise vom Sandel leben, mährend ihre Rachbarn in Borgu stolze und muthige Krieger find (Lander I, 222). Afchantis find in dem Grade ein Eroberervolt, daß fie den Sandel fürchten, weil sie glauben daß er sie verweichlichen und ihren friegeris fcen Beift abstumpfen murbe; aller Sandel liegt ihnen so fern daß fie nicht einmal begreifen wie jemand etwas taufen könne das er nicht felbft braucht (Bowdich 442). Die Gerrafolete, welche Saugnier 264 die civilifirtesten von allen Regern nennt, treiben keine Jagd, ofters Fischerei, meist etwas Landbau (Baumwolle und Indigo) und find fehr geschickte Sandwerker, hauptsächlich aber beschäftigen fie fich mit dem handel, der bei ihnen in Balam mit voller Sicherheit betrieben wird; als händler und Unterhändler wandern sie von Land zu Land, Hecquard (262) ist mit solchen zusammengetroffen die bis nach Sierra Leone gingen: ihr Geschäft hat sie zu Menschen gemacht die sich in ihrem Benehmen durchaus ruhig und leidenschaftslos zeizen, man sieht sie nicht leicht lausen (Gray and D. 269), und sie haben nicht unerhebliche Fortschritte in intellectueller Bildung gemacht, sie können fast alle lesen und schreiben (Mollien 316, Rassenel 83, 280, 296, Bouet-Willaumez 35). Dasselbe Motiv hat auch die Susus dahin geführt sich die eben genannten Fertigkeiten anzueignen (Bouet-W. 77).

2. Der allgemeinfte charafteriftische Bug ber in bem Familien. leben ber Reger hervortritt, ift die tiefe sociale Stellung der Frau, wie fie vor Allem in der Polygamie sich offen und unverkennbar darstellt. Qualen hunger und außere Roth den Reger feltener und find daher Beiber ale disponible Arbeitetrafte in Africa meift ein weniger bringendes Bedürfniß als in vielen anderen Landern, fo werden fie um so mehr nur ale Gegenstand des finnlichen Genuffes, ale eine Bequemlichkeit des Lebens, als Luxusartikel betrachtet. Ein jeder halt fich fo viele Beiber als er kaufen kann und mag, und wie der König von Aschanti, der immer je seche seiner Weiber um fich hat, von den 330 die er im Ganzen befitt (Riis im Baf. Miff. Mag. 1840 p. 226, nicht 3333 wie Bowdich 387 angiebt) viele zu verschenken pflegt, so ift dieß auch anderwärts eine häufige Sitte der herrscher. Arme allein der nicht mehr als eine Frau kaufen kann, lebt in Monogamie in Afra, Loango und sonst (Monrad 51, Proyart 86). Die Banjare (Feluper) im Guben bes Gambia haben zwar meift nur eine Frau, wechseln diese aber öfters; die Banjuns dagegen, durch die Portugiesen zu Chriften gemacht, wenigstens dem Ramen nach, follen in wirklicher Monogamie leben (Hecquard 78, Bertrand-Bocandé im Bull. soc. géogr. 1849 II, 327).

Reichthum und hohe Geburt allein befreien das Weib von ihrem gewöhnlichen Loose: reiche Mädchen leben in Akra mit wem sie wollen, ohne daß ihre Unbeständigkeit Anstoß giebt (Monrad 51); die Schwestern des Königs von Aschanti wählen ihren Mann beliebig und die Sitte will daß dieser bei ihrem Tode ihnen in das andere

Leben nachfolgt (Bowdich 388). Die Königin Zinga in Congo (um d. J. 1640) soll sich viele Männer gehalten und diesen gestattet haben sich zugleich weiter zu verheirathen, jedoch unter der Bedingung daß sie die Kinder aus diesen Shen umbrächten (Allg. Hist. d. R. V, 39). Beiber aus fürstlichem Geblüte wählen in Congo und Loango den Rann mit dem sie leben wollen und verstoßen ihn wieder nach Billtür; ist er schon verheirathet, so muß er sich scheiden lassen, darf teine andere She weiter eingehen und besindet sich überhaupt in der sehr prekären Lage eines Günstlings (Proyart 90, Degrandpré 60, Tuckey 140, 365).

So sehr die Polygamie auf die sittliche Entwidelung der Familie auch drückt, so ist sie doch bei den Regern nicht leicht die ganz widerfinnige und ordnungslose Einrichtung die man fich bisweilen vorgestellt hat. Alles Ernstes wird fie z. B. von den Krus als die werthvollste Grundlage der Gesellschaft betrachtet und von den Beibern selbst entschieden gebilligt, denn das Ansehen der ganzen Familie und besonders das der erften Frau machft mit den neuen Beirathen die der Mann eingeht (Wilson 112). Dasselbe wird von den M'Bongwes ergahlt: das Beib gilt bei ihnen nur ale nuglicher Sausrath, ber an jeden vermiethbar ift, aber bas eitle Streben nach einem gemiffen Glanze und einer hervorragenden Stellung der Familie, das pauptmotiv der Polygamie, läßt auch ihm diese Einrichtung als vortrefflich erscheinen (Méquet in N. Ann. des v. 1847 IV, 391). Um die Sache richtig zu beurtheilen muß man vor Allem wiffen daß die Beiber desselben Mannes nicht einander gleichzustehen pflegen, sondern daß gewöhnlich eine von ihnen ein bestimmtes, nicht nach Willfür veränderliches Uebergewicht über die anderen befigt, wenn auch dieses Berhaltnig nur ausnahmsweise fich so gestaltet, daß fich jene, wie dieß von Hauffa behauptet wird (Abd Salam 20), als die einzige legitime Frau und die anderen nur als Concubinen bezeichnen Trot der Bolygamie wird öftere von einem friedlichen und freundlichen Familienleben bei den Regern erzählt und noch neuerdings hat Barth III, 410 bemerkt: "man weiß in der That in Europa wenig davon wie freundschaftlich in diesen Ländern Mann und Beib miteinander leben, und es war dieser liebenswürdige Bug der mich einigermaßen mit meinem Gefährten aussöhnte, gegen ben ich sonst sehr eingenommen war." Der Schlüssel des Geheimnisses liegt nachst der großen natürlichen Gutmuthigfeit des Regers in dem Umstande, daß eine Frau die Hauptfrau, die anderen ihr untergeordnet ju sein pflegen. In manchen Ländern ift dieß die vornehmfte, in den meiften die welche zuerft in die Che trat : dieß ift der Fall in Bambut, Sierra Leone, Fetu, Dahomen, bei den M'Bongos (Golberry I, 234, Winterbottom 195, Müller 179, Omboni 312, Hecquard 8). Sie hat gewiffe Borrechte vor ben übrigen, gegen die fie gewöhnlich eine gebietende Stellung einnimmt, und tann meift nur wegen Untreue verftoßen werden (Demanet II, 53). Bei den Krus ist nur sie mit ihrem Manne (Connelly im Bull. soc. géogr. 1852 1, 179), bei den Edeenahs auf Fernando Po ift fie es allein die der Mann durch mehrjährige Arbeit bei ihren Eltern fich verdienen muß (Allen and Th. II, 203). Um den Frieden unter den Beibern ju erhalten, lebt der Mann in regelmäßiger Abwechselung mit ihnen, mit jeder in ihrer Butte, behandelt fie gleich, beschenkt fie nach Berhältniß und jede zieht ihre Kinder für sich auf (Des Marchais I, 106, Coste 50). In Congo allein ift von zwei oberften Beibern die Rede, einer Sauptfrau und einer Stellvertreterin (Cavazzi 157).

Die Frau wird einfach gekauft: drei Kühe und ein Schaaf sind bei den Krus der gewöhnliche Preis; ist sie noch Kind — denn auch Kinder werden wegen Mangels an Weibern oder um sich eine gewisse Familienverbindung bei Zeiten zu sichern, öfters zur Che gegeben, z. B. in Aschanti (Bowdich 405) — so erhält sie zur Bezeichnung als Eigenthum eine Perlenschnur um den Hals (Wilson 113). Rur reiche und vornehme Leute geben der Tochter in Fetu ein heirathsgut mit (Müller 175), in der Regel erhält sie keine Mitgift und der Mann trägt außer dem Kauspreise auch die Kosten des hochzeitsestes.

Abgesehen von letterem giebt es nur noch ein Fest bei welchem es das weibliche Geschlecht ist dem die Feier gilt, das Fest der Mannbarteit. In Cap Palmas und westlich von demselben, bei den Mandingos in Sierra Leone, bei den Fantis und in Akra werden nämlich die mannbar gewordenen Mädchen schön aufgeputt und als heirathstähig in einer Procession umbergeführt (Robertson 57, Matthews 74, J. Adams 7, Cruickshank 248, Zimmermann Vocab. 253). Bei den Beis wird für die Knaben wie für die Mädchen um die Pubertätszeit eine große religiöse Ceremonie veranstaltet, deren Geheimnisse Todesstrafe kein Geschlecht an das andere verrathen darf (Kölle

d. 147). Db fie auch mit der Beschneidung in Berbindung steht, die dort an Anaben und Madchen vollzogen wird (ebend. 209), ift noch unermittelt. Eine solche wird an beiden Geschlechtern in vielen Regerlandern vorgenommen und fällt in Genegambien mit dem ermähnten Feste zusammen (Raffenel a. I, 233); sie findet statt bei den Dandingos und Bambarras im 12ten Jahre der Mädchen und im 14ten der Anaben (Boilat 417), in Bambuk, bei den Mandingos in der Gegend von Sierra Leone und anderwärts, namentlich wo fie Muhammedaner find (Coste 47, Durand I, 316, II, 165, Caillié II, 46, Raffenel 403), bei den Bagnuns, Caffangues, Balantes, Biafabes (Bertrand-Bocandé a. a. D. 350), in Afra (wo es Zimmermann Voc. 76 indeffen in Abrede stellt), bei den Atus und in Benin (Hutton 94, R. Clarke 149, Allg. Sist. d. R. IV, 453). In bauffa foll fie ganz fehlen (Abd Salam 54). Ebenso wenigstens in früherer Zeit in Fetu und sonft auf der Goldfüste größtentheile (Mül= Worin die Operation welcher die Mädchen unterworfen ler 186). werden eigentlich bestehe, ist noch nicht völlig in's Klare gesett. Oftafrica findet fich die Beschneidung beider Geschlechter ebenfalls, insbesondere in Darfur und manchen Gegenden von Kordofan (Mohammed el T. 217, Pallme 52). In Abysfinien hat Bruce III, 347 von Excifion der Clitoris gesprochen, Blumenbach aber (zu Bruce V, 267) dieß zurückgewiesen, wogegen Werne a. 201 neuer= dings wenigstens für Sennaar, Taka und die umliegenden Lander und ichon Bosmann III, 262 für Benin dieselbe bestimmt behaup= tet, Ruppell I, 201 aber angegeben hat daß in gang Abhisinien und in Maffaua wie in den Städten Arabiens die Madchen "die Recifion der Rervenwarze am Bubis" erlitten, mahrend bei den Sabab, Ababde, Bischari und Dongolawi "die Excision" an ihnen vorgenom= men werde. Rach dem mas Undere über diese Sitte mittheilen, scheint fie durchgangig in Oftafrica mit einer Pragis in Berbindung zu fteben welche das weibliche Geschlecht auf das Tiefste herabwürdigt, nämlich mit der Infibulation, von der fich indessen in den westlichen und mittleren Regerländern bis jest keine Spur nachweisen läßt, so daß wir fie mahrscheinlich für ein von Often her vielleicht durch die Araber nach Africa eingeführtes Berfahren zu halten haben: Linschotten (bei de Bry II, 48) hat fie ganz so bei den Bölkern von hinterindien gefunden wie sie gegenwärtig in den Nillandern herrscht und von dort

scheint fie zu manchen ber muhammedanifirten Malaien übergegangen au fein (Epp in Allg. med. Centralzeitung 1853 p. 37). Der hervorftehende Theil der Nymphen (dieß ist das Wesentliche dabei) wird etwas beschnitten und dann die Bundrander bis auf eine fleine Deffnung entweder zusammengenäht oder auch ohne Raht zusammengeheilt. Diese Operation die an den Madchen in einem Alter von 8-9 Jahren ausgeführt zu werden pflegt, ift in den sammtlichen Rillandern von der ersten Ratarratte an aufwärts in Uebung (Werne b. 25, Brun-Rollet 267, Combes II, 9, Cailliaud II, 279, d'Escayrac 192, in Darfur scheint nur einfaches Bernaben ftattzufinden, Brehm I, 169 u. Itsch. f. Allg. Erde. VI, 101), soll jedoch nur bei den dortigen muhammedanischen Bölkern vorkommen (N. Ann. des v. 1845 III, 172) und hier und da den Madchen unter fich als Ehrenfache gelten (Brun-Rollet 271). Der 3med berfelben ift ihre Reuschbeit ficher zu stellen bis zur Beirath, vor welcher die entsprechende Begenoperation gemacht wird - ein Erforderniß das oft von der Schwiegermutter mit Babsucht gegen den Schwiegersohn ausgebeutet morden ift, so daß fich ein gesetliches Einschreiten dagegen neuerdings nothig gezeigt hat. Geht der Mann auf Reisen, so wird haufig dasselbe Verfahren auf's Reue angewendet und er läßt es wiederholen so oft es ihm zwedmäßig scheint; auch die Stlavenhändler bedienen fich desselben, doch wird versichert daß der beabsichtigte 3med dennoch biemeilen unerreicht bleibe (Ruffegger II, 1 p. 496).

Bei solcher Entwürdigung des weiblichen Geschlechtes ift es nur zu glaublich daß Weiber und Kinder in den öftlichen Regerländern unbedingt geringer geachtet werden als hausthiere (Brehm I, 185), wenn auch zugleich versichert wird (d'Escayrac 198) daß der Einstuß der ersteren in jenen Gegenden oft bedeutend sei. Auf die Reuschheit der Mädchen vor der Ehe wird von den Regern meist gar kein Werth gelegt oder nur ein sehr geringer: ihre Ausschweisungen geben keinen Anstoß in Afra, in Congo wo sie ganz als Handelswaare angesehen werden (Bosmann II, 167, Tuckey 181), bei den Papels, die zwar auf die Treue der Frau streng halten und den Verführer dersselben zur Strase ausplündern, die unverheiratheten jungen Leute aber in einem Hause alle zusammenwohnen lassen (Bertrand-Bocan de im Bull. soc. géogr. 1849 II, 343). Vor der Ehe gelten die Rädchen als völlig frei und an manchen Orten soll sogar ein Räds

chen das fich ichon fruchtbar gezeigt und mit ihren Ausschweifungen etwas erworben hat, von den Mannern gur Che vorgezogen werden (Des Marchais I, 103, II, 70, vgl. auch Douville I, 158). Bon den Brames wird behauptet daß sie es selbst ihren eigenen Beibern als besonderes Berdienft anrechneten viele Liebhaber zu besigen (Bertrand-Bocandé a. a. D. 344). In Wadai, wo die Mädchen ebens falls gang ungebunden leben, wie in Darfur, tritt ein festeres Berhaltniß nur dann ein, wenn einer der Bewerber einen Borzug vor den übrigen erhält, die fich dann freiwillig zurückziehen (Mohammed el T. 213 u. derf. a. 402, 406). Indeffen muß bemerkt werden daß das moralische Urtheil über diese Dinge nicht überall so tief gefunten ift: in Benin wie in Dahomen ift der Berführer eines Madchens genothigt fie zu heirathen und hat in dem letteren Lande noch überdieß an deren Eltern Strafe zu zahlen (Landolphe II, 50, Forbes a. 7); in Loango verbietet die Sitte jungen Madchen fogar mit Mannern andere ale in Gegenwart ihrer Mutter zu sprechen (Proyart 84). Bei den Edeenahe auf Fernando Bo wird die Berführung eines Madchens als ein großes Berbrechen gestraft (Allen and Th. II, 208). Auf der Goldfufte wird die Berführte von ihren Freundinnen und Rachbarn mit Staub und Roth beworfen, unter Schmähungen an's Meer getrieben und hineingestürzt; nachdem sie fich aber darin gebadet hat, bleibt fie auf ihrer Rückehr nach Saufe unbelästigt und muß nur noch von der Priesterin mit Zauberketten und Papageienfedern behängt werden, damit die Riederkunft glücklich ablaufe. Der Berführer ift gezwungen sie zu heirathen oder, wenn die Eltern des Mädchens darein nicht willigen, die Morgengabe zu zahlen (Cruickshank 251, 256). Saben die Eltern der Braut dem Schwiegersohne die Jungfräulichkeit derselben versichert und findet er fich darin betrogen, so find jene verbunden ihm alle Geschenke, den Raufpreis und die Roften des Hochzeitsfestes zu erstatten und er hat das Recht die Frau zu verstoßen; zeigt sich dagegen seine Rlage über diesen Buntt als unbegründet, so muß er für die Berleumdung mit einer Geldstrafe bugen (ebend. 249). Die Tiappe betrachten zwar die Reuschheit der Mädchen vor der Che nicht als einen Chrenpunkt, geben aber das Beib an ihre Eltern jurud, wenn fie in dieser hinficht fich von ihnen betrogen saben (Hecquard 165). Die öffents lichen Dirnen freilich, an denen in den Regerlandern nicht leicht Mangel ift, haben bier wie allerwarte eine erceptionelle Stellung: in Dashomen, wo fie vom Könige felbst gehalten werden und diesem beträchtliche Summen einbringen, erbalten fie einen formlichen Unterricht in ihrem Gewerbe (Omboni 312).

Die Erniedrigung des Beibes, Die fich in ber Ertaufung bedfelben und in ber baran folgerichtig fich anschließenben Bologamie ausspricht, giebt fich ferner barin tund daß ee bei manchen Boltern blog auf Brobe ober auf eine bestimmte Beit genommen , daß es verlieben, vettaufcht, vom Manne profituirt und vererbt werden fann. In Corisco-Bai darf die Reuverheirathete wieder jurudgegeben werben an ihre Eltern, wenn fie bem Danne nicht gefällt, wird ihm alebann von jenen ber Raufpreis nicht guruderftattet, fo ift er befugt fie ale Gflavin ju veräußern (Owen II, 326) Das Erftere gilt auch für Congo (Cavazzi 159, Allg. bift b. R IV, 719) In Afra merben Chen bieweiten nur auf Beit geschloffen (Monrad 51), und es ift im Grunde das Ramliche, wenn bei ben Balantes die Frau bei ber Betheirathung vom Ranne einen Schurg erhalt und in das baus ihrer Eltern wieder jurudtebren darf, fobald diefer aufgetragen ift (Hecquard 80) Das Berleihen ber Beiber an Freunde und Gaftfreunde ift ebenfalls häufig, die Broftitution befondere in ben gandern Die von Guropaern viel besucht find. Am weiteften icheint fie in Congo ju geben. Auf ber Goldtufte ift es eine alte Praftit, und fie findet fich auch weiter weftlich von Cap Palmae bie jum Scherbro und fonft nicht felten (Robertson 52), daß das Beib fich profituirt im Ginverftandniß mit ihrem Danne, ber bann ploglich ericheint um fur begangenen Chebruch die gefesliche Strafe ju erheben (Bosmann II, 149). Ueberhaupt ift die Unficht welche ber Reger bom Chebruch bat, charafteriftifch fur bae ebeliche Berbaltnig in manchen ganbern giebt jener teinen hinreichenden Scheibungegrund ab, wogegen ein folcher vorliegt, wenn die Frau den Mann ichimpft (Abd Salam 20); Untreue ber Frau nämlich gilt gar nicht ale ein Angriff auf die Ehre des Mannes, fondern ericheint nur ale Untaftung eines feiner Eigenthumeftude, feines Bermogene, und wird baber gewöhnlich nur mit Geld und im Falle der Infolveng mit Cflaverer gefühnt - fo g. B. auf ber Goldfufte (Dupuy 87). Bas endlich das Bererben betrifft. fo geben ber den Fantis die Guter des Berftorbenen und mit ihnen Die Sorge fur die Familie auf den Schwesterfohn über, nach ber

Gewöhnlichen Erbsolge der Reger, und dieser tritt damit ganz in die Stelle des Berstorbenen ein; anderwärts erbt der Sohn die sämmtsichen Beiber seines Baters, mit Ausnahme seiner eigenen Mutter und der Mutter seines Baters, muß sich aber ein Jahr lang ihrer entspalten (Hutton 89, Des Marchais II, 168). Aehnlich ist es bei den Papels und Bambarras (Bertrand-Bocandé im Bull. soc. géogr. 1849 II, 840, Raffenel a. I, 391) und um Cap Palmas (Robertson 53). Bei den M'Pongos soll es sogar als eine Psiicht der Pietät des Sohnes gelten daß er die hinterlassenen Beiber seines Baters heirathe (Hecquard 8).

Da die Frau durch die Che ganz Eigenthum, ein Bermögenstheil des Mannes wird, ift die Ansicht natürlich daß nur sie, nicht aber der Mann ftrafbaren Chebruch begeben tann. Gine mertwürdige Ausnahme von dieser Regel besteht nur in Groß-Baffam, wo der als untreu befundene Mann seiner Frau eine Buße in Goldstaub zu bezahlen hat (Hecquard 44). Macht fich die lettere der Untreue schuldig, so bestimmt sich die Strafe meift nach dem zweifachen Gesichtspunkte, daß Buße für die Antastung des Eigenthums gegeben und die Rache ober Eifersucht des Mannes befriedigt werden foll: daher muß der Berführer fich lostaufen oder wird Stlave, auf der Rornertufte verfallen beide Theile der Sklaverei (Robertson 52); der Reiche verlangt eine höhere Summe als der Arme und der Gewalthaber verurtheilt namentlich den Insolventen oft zu grausamem Tode. Am Congo erleidet trop der sonft dort herrschenden Sittenlosigkeit der Chebrecher den Tod (Tuckey 372); bei den Edeenahe wird Chebruch mit dem Berluft einer Sand an beiden Theilen gestraft und im Falle der Biederholung mit Ausstoßung aus dem Stamme (Allen and Th. II, 203). In Aschanti schneidet man dem untreuen Beibe die Rase ab, dem schwathaften die Lippen, der Horcherin die Ohren (Bowdich 405). In Dahomen herrscht der eigenthümliche Gebrauch daß Chebruch unter gemeinen Leuten einen Tausch der Beiber und nur bei Bornehmen eine höhere Strafe nach sich zieht (Omboni 811), und in Winnebah muß der Berführer den Raufpreis des Beibes, gewöhnlich 16 Dollars, bezahlen und erhält fie dadurch zur Ehe (Duncan I, 77). Aehnliches ergählt Douville I, 267 von Congo. Fast allerwärts wird Untreue ftreng geftraft, obgleich man im Gangen auf die Reuschheit der Beiber keinen hohen Werth fest: es ift oft mehr die Sabsucht

und die Rache ale die Gifersucht welche in diefen Fallen ben Reger gur Berfolgung des Schuldigen treibt. Die Treue der Beiber fteht daber bei den meiften Regervollern nicht boch und man hat deshalb hier und ba ju bem Mittel gegriffen bie Che burch einen Getifcmann fchliegen gu laffen, damit die furcht por der Radie bee Getifch bie Treue des Beibes ficherer ftelle. Um meiteften geht ber Berbacht gegen biefe in Loango, mo bei ber Rieberfunft eines der Beiber bes Ronigs ein Dritter einen Reinigungseid barauf trinten muß, daß fie Die Trene nicht verlett habe fallt biefe Brobe ungunftig aus, fo gilt jene des Chebruche fur ichuldig (Mug. Dift. b R. IV, 673). In Sterra Leone wird im Berbachtefalle ber öffentlich beichworenen Berficherung von Seiten der Frau auf & Bort geglaubt (Winterbottom 177). Bas lagt fich auch in binficht auf Die Treue ber Beiber bei ber entwidelten Unficht von der Ehe überhaupt und mas lagt fich inebefondere ba erwarten, wo wie bei den De Bongwes ein Difcblingefind bas ber Proftitution feinen Urfprung verdantt, ohne Beiteres in Die eigene Ramilie aufgenommen wird' (Mequet in N. Ann. des v. 1847 IV, 391). Inbeffen foll boch in manchen ganbern, g. B. in Bornu, Chebrud felten vorfommen (Denham II, 140 ff.) und bei ben Tiapps, beren Weiber gmar nur mit einem Schurze bebedt find welcher auch oft abgelegt wird, gang unbefannt fein (Hecquard 165) fo wenig haben Schaamhaftigfeit und Reufchheit urfprunglich mit ber Befleibung ju thun'

Auf die Reigung des Madchens wird ber dem Bertauf derfelben an den Mann in der Regel teine Rudficht genommen; Conflicte derfelben mit dem Billen der Eltern treten daber hier wie anderwarts ein, und wenn eine lang ausgesvonnene romantische Liebe bei den Regern allerdings nicht leicht vorkommt, so giebt es doch auch bei ihnen einzelne Beisviele von großer Beständigseit unter den ungunstigsten Berhältniffen und von einer ercentrischen Ausopferungesähigteit wie man sie der der berrichenden Ansicht vom weiblichen Geschlecht kaum fur möglich halten sollte Cruickshank 254 f. theilt zwei hälle dieser Art mit Ein Bater verweigert seinem Sohne die Ehe mit einem Mädchen das ihm verpfändet ist und entschließt sich endlich dazu sie selbst zu heirathen. Er qualt sein Beib mit Eisersucht auf seinen Sohn den er von ihr bevorzugt glaubt und in Folge davon läßt sich lesterer von seiner Stiefmutter dazu bestimmen ihrem Leben

zugleich mit dem seinigen ein Ende zu machen: er erschießt sie und versucht sich selbst den Hals abzuschneiden, doch mißlingt ihm dieß und er stirbt durch den Strang. Ein Anderer erdolcht Weib und Kind und bringt zulest sich selbst um aus Berzweiflung darüber jene an einem bestimmten Tage an seinen Gläubiger verpfänden zu müssen den er nicht zu befriedigen vermochte.\* Davis I, 232 erzählt von einem Reger, der nach vergeblichen Bersuchen seine Geliebte aus der Stlaverei loszukaufen sich entschloß lieber selbst Sklave zu werden als die Trennung von ihr zu ertragen, die ihn aber dennoch später wohl schwerlich erspart geblieben ist.

Bringt es die tiefe Stellung des Weibes mit fich — in Loango burfen fie nur in knieender Stellung mit ihren Mannern sprechen (Proyart 93) - daß fie meift in ftrenger Unterwürfigkeit gehalten werden und fast alle harte Arbeit thun muffen, so ist doch die Behandlung die fie von jenen erfahren, meist nicht hart und unfreundlich; namentlich fteben fie in teinem fo ftlavischen Berhaltniß zu ihnen wie bei den Mauren (M. Park II, 16, Bossi 477, Raffenel 309). Ihre Stellung in Darfur ift eine freiere als in Aegypten (Cuny im Bull. soc. géogr. 1854 II, 116); beffer ale sonst gewöhnlich ist, werden sie in Fernando Bo behandelt (Allen and Th. II, 196). In den meiften Regerlandern nehmen fie indessen an der Gesellschaft und den Unterhaltungen der Männer keinen Antheil, und können namentlich nicht mit ihnen effen. Die M'Bongwes machen in dieser hinficht eine Ausnahme (Wilson 265). Obgleich dem Manne dienstbar, has ben fie doch auf der Goldkufte in den höheren Ständen vielen Einfluß und werden gut gehalten (Ausland 1856 p. 2021 nach Peuchgaric), eine wirkliche Autorität aber befigen in Afra nur diejenigen von ihnen welche einem Fetisch geweiht find (Monrad 45). Bei manchen Mandingovölkern nehmen fie sogar an der Regierung Theil und bilben Bersammlungen die in schwierigen Fällen um Rath gefragt werben (Hecquard 86), die Bagnuns von Fogni haben einen besonberen weiblichen Gerichtshof (Bertrand-Bocandé a. a. D. 333). Dieß hindert jedoch nicht daß widerspänstige und gankische Beiber durch den Mombo-jombo (Mama-Thiombo bei Boilat 457, Kongcorong bei Gray and D. 56 u. das. die Abbildung), einen verkleidet

<sup>\*</sup> Ein Beispiel von romantischer Liebe bei den Bulu-Kaffern findet sich mitgetheilt im Ausland 1867 p. 888.

umgehenden Büttel, gehörig abgestraft werden (Moore 82, M. Park I, 59). Diese Sitte, die von einer geheimen Gesellschaft aufrecht exhalten wird, ist hauptsächlich bei den Nandingos in Uebung, sindet sich aber in derselben Beise auch auf der Insel Gorée und in Alt-Calabar (Laplace, Voy. aut. du m. I, 19, Robertson 316). Es ist derselbe Büttel der auch das Amt hat Mädchen und Anaben mährend der 40 Tage nach der Beschneidung auseinander zu treiben (Coste 49). Eine ähnliche Bestimmung hat das Bundu-Gericht bei den Bullamern, das durch sein inquisitorisches Bersahren wahre und falsche Geständnisse von den bei ihm angeklagten Beibern erprest (Winterbottom 185). Oberhalb Rabba giebt es auf der Insel Bataschin ein besons deres Strashaus für ungehorsame Beiber (Lander II, 212).

Obschon selbst Eigenthum des Mannes, kann die Frau doch ihrerseits Eigenthum haben und erwerben über das dem Manne meist keine Berfügung zusteht. Erhält sie eine Mitgist oder Aussteuer von ihren Eltern, so gehört ihr diese in der Regel ausschließlich zu. Was sie in Bambut in den Goldwäschereien erwirbt, ist dem Anspruche des Mannes entzogen (Golberry I, 235). In Loango besteht, wie Proyart 95 ausdrücklich bemerkt, keine Gütergemeinschaft unter Eheleuten. So ist auch auf der Goldküste das Eigenthum von Mann und Frau vollständig getrenut. Die höchst lehrreichen und eigenthümlichen Rechtsverhältnisse welche hier die Familie beherrschen, werden von Cruicksbank 144, 147, 249 st., 273 folgendermaßen dargestellt.

Reben der Che durch Kauf der Frau giebt es eine zweite Art, bei welcher die Frau mit ihren künftigen Kindern ihrer elterlichen Familie angehörig bleibt. Der Mann zahlt alsdann eine Morgengabe an die Familie der Frau, die als eine Schuld an den Mann betrachtet wird und nicht bloß im Scheidungsfalle, sondern sogar beim Tode der Frau an ihn zurückgezahlt werden muß, wenn die Familie derselben der Gestorbenen keine andere Frau substituirt, auf welcher alsdann jene Schuld haftet. Stirbt der Mann, so geht die Frau nicht an ihre Familie zurück, sondern auf den Erben über. Kommt die Frau oder deren Familie in Roth, brauchen sie Geld zu Brozessen, Opfern, Leichenseiern u. dergl., so wird sie oft Schuldnerin ihres Wannes und geräth mit ihren Kindern — denn diese sind ursprünglich ihr Eigenthum — nicht selten allmählich bei ihm in Sklaverei. Um selbst ein Darlehen zu erhalten ist das Haupt der Familie besugt Weiber und

Rinder einem Andern zu verpfänden, deffen Leibeigene fie dadurch merden bis zur Rückahlung der Schuld nebft den Binsen, welche jährlich 50% betragen;\* die Dienste der Berpfandeten werden nicht angeschlagen. Der Schuldner wird natürlich durch dieses System, deffen Birkungen schlimmer find als die der Sklaverei selbst, meistens ruinirt und geht mit den Seinigen in die Sflaverei bei seinem Gläubiger Einzelne Familienhäupter gelangen dadurch zu einer immer über. wachsenden Macht, der oft eine hungerenoth und das Schugbedurf. niß der Unbemittelten und Schwachen noch einen weiteren mächtigen Borschub leiftet. Das Familienhaupt hat das unbestrittene Recht felbft Bluteverwandte wie Stlaven zu verkaufen, wenn es das Intereffe der Familie erfordert, und ift in der Ausübung desselben nur beschränkt durch den Widerstand der Familie selbst: die Familienglieder find also ihm gegenüber eigentlich geborene Stlaven und hierin besteht das Befen der ursprünglichen patriarchalischen Familienverfaffung. Innerhalb der Familie genießen die Ginzelnen große Freibeit, aber fie fteben bei allgemeinen Bedrangniffen gang zur Berfügung und bieten fich oft felbst jum Bertauf oder jur Berpfandung bar.

Bernachlässigung oder robe Behandlung geben der Frau das Recht den Mann zu verlaffen ohne Zuruderstattung der von ihm gezahlten Morgengabe; trennt fie fich von ihm ohne solchen Grund, so muß fie ihm alle Geschenke zurückgeben die sie von ihm erhalten hat. Für jedes Rind das sie geboren hat, jahlt sie dem Manne, wenn sie es bei der Scheidung mit fich nimmt, 4 Acies (22 sh. 6 d.). Bisweilen vergleicht fie fich fo mit ibm, daß fie ihm die Anaben gang überläßt; wenn aber die Schulden der Frau an ihren Mann mehr betragen als die Rinder und deren Dienste werth find, so werden diese an ihren eigenen Bater verpfandet ober fie werben deffen Stlaven. Erfolgt die Scheidung wegen Chebruches, so erhält der Berführer, wenn er die Schulden der Frau sammtlich bezahlt, diese zum Beibe, im Falle er selbst will, und sie wird von da an seine Schuldnerin. — Es wird nicht nothig sein den Blid noch besondere auf die feinen Berechnungen der schnödesten Geldgier und die mit schmählicher Consequenz durchgeführte Ausbeutung der schwachen und hülflosen nächsten Angehöris gen zu lenken, die in diesen Einrichtungen zu Tage treten; aber die

<sup>\*</sup> Ju Aschanti besteht ein Zinsfuß von 33 1/3 % für 40 Tage (Hutton 318, Bowdich 350).

andere Frage, die jest wohl keine Frage mehr ist, wollen wir stellen, nämlich die, ob sich Menschen die ein solches System erdacht haben, bedeutende Fähigkeiten des Verstandes absprechen lassen.

Da die Frau dem Manne als ihrem herrn und Eigenthümer unterworfen ift, hängt die Scheidung ber Che meift nicht von der Willtur der ersteren ab, obwohl sie meift in der des Mannes liegt. Bei den Mandingos steht der ungerecht behandelten Frau eine Klage beim Bauptling gegen ihren Mann zu (M. Park II, 17). In Soulimana tann sie die Che auflosen durch Rudgabe des Werthes der an ihre Eltern gemachten Geschenke, wie dieß auch anderwärts häufig Sitte ift (Laing 346, Raffenel 309). Wenn bei den Mandingos der Frau die Milch ausbleibt, ift fie der Untreue verdächtig und es gilt dieß ale ein hinreichender Scheidungegrund, indessen suchen ihre Eltern möglichst zu verhindern daß es wirklich zur Trennung der Che tommt, weil in diesem Falle das an fie bezahlte Raufgeld der geschiedenen Frau selbst als Eigenthum zufällt (Hecquard 123). Bei den Kelups von Fogni verläßt die Frau ihren Mann sobald und so oft fie will (ebend. 87), während sonft meift nur der Mann das Recht bat sie zu verstoßen oder zu verlassen. Bei den Krus muß die Familie der Frau, wenn diese ihrem Manne fortläuft, die doppelte Kaufsumme erlegen (Wilson 114). In Aschanti steht zwar, wie auch in Bornu unter gewissen Verhältnissen (Denham II, 152) der Frau die Scheidung frei, aber sie darf sich dann nicht auf's Reue verheirathen (Bowdich 354).

Der bei den Regern so sehr verbreitete Glaube an Zauberei bringt es mit sich daß der Tod des einen der Chegatten nicht immer ohne Gesahr für den überlebenden Theil ist: bei den Krus steht der Mann immer im Verdachte der Schuld, wenn eines seiner Weiber stirbt (Wilson 115), und in Congo muß sich der überlebende von dem Verdachte des Mordes reinigen (Allg. Hist. d. R. IV, 724). Laird and Oldsield II, 278 erzählen daß von den 60 Weibern eines Königesohnes, der gestorben war, einst 31 durch das Gist umkamen das sie tranken um sich von dem auf sie gefallenen Verdachte des Mordes zu reinigen.

Noch ist als eine sehr allgemeine Regersitte zu erwähnen daß mahrend der Schwangerschaft und in der ganzen Zeit des Säugens, die oft 3-4 Jahre dauert,\* der geschlechtliche Umgang zwischen Mann

Dan muß diesen Puntt bei Beurtheilung der Polygamie wohl im Auge behatten. Raffenel a. I, 403 giebt an daß das Saugen nur dann fo lange

und Frau aufhört. Bei den Mandingoe foll bies aus Rücksicht auf die Gesundheit des Säuglings geschehen, die dadurch leide (Moore 94), doch scheint die Sache vielmehr auf einem noch unermittelten abergläubischen Grunde von anderer Art zu beruhen, da z. B. in Borgu die Uebertretung jener Borschrift an der Frau damit gestraft wird, daß man fie in die Stlaverei verkauft, eine Strafe die man sicherlich nicht in Anwendung bringen würde, wenn man nur das Leben des Kindes dadurch gefährdet glaubte, das ja nach der Ansicht der Reger gang der Mutter gehört. Jene Gitte felbst herrscht außer bei den Mandingos bei den Bolkern am unteren Runez, in Groß=Baffam, in Dahomen, Benin und anderwärts (Matthews 101, Hecquard 123, 39, Caillié I, 235, Dalzel, Landolphe II, 51, W. Smith 233 u. sonft). Für die Zeit der monatlichen Reinigung gilt dieselbe Enthaltsamkeit ale Regel; die Weiber leben mährend derselben meift fern von den Männern und man hat daher für fie an manchen Orten der Goldkufte zu diesem 3wede ein besonderes Saus eingerichtet das fie bewohnen (Aug. Hist. d. R. III, 463).

Keine Kinder zu haben gehört dem Reger zu dem größten Unglud das ihn treffen kann. Für die Frau gilt Unfruchtbarkeit meist als Schande und in manchen Ländern als Beweis früherer grober Ausschweifungen. Die kinderlose Frau behandelt daher auf der Goldküste die Kinder welche ihre Sklavinnen ihrem Manne geboren haben ganz als die ihrigen (Cruickshank 249). In Angola ist die Unfruchtsbare dem allgemeinen Spotte preisgegeben und sie empsindet dieß bisweilen so tief, daß sie deshalb zum Selbstmord greift (Livingstone II, 59). Die Kinder werden meist zärtlich geliebt und oft allzu nachssichtig behandelt, man schlägt sie nicht leicht (Isert 197). Indessen giebt es hiervon auch Ausnahmen: da Bater und Mutter absolute Gewalt über ihre Kinder besißen,\* erhalten diese von ihnen in Senezgambien, selbst die schon ganz erwachsenen, bisweilen surchtbare

dauere, wenn keine neue Schwangerschaft eintrete. Er scheint demnach von der oben erwähnten Sitte entweder nichts gewußt oder (mas mahrscheinlicher ist) sie in Senegambien nicht vorgesunden zu haben.

Fine Ausnahme hiervon, die wegen ihrer Seltenheit einer weiteren Bestätigung bedarf, ware es daß am Gaboon der Sohn als muthmaßlicher Erbe seinem Vater wegen ungerechter Tödtung eines Stlaven oder sonstiger Berschleuberung des Vermögens einen Prozeß machen und ihn zum Schadensersatz zwingen tonne (Bowdich 556).

Schläge, wenn sie gegen den Billen der Eltern handeln, und sie lassen sich dieß dann volltommen geduldig gefallen (Raffenela. I, 459). Daß von den Regerstlaven in Westindien die Kinder oft hart behandelt werden und schwere Prügel bekommen, kann nicht wundern (Day II, 110), doch selbst noch im Stlavenstande zeigen die Reger die Liebe und Anhänglichkeit an ihre Berwandten und Freunde, welche sast überall unter ihren besseren Charakterzügen hervorzuheben ist, und das Alter sindet Achtung und Pslege von Seiten der Jugend (Koster, R. in Brasil. 1817 p. 609, Dallas 91).

Die Pietat der Rinder gegen ihre Eltern ift oft gerühmt worden. Den Befehlen des Baters gehorchen fie punktlich und gewiffenhaft (Caillie II, 48) und Schmähungen gegen ihre Eltern beleidigen fie tiefer als selbst Schläge, namentlich ift es für fle die empfindlichste Rrantung wenn von ihrer Mutter unehrerbietig geredet wird, mas fie "der Mutter fluchen" nennen. Go wird wenigstens von den Mandingos und Fantis erzählt (M. Park I, 71, Winterbottom 273, Robertson 165), bei benen überhaupt das Alter hochgehalten und sorgfältig gepflegt wird (Laing 131, Bosmann II, 175). Ebenso herrscht bei den Krus große Liebe zu den Kindern und Geschwistern, als besonders tief und innig wird aber das Berhältniß geschildert in welchem der Sohn zu seiner Mutter steht: er denkt an fie (heißt es bei Wilson 116) beim Erwachen, ihr vertraut er seine Geheimnisse, nur nach ihr fragt er in Krankheit. In Dahomen freilich werden alle Familienbande zerbrochen um politischer 3mede millen: der Berrscher reißt Alles an sich, nur von ihm foll Alles abhängig, nur an ihn Alles gefesselt sein; auch die Rinder die in seinem Lande geboren werden, find fein Eigenthum, er läßt fie von den Müttern hinwegnehmen und in entfernte Dörfer austheilen (Norris a. 158). Biele Beispiele von großer Familienliebe und Anhänglichkeit, die Barme der Gefühle und die rührende Freude des Wiedersehns lange getrennt gewesener Bermandten hat Mrs. Tucker aus eigener Anschauung lebendig geschildert. An manchen Orten, z. B. in Benin, dauert die Berebrung die man den Eltern erweift felbft noch lange Zeit nach ihrem Tode fort: mit großem Aufwand an Speisen und Geschenken wird ihnen alljährlich eine Todtenfeier veranstaltet (Bosmann III, 284). Rur von einigen ganz rohen oder tief gefunkenen Boltern, wie von dem abgefeimten Sandelevolte von Bonny, boren

wir daß fie ihren alten gebrechlichen Leuten teine Bflege angedeihen laffen (Röler 121).

Das nahe und innige Berhältniß in welchem die Rinder gur Mutter ju fteben pflegen, wurzelt bei den Regern außer der natürlichen Anbanglichkeit auch in der rechtlichen Ginrichtung daß das Rind in Rud. ficht seines Standes der Mutter, nicht dem Bater zu folgen pflegt: die Rinder find Freie oder Stlaven, gehören dem fürftlichen Geschlechte, dem Abel oder dem gemeinen Bolke an, je nachdem dieß mit der Mutter der Fall ift; so bei den Mandingos und in Afra wie in Loango und Congo (Hecquard 86, Bosmann II, 139, Proyart 128, Degrandpre 59). Die solidarische Saftbarkeit der ganzen Familie, namentlich für die Schulden, öftere auch für Berbrechen einzelner Familienglieder, die gewöhnlich stattfindet (z. B. auf der Goldkufte und in Sierra Leone, Bosmann II, 108, 156, Monrad 87, Winterbottom 178), kann ebenfalls nur dazu dienen, die Familienbande noch enger und fester zu knupfen: auf die Bulfe von Seiten seiner Berwandten (bemerkt Hocquard 48) kann jeder in Groß-Baffam mit Sicherheit rechnen.

Die Rinder werden in Sierra Leone nur nach der Mutter genannt (Winterbottom 201). Auf der Goldküste erhalten sie am gewöhnlichsten von den Bochentagen an denen sie geboren find ihre Ramen, bis fie später durch Thaten sich ihre Chrennamen selbst erwerben (Cruickshank 252, Hutton 94). Bei den Bambarras besteht die Ceremonie der Ramengebung nur darin, daß der Griot (Sänger, Improvisator) den Ramen den das Kind führen soll, ihm dreimal zuschreit, wahrscheinlich damit es ihn merte und darauf hören lerne (Raffenel a. I, 403). Bon eigentlicher Erziehung ift natürlich bei den Regervölkern nicht viel zu fagen, doch wird verfichert daß die Rinder der Mandingos von ihren Müttern jur Bahrhaftigkeit angebalten, daß den Madchen Baumwolle spinnen und andere häusliche Arbeiten gelehrt, die Anaben jur Feldarbeit angeleitet werden u. f. f. (Park II, 10 ff., dem jedoch Wilson 78 in der zuerst angeführten binficht widerspricht). Auf der Goldfufte begleiten die Rinder ihre Eltern bei allen Geschäften und lernen dadurch schon sehr früh die Sprache, das Benehmen und die Handlungsweise der Erwachsenen (Cruickshank 258). Die Rrus pflegen ihre Rinder durch Gespenftergeschichten und mancherlei Aberglauben im Baum zu halten und ftrafen

an ihnen Ungehorsam und Unbändigkeit dadurch, daß sie ihnen Pfeffer in die Augen einreiben oder sie mit Pfeffer räuchern (Wilson 118).

Rur zwei schwer wiegende Borwurfe bie fich bem Reger in Rudficht der Behandlung seiner Kinder machen laffen, find zugleich von der Art, daß sie Zweifel darüber erregen muffen ob er zu ihnen wirklich eine tiefere Zuneigung besitt. Der eine bezieht fich auf den Gebrauch daß miggestaltete Rinder und 3willinge bei mehreren Bölkern umgebracht werden. Den ersteren geschieht dieß in Afra (Monrad 282). In Bonny und in einem Dorfe von Benin, wo fonft 3willingegeburten vielmehr als ein erfreuliches Greigniß gelten, werden Zwillingstinder mit ihrer Mutter geopfert, bei den Ibus werden fie ausgesett, die Mutter aber aus der Gesellschaft ausgestoßen, fie muß abgesondert leben um fich zu purificiren durch ein Berfahren bei dem fle viel zu leiden hat (Röler 102, Bosmann III, 262, Allen and Th. I, 243, Schön and C. 49); außerdem sollen in Bonny auch alle Rinder getödtet werden die nach dem 4ten noch zur Welt kommen und die Mutter foll in die Berbannung gehen (J. Smith 47). Aehnliche Sitten finden fich auch bei anderen Ragen mehrfach, bei denen kein 3weifel ift baß fie auf einem besonderen Aberglauben beruhen. Die Indianer am Drinoco z. B. pflegen eines von Zwillingekindern umzubringen, weil fie folche Geburten ale eine Thierahnlichkeit verabscheuen - ,,wir find teine Bundinnen die einen Saufen von Jungen zur Belt bringen," fagen die Beiber - und überdieß in ihnen ein Zeichen von Untreue der Frau sehen (Gilii, Nachr. vom Lande Guiana 1785 p. 358). Solcher oder ähnlicher Aberglaube, der ohne Zweifel auch bei den Regern im Spiele ift, nimmt den größten Theil des moralischen Fledens hinweg den jene Sitte auf fie zu werfen scheint.

Der zweite nicht minder bedeutende Borwurf besteht darin, daß sie häusig ihre Kinder und Anverwandten in die Stlaverei vertaufen sollen. Begründet ist diese Anklage allerdings, aber es sehlt nicht an Umständen welche auch in diesem Falle den moralischen Abscheu nöthigen vielmehr dem Mitleiden Blatzu machen, denn es ist der Berkehr mit den Beißen, es ist ihr Sklavenhandel und ihr Branntwein gewesen der die Reger hauptsächlich dahin gebracht hat. Man weiß in Europa nicht oder will es nicht wissen welches tiese Elend manche dieser Bölker drückt und wie weit ein Bolk dadurch sinken kann und muß; man schreibt lieber die Bersunkenheit dem Ragencharakter als besondere

Eigenthümlichkeit zu und wirft damit bequem die Schuld berselben von dem Menschen auf die Ratur.

Anders als der eingeborene Rordamericaner giebt der Reger seine eigene Freiheit hin um das Leben zu retten : so verkauft er in Sungersnoth auch die Rinder um feinet- oder ihretwillen, ebenso feine Beiber ober Geschwister (Bosmann III, 110, Isert 197, Winterbottom 169, Park II, 57), und es darf behauptet werden daß er darum nicht schlechter ift als andere Menschen, denn es tommen auf der anberen Seite auch Beispiele von großen Anstrengungen und Opfern vor die gebracht murden wo fich die Möglichkeit zeigte ein Rind aus der Stlaverei zurudzukaufen, aber diese Möglichkeit tritt selten ein. Benn bei den Timmanis Mütter ihre Rinder zum Berfauf angeboten haben und dieß bei den Beis als gewöhnlich bezeichnet wird (Laing 102, Forbes 62), so find dieß eben die Länder welche durch den Stlavenhandel nach der Rufte seit Jahrhunderten aufe Meußerfte demo-Römer (22, 123) der diefen Busammenhang ralifirt worden find. der Sache fehr richtig hervorhebt, hat ausdrücklich darauf hingewiesen daß bei den übrigens so tief gesunkenen Fantis dergleichen nicht vortomme. Es scheint unrichtig daß, wie W. Smith 202 angiebt, in Bidah Anaben häufig von ihren Batern verkauft wurden, und die Erzählung Duncan's (I, 30, II, 91, 119) daß dieser Sandel im Innern ganz gewöhnlich sei und die Rinder der Haussklaven dort auf den Martten vertauft murden wie bei une das Rindvieh, mahrend an der Rufte nur die englischen Gesetze dies verhinderten, tann zu feiner ohnehin ichon bezweifelten Bahrheiteliebe eben kein großes Bu-Allerdings giebt es Orte wo der Stärkere den trauen erweden. Schwächeren nicht felten vertauft ohne Rüdficht auf Freundschaft und Bermandtschaft, aber dieß find nur folche Begenden, wo insbesondere die Sabsucht des Regers durch Lehre und Beispiel des Europäers gesteigert, wo er durch den Bertehr mit den Beigen fo recht in den Schlamm des Lafters hineingezogen worden ift, in älterer Zeit namentlich am unteren Senegal und in Congo (Le Maire 82, Cavazzi 82); und eben nur die Wirkung des bofen Beispiels auf rohe Menschen beweißt es und weiter nichts, wenn ein Reger zu Bouet-Willaumez (192) mit einem entsetlichen Scherze fagte: "Du mußt als Seemann wiffen daß die größeren Fische die kleinen freffen, und wie der große Gott gewollt hat daß es unter dem Baffer sei, so hat er es auch auf

dem Lande gewollt." Dahin gehört ferner daß auf den Biffagos-Infeln für Branntwein Alles feil ift, Rinder, Eltern und Gefcwifter (Durand I, 177); doch bemerft Bertrand-Bocandé (Bull. soc. geogr. 1849 III, 81) über die dortigen Papels und die Reger die er felbft tennen lernte überhaupt, daß fie, weit entfernt ihre eigenen Rinder zu verkaufen, vielmehr sogar die durch Chebruch erzeugten in ihre Familie aufnehmen. Tiefer im Innern verschwinden solche Greuel desto sicherer, je weiter man sich aus dem Rreise entfernt der von dem Einfluffe der Beißen beherrscht wird. Bo freilich Elend und Roth die Menschen dazu treiben bisweilen fich selbst als Stlaven zu vertaufen um nur bas Leben zu friften, wie in Delagoa-Bai (Owen II, 218), da verhandeln fie natürlich auch ihre Kinder. In den Bergen von Badai, erzählt der zweifelhafte Zain el Abidîn 76, 92, giebt es Reger die mit Freuden fich und ihre Rinder verkaufen, aber es wird hinzugefügt daß dieß nur in Folge der Borftellungen von vorgespiegeltem Glücke geschieht die man ihnen beizubringen weiß. In den von den Türken beherrschten Regerlandern in Oftafrica endlich geben Eltern oft die eigenen Rinder hin ftatt des Geldes, um bei Eintreibung der Steuern die fie nicht bezahlen konnen, nicht zu Tode geprügelt zu werden (Sanfal 140). Das Lebendigbegraben alter gebrechlicher Leute kommt in Rordofan und Faffott vor (Sansal, 1ste Forts. Endlich darf hier nicht unerwähnt bleiben daß felbst Beiße, 128). in früherer Zeit in Congo (Allg. Sift. d. R. V, 25), in neuerer Zeit in den Bereinigten Staaten, bisweilen ihre eigenen Rinder (Mulatten) in die Stlaverei verkauft haben — und man wirft dieß den Regern por und fieht darin einen Beweis unverbefferlicher Robbeit!

3. Die politische Berfassung der Regervölker hat man häufig im Allgemeinen als absolut monarchisch bezeichnet; dieß läßt sich jedoch nur von verhältnißmäßig wenigen behaupten, so richtig es auch ist daß bei weitem die meisten von ihnen völlig despotisch regiert werden, denn nur in wenigen Regerländern ist die Gewalt des Herrschers gesehlich vollkommen unbeschränkt, aber wo sie dieß auch nicht ist, weiß dieser sich doch oft factisch eine Macht zu verschaffen vor der sich Alles beugen muß, da die Zustände meist zu ungeordnet und alle Staatskräfte zu wenig entwickelt und organisisch sind, als daß ein

dauernder und erfolgreicher Widerstand gegen Uebergriffe und Disbrauch der Gewalt von irgend einer Seite her auch nur möglich ware. Jene Concentration der Macht ift aber gewöhnlich selbst nur von turger Dauer und ihr Befit unficher genug, da fie von der Personlich. teit des Herrschers selbst und nächstdem hauptfächlich von seinem Reich-Beiß ein anderes Glied der Berrscherthum abzuhängen pflegt. familie, der Statthalter einer Proving oder ein tapferer Arieger fich durch Geld, Intriguen oder glänzende Thaten zu Ruhm und Ansehn emporzuschwingen, so hat der herrscher in der Regel zu fürchten nicht bloß daß er verdunkelt, sondern auch daß er ganz beseitigt werde. Aus diesen Berhältniffen erklart fich die feit alter Beit in den Regerlandern herrschende Sitte daß die Sultane die Rinder der von ihnen abhangigen Ronige, wie Beißeln, an ihren hof nehmen und ihnen Hofamter verleihen (Ahmed Baba, Btich. d. d. morg. Gef. XI, 524); ebenso die in Badai noch jest übliche Grausamkeit daß die jungeren Bruder des herrichers geblendet werden um fie ungefährlich ju machen.

Bei den meisten Regervölkern zeigen die politischen Einrichtungen in mancher hinsicht einen patriarchalischen Charakter, vorzüglich insofern als die herrschersamilie zum Bolke in einem ähnlichen Berhältniß steht wie das Familienhaupt zu den Familiengliedern. Richt unpassend son ben Regern nur das Alter geehrt werde; wenn er daran freilich weiter den Satz knüpft daß die herrschersamilie eines jeden Stammes immer diejenige sei welche dem Stamme selbst seinen Ursprung gegeben habe, so kann dieß nur den Werth einer Bermuthung in Anspruch nehmen die sich keineswegs allgemein zu bestätigen scheint, obwohl es richtig ist, daß selbst in den Fällen in welchen ein gewaltsamer Umsturz des Thrones stattsindet, doch meistens das Ansehn des herrscherhauses die Umwälzung überlebt und daß deshalb alsdann gewöhnslich nur ein anderes Mitglied derselben Familie zur Regierung kommt.

Die charakteristischen Züge welche das Königthum bei den Regern darzubieten pflegt, find hauptsächlich folgende.

Wie Bosmann (III, 65, 116) von den Regern von Widah erzählt daß fie fich in stlavischer Beise vor jedem Söherstehenden demüthigen, vor ihm die Aniee beugen und den Staub tuffen, die Beiber vor den Männern, die Geschwister vor den Erstgeborenen, die Kinder vor den Eltern, so geschieht dieß in einer Beise die uns als excentrisch erscheinen

muß, besondere vor dem Rönige. Um demuthig zu grußen streut man sich in Bornu Staub auf das Haupt und die Menge desselben richtet fich nach dem Abstand im Range des Begrüßten und Grüßenden (Richardson a. II, 248), und schon Ibn Batuta hat dieses Beichen von Unterwürfigkeit in Melli im Gebrauch gefunden (Journ. Bor dem Könige von Dahomen, ja schon vor As. 4. sér. I, 210). dem Stabe der ale königliches Zeichen eine Botschaft von ihm ankundigt, kuffen die Untergebenen den Staub (Forbes a. 7). Ceremonien werden vor dem Damel von Capor (Durand I, 95), in Darfur und in den andern größern Regerreichen beobachtet, wo man fich meift dem Berricher nur auf dem Boden triechend nabert. In Wadai, wo der Sultan für einen Seher, einen Beiligen und Inspirirten gilt, so unbeilig auch sein früherer Lebenswandel gewesen sein mag, ist die tiefste Chrfurcht vor ihm zugleich eine religiöse Pflicht; man entblößt vor ihm den Oberkörper bei der Audienz und die Chrfurcht erfordert daß seinen Ramen andere wer bisher denselben führte wie er (Mohammed el T. a. 146, 369 ff.). Abadi, Rönig von Dahomen half fich in letterer Rücksicht auf andere Beise: er ließ bei seiner Thronbesteigung Alle umbringen die den Ramen Bossa trugen (Norris a. 6). Ebenso verbietet die Ehrfurcht por dem Berricher in manchen Ländern (g. B. in Dahomen und Loango) ihn effen oder trinken zu sehen: wem dieß dennoch begegnet, selbst unverschuldeter Weise, hat das Leben verwirkt, und es wird behauptet daß Letteres selbst auf Thiere Anwendung finde die fich dieses Bergebens schuldig machen (Allg. Hift. d. R. IV, 675). Man tann dieß taum unglaublich finden, wenn es mahr ift was von dem Pofceremoniell von Darfur erzählt wird, daß nämlich selbst das huften und Riesen des Sultans durch vorschriftsmäßige Laute von seiner Umgebung nachgeahmt werden muß, und fogar das Berabfallen vom Pferde, wenn ihm dieß zufällig begegnet (Ausland 1858 p. 238 nach Bayle St. John).

Ohne uns auf die Albernheiten solcher Etikette ausführlich einslassen zu wollen, müssen wir es doch als einen charakteristischen Zug der Art hervorheben auf welche die königliche Würde geltend gemacht wird, daß man mit dem Herrscher nur durch Dolmetscher redet, auch wenn er die Sprache dessen wohl versteht dem er Audienz ertheilt. Dieß ist der Fall bei dem Damel von Capor, an der Goldküste, in

Südafrica und in Darfur (Le Maire 176, Hutton 239, Bas. Miss. Mag. 1853 II, 71, Lad. Magyar bei Petermann 1857 p. 194, Zain el Abidîn 15); es gilt aber nur von förmlichen Audienzen. Man begreift daraus welche Bedeutung es hat, daß der Factoreichef von Sierra Leone ebenfalls nur durch Dolmetscher mit den Karavanensührern verhandelt, auch wenn er unmittelbar mit ihnen zu reden im Stande ist (Winterbottom 223). Der Dolmetscher dessen sich der Königs bei der Audienz bedient, wird treffend "des Königs Mund" genannt. In Benin können nur die Großen des Reiches den herrscher selbst sehen und sprechen (Bosmann III, 246).

Der Rönig von Iddah sprach zu den ihn besuchenden Englandern: "Gott hat mich gemacht nach seinem Bilde, ich bin gleich Gott und er hat mich zum Könige gemacht" (Allen and Th. I, 288). scheinen die Regerfürsten häufig zu denken und ihr Bolt theilt oft dieselbe Anficht, denn es hegt eine Art von religiöser Berehrung, wie wir von Badai schon ermähnt haben, öftere vor den Berrschern. Bon sehr excentrischer Art ift namentlich die Berehrung die man den Königen von Benin und von Dahomen beweist (Palisot-Beauvais bei Darauf daß sich ein religiöses Element in diesen Labarthe 137). Cultus mischt, weist u. A. auch die in Bornu und Wadai herrschende alte Sitte hin, daß fich der Sultan beim Antritt seiner Regierung fieben Tage lang in ein einsames heiliges Saus zurückiehen muß (Barth IV, 65). Es hangt hiermit nahe zusammen daß man vollig phantastische Borstellungen von der Macht des Königs hegt und ihm übernatürliche Kräfte zutraut: wie man am Niger den Beißen eine Herrschaft über das Wetter und über alle Krankheiten zuschreibt (Lander II, 51), so glaubt man in Loango und am weißen Ril ebenfalls das Wetter vom Könige abhängig (Proyart 120, Brun-Rollet im Bull. soc. géogr. 1852 II, 422), was jedoch am Ril die bedenkliche Seite hat, daß man ihn umbringt wenn der Regen aus-Bei den Banjars (Feluper) wird der König, der zugleich bochfter Priefter, d. h. im Befige der hochften Zaubermacht ift, für nationales Unglud ebenfalls verantwortlich gemacht, indeffen muß er dafür nicht mit dem Leben büßen, sondern kommt mit einer Tracht Schläge davon (Hecquard 78).

Der Hofstaat und äußere Glanz mit dem sich die Regerkönige umsgeben, ift sehr verschieden je nach der Ausdehnung ihres Reiches und

dem Umfange ihrer Machtmittel. Der Balaft des Königs von Dabomen nimmt fast eine engl. Quadratmeile ein, doch find die Bande nur von Lehm und innen weiß angestrichen, die Dacher von Strob. Die Gebäulichkeiten schließen eine Menge von Sofen ein. Bewaffnete Beiber, die berühmte weibliche Leibgarde des Herrschers, die nach Kölle a. 5 jedoch erft eine neuere, von König Bezu eingeführte Einrichtung ift, und Berschnittene halten Bache. Am Gingange und auf ben Dachern find wie an den Stadtthoren und allen wichtigen Blaten Menschenschädel in Menge als Schmud angebracht (Norris 387, Forbes a. 7). Abgesehn von diesen lettern - ein Schmud den die Reger lieben: auch in Calabar soll es einen Beg und einen Saal geben die gang mit Menschenschädeln gepflastert find (Boudyck 237) - gleichen die Königewohnungen in Benin, in Capor und anderwarts der eben beschriebenen (W. Smith 236, Boilat 292): fie bestehen aus einer Menge von langen einftodigen Lehmgebauden, die ersten Sofe die fie einschließen bewohnt das Sofgefinde und erft burch diese hindurch gelangt man zu den Zimmern des Königs. eine besondere Merkwürdigkeit ift der Staatswagen des Königs von Dahomen zu ermähnen, ein ungeheuerer hölzerner Elephant der aufgezäumt ist und auf Rädern steht (Forbes a. 98). Umgeben sich die herrscher der größeren Reiche mit einem geschmadlosen Brunke, bei deffen Beschreibung wir uns nicht aufhalten wollen, so sieht es dagegen bei den tleinen Regerkönigen defto ärmlicher aus. Oft befigen fie, außer bei festlichen Belegenheiten, nicht einmal ein äußeres Zeichen ihrer Burde, find um nichts beffer gekleidet als ihre Untergebenen und haben oft kaum ein paar Sütten mehr ale diese: der Ronig von Loango j. B. wohnt gang wie der gemeine Mann und geht barfuß (Degrandpré 89). Gie rivalifiren mit ihren Unterthanen meift im Bandel, den fie gang an fich zu reißen und für fich zu monopolifiren streben: königliche Beamte find die nothwendigen Mittelspersonen bei allen Handelsgeschäften in Soulimana, in Loango (Laing 339, Proyart 150) und anderwärts vielfältig. Bisweilen laffen fich diese tleinen Könige sogar dazu herbei mit ihrem Volke selbst aus Eitelkeit in der Ausübung von Künsten oder Handwerken, im Tangen u. dergl. zu wetteifern. Sind fie im Befige frequenter Bandelestragen, so unterwerfen fie den durchreisenden Fremden oft den hartesten Abgaben unter der Form von Geschenken die fie ihm abpressen, und ihre meift nur

auf einen Tag dadurch befriedigte Habsucht heißt sie von ihm ohne Unterlaß in schaamloser Beise immer mehr bald fordern bald erbetteln bis jener volltommen ausgeplündert ist. Dieß sind die Erfahrungen welche die Mehrzahl der europäischen Reisenden namentlich in Senegambien gemacht hat; bemerkenswerth ist es aber daß diejenigen welche am mittleren und unteren Riger gereist sind, durchaus nicht in demselben Maaße wie jene von den Machthabern aufgehalten und mit Chikanen aller Art geplagt wurden, und daß endlich Livingstone in den von Beißen, auch von Arabern, noch ganz unbetretenen Ländern Südafrica's den Herren des Landes nicht einmal mehr irgend ein Geschaft zu geben hatte um die Erlaubniß zur Reise zu erhalten. Die Schlüsse welche man daraus zu ziehen hat, bedürsen wohl keiner Ausführung.

Die Burde des Königs ift bei den Regervölkern meift erblich, doch findet die Succession gewöhnlich nicht in gerader Linie statt. nämlich jede mögliche Sicherheit dafür geboten werden soll daß der Rachfolger der königlichen Familie wirklich entsproffen sei und die Treue der Weiber häufig mit Mißtrauen angesehen wird, besteht in weiter Ausdehnung die Einrichtung, daß der Schwestersohn des Rönigs oder der Bruder den Thron erbt. Rach arabischen Schriftstellern des 11. Jahrh. ging in Ganah, in Walata und bei den Mandingos überhaupt die Regierung an den Bruder oder Mutterebruder über (Cooley 40). Ibn Batuta ermähnt dasselbe Princip der Succession bei den Regern, und im Lande Bedja fand nach Makrizi ebenfo die Bererbung der Regierung auf den Schwestersohn statt wie dieß in Rubien in alter Zeit der Fall war (Quatremère, Mém. géogr. et hist. sur l'Egypte 136, 38). Auch in Ghat, wo die Töchter die Saupterben find, die Göhne aber nichts vom Bater, sondern nur von der Mutter und durch sie erben, ift diese Succession des Schwiegersohne jest gebräuchlich (Richardson II, 65 f., a. I, 161), und wenn es Barth I, 375 zweifelhaft findet ob diese Sitte ursprünglich den Berbern eigen gewesen oder diesen erft durch Mischung mit Regern zugekommen sei, da fie von den ziemlich reinen Azgar beobachtet, von den Auelimmiden aber verachtet werde, so erscheint nach dem Borstehenden das Lettere jedenfalls mahrscheinlicher als das Erstere, da jene Erbfolgeweise bei den Regern sehr alt und sehr ausgebreitet ift und dem patriarchalischen Princip wohl entspricht das in ihrem Leben jo vielfach durchscheint.

Bo die Fulahs von Mandingos beherrscht werden, erbt der Thron wie bei den Mauren am Senegal, den Serrakolets, den Mandingos von Bambarra, Bulli und Tenda, auf den Bruder fort, und dasselbe geschieht bei ben ersteren auch mit der Burde der Dorfhäuptlinge (Raffenel 240, 248 f., 269, 275). 3mar hat Caillié I, 467 ans gegeben daß in Bambarra der altefte Sohn succedire, doch scheint dieß ein Irrthum zu sein, da Raffenel a. I, 379 auch neuerdinge über diefes Bolt berichtet, daß nach dem Bruder die Descendenten der fruberen Könige das nächste Anrecht an den Thron haben und daher nur felten ein Sohn auf seinen Bater in der Regierung folge. Jolofs in Capor erben die Bruder, dann die Gohne nach ihrer Reihenfolge bas Reich, in Wallo bas alteste Rind der altesten Schwester bes Ronias ober bas der verftorbenen Ronigin (Durand I, 96, Mollien 82, Boilat 291). In Bondu wird meift der Bruder des verftorbenen Könige jum Rachfolger gewählt (Mollien 196). Bei! den Sererern succedirt der Mutterebruder, dann der Schwestersohn (Faidherbe im Bull. soc. géogr. 1855 I, 36); in Aschanti der Bruder, nach welchem der Schwestersohn, dann der Sohn des Berftorbenen, endlich der erste Basall des Reiches das nächste Recht hat (Bowdich); in Iddah folgt häufig der Schwestersohn (Allen and In Südafrica überhaupt ift dieselbe Thronfolge ge-Th. I, 325). In Congo und Loango haben der alteste Bruder, der möhnlich. Muttersbruder des Königs und die Schwesterkinder des letteren das erste Recht an den Thron; schon vorher bekleiden sie die höchsten Aemter des Reiches und ruden allmählich in diefen auf, wenn eines der höheren erledigt wird (Lad. Magnar bei Petermann 1857 p. 195, Allg. Sift. d. R. IV, 674, Tuckey 159).

Eine entschiedene Ausnahme von diesem Erbfolgerechte machen die Papels von Basserel: bei ihnen erbt nur der älteste Sohn von seinem Bater und wird nach dessen Tode das Haupt der Familie, die von nun an in seinem Dienste steht; nach ihm erbt sein ältester Bruder und so kommt das Bermögen stets ungetheilt auf die ältesten noch übrigen männlichen Nachkommen des ursprünglichen Erblassers (Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 340). Eine zweite Ausnahme macht Benin, wo der Erstgeborene allein Stand und Bermögen des Baters erbt (Bosmann III, 269). Nach Landolphe II, 6, 57 hätten dort die Söhne das erste Recht an den Thron und

die Großen des Reiches wählten aus ihnen noch bei Lebzeiten des Basters frei dessen Rachfolger, nach ihnen aber kämen die Schwestersöhne des Königs an die Reihe. In Widah geht die Herrschaft, wie auch in Dahomen gewöhnlich ist, auf den ältesten Prinzen, d. h. auf denjenisgen über der nach der Thronbesteigung des Baters ihm zuerst geboren worden ist (Des Marchais II, 41).

Das Princip des fürstlichen Erbrechtes scheint meift auch das der Erbfolge bei Privaten zu sein, doch haben wir über diesen Gegenstand bis jest nur sparsame Rachrichten, und diese weisen zum Theil auf eine ziemlich große Berwidelung diefer Dinge bin. Wie Ibn Batuta bei den Berbern des Maffusa-Stammes fand daß die Rinder nach dem Mutterebruder genannt wurden und diesen auch beerbten (Journ. As. 4. ser I. 196), obgleich fie sonst gute Muselmänner waren, so wird ein entsprechendes Erbrecht bei den Regern öfters erwähnt: in Groß. Baffam erben nur die Schwestersohne (Hecquard 47), weiter öftlich auf der Goldküste in Akra erben ebenfalls Kinder nicht von ihren Eltern, sondern die Göhne vom Muttersbruder, die Töchter von der Muttereschwester und Geschwister von einander (Bosmann Rach Des Marchais I, 330 ware das II, 153, Monrad 95). weibliche Geschlecht auf der Goldkufte gar nicht erbfähig. Jolofs und den meisten der Mandingos soll die Mutter von den Söhnen, der Bater von den Schwesterföhnen, der Sohn von der Mutter und den Geschwistern beerbt werden (Bossi 636). In Loango erben die Rinder nur von der Mutter, vom Bater dagegen deffen Bruder oder Geschwisterkinder (Proyart 95).

Bei der tiefen Stellung die dem weiblichen Geschlechte in den Regerländern angewiesen ist, kann man nicht erwarten Frauen häusig mit der Herrscherwürde bekleidet zu sehen. Fast nur in Congo und Angola tritt dieser Fall bisweilen ein (Cavazzi 285, 335 und sonst), und von Loango wird die Sitte mitgetheilt daß sich der dortige König eine Matrone wähle die er seine Mutter nenne, als solche ehre und deren Rath in allen wichtigen Angelegenheiten einhole (Allg. Hist. d. R. IV, 673). Sonst wird auch in Angonna (Akra) eine regierende Könisgin erwähnt (Bosmann I, 121).

Faffen wir die politische Berfaffung der Regervölker näher in's Auge\*,

<sup>&</sup>quot; Bir haben im Folgenden die einzelnen Bölter in derselben Ordnung behandelt wie im ersten Abschuitt.

so finden wir bei den Mandingos durchgängig beschräntte Donarchieen, in welchen dem Konig eine Ratheversammlung gegenübersteht die aus einer in gerader Linie erblichen Aristokratie gebildet ift (M. Park I, 27 ff., 52, Durand I, 123, Caillié I, 414). Die Gewalt diefer in patriarcalischer Beise regierenden Rönige ift daher häufig nur gering (Matthews 75), obgleich ihre Bürde erblich ift und fie z. B. in Bambut im Einverständniß mit dem Bolte einzelne Dorfoberhäupter, d. h. einzelne jener Aristokratie angehörige Personen, ihres Amtes entsepen können; freilich kommt es auch vor daß sie selbst abgesett werden, wenn fie fich unbrauchbar zeigen und daß dann ein Regent an ihre Stelle tritt (Golberry II, 111). Wie gering ihre Macht ift, zeigt fich hauptfächlich auch barin, daß die Größe der Abgaben die fie erhalten, fich nach der Liebe richtet in der fie beim Bolke fteben (Coste 14 ff., Golberry I, 261 f.); daher es nicht wundern kann daß Raffenel (392, 491) vielmehr von fleinen Republiken spricht aus denen Bambut bestehe, mahrend er von Bulli fagt daß es monarchisch regiert sei. Laing (128 ff.) fand in den von ihm besuchten Mandingoländern folgende Abstufung der Stände: dem Rönige junachft fteben die Priefter und Korangelehrten, welche großes Ansehn genießen und fogar in Rriegszeiten ungehindert umberreisen konnen (Wilson 76), dann folgen die Häuptlinge der Dörfer und die Anführer im Rriege, dann die Rünstler und Sandwerker, endlich das gemeine Bolt, zulett die Stlaven. Die Gerichtshöfe werden von den Aeltesten in den Dörfern gebildet und der Koran gilt als Gesethuch.

In Bambarra bilden die Kourbaris, Diavaras und Kagoros zufammen eine Rathsversammlung, welcher der König gegenübersteht;
diesem zur Seite ein geheimer Rath aus den obersten Besehlshabern
über die Gefangenen, die zugleich die Heerführer im Kriege sind. Die
Kourbaris, zu denen auch die aus königlichem Geblüte stammenden
Massassiss gehören, bilden die erste Kaste. Die Massassis sind die Häuptlinge der Dörser, sie heirathen nie unter sich. Die zweite Kaste sind
die Diavaras (Diaras?), das herrschergeschlecht von Sego, die dritte
Kaste der Kagoros ist ein Zweig der Serratolets. Das Bolt besteht
aus drei Kasten oder vielmehr Zünsten: Schmiede, Lederarbeiter und
Griots (Sänger), auf deren Unvermischtheit aus Aberglauben gehalten
wird. Die Schmiede besishen ihre eigene Gerichtsbarkeit und genießen
wie die Massassis das Borrecht nicht mit dem Tode, sondern nur mit

Berbannung gestraft werden ju tonnen. Die Beber, hirten und handelsleute im Lande — die letteren find Gerratolets — bilden teine geschloffenen Raften oder Bunfte wie jene. Der Rönig richtet nur über Diebstahl, Mord und Chebruch; die Strafe des ersteren bestand sonst oft in grausamer Verstümmelung, jest ist sie der Tod, wie für die beiden anderen genannten Berbrechen. Für kleinere Bergehungen wird auf Geld= und Leibesstrafen ertannt. Gelingt es dem Berbrecher einen Maffassi anzuspucken, so erwirbt er dadurch ein Asplrecht bei ihm (Raffenel a. I, 380 ff.). Der ungerechte Ankläger wird bei manchen Mandingovölkern als Sklave verkauft (Hecquard 133). Der König von Bambarra hat eine besondere Leibgarde, die Gofas, welche aus den im Rriege gefangenen Kindern refrutirt wird (Raffenel a. I, 440). Bei seinem Tode zu weinen ift verboten bis nach der Beerdigung, bei welcher als charakteristische Feier ein Opfer von drei weißen Ochsen stattfindet. Der Rachfolger, der von den Schmieden auf einer weißen Ochsenhaut in die Bobe gehoben und zur Befolgung der eingeführten Gesetze und Sitten aufgefordert wird, mählt fich aus den Beibern seines Borgangers diejenigen aus die ihm gefallen, die übrigen vertauft er und fie find stete ein gesuchter und geschätter Artifel (ebend. 387 ff.).

Auf eigenthümliche Beise greift bei den Mandingos, besonders bei denen in der Gegend von Scherbro, bei den Beis, Timmanis und einigen andern Bölkern, der Purra Bund in die Berwaltung des Rechtes ein. Der Burra ift eine geheime Gesellschaft, deren Befen noch nicht hinreichend in's Rlare gesetzt ift; nur fo viel fteht ficher daß er eine Art von geheimer Polizei und geheimer Gerichtsbarkeit bildet, denn er bestraft Diebstahl, Zauberei und andere Berbrechen im Berborgenen, bisweilen durch maskirte Leute, und bemächtigt fich der Angeschuldigten durch nächtliche Ueberfälle. Natürlich giebt er ju vielem Unfug Beranlaffung, doch magt niemand fich ihm zu wider-Er fordert unbedingten Gehorsam von seinen Mitgliedern, deren jedes einen besonderen Ramen erhält, und besteht aus Kriegern die in verschiedene Rangklaffen eingetheilt find. Ber jufällig das Bundesgebiet betritt, wird unter vielen schrecklichen Ceremonien dem Bunde einverleibt und mit dem Tode bedroht wenn er etwas von deffen Beheimniffen ausplaudert. Zwei parallele Streifen die auf den Leib tättowirt werden, sollen das Beichen bes Bundes sein. Der Purra

ift auch ale ein gemeinschaftliches Bundesgericht mehrerer Bolter beschrieben worden, das bei ausgebrochenen Feindseligkeiten als Richter ober Bermittler angerufen, selbst Partei ergreift und dadurch den Ausschlag giebt. Eine ähnliche Einrichtung und gleichen 3wed scheint bie Semo-Gefellschaft bei den Susus zu haben, die eine besondere heilige Sprache besiten foll; so ausführlich auch indeffen auch Caillie I, 228 über sie gesprochen hat, so liegt das Befen derselben doch noch gan; im Dunkeln (Winterbottom 180 ff., Golberry I, 56, Laing 88 ff., Forbes 60, Matthews 84). Ein ähnliches Institut findet sich ferner auch in Alt = Calabar, wo der geheime Egbo-Orden Die Polizei und Juftig in die Sand genommen hat. Er ift ebenfalls in mehrere Rlaffen getheilt die ihre besonderen Feste haben, boch tann fich jeder in ihn eintaufen, Stlaven indeß nur in die unterfte Am großen Festtage des Egbo laufen Mastirte eine Peitsche schwingend durch die Straßen, holen die Schuldigen aus ihrem Berfted und bestrafen sie. Alle Weiber muffen, mahrend die Gesellschaft in Thatigkeit ift, bei Todesstrafe sich gang zurückgezogen im Hause halten. Der Wirkungefreis des Ordens soll fich sogar über die ganze Stlaven- und Goldfüste ausbreiten (Holman I, 392, Daniell in L'Institut 1846 II, 88). Auch bei den Mpongwes und den ihnen verwandten Bölkern giebt es verschiedene geheimnisvolle Gesellschaften sowohl der Männer als der Beiber; fie haben ihre eigenthumlichen fonderbaren Gebrauche, ihre 3mede aber find noch unbekannt (Wilson 395).

Galam, das Hauptland der Serrakolets, die meist als Händler in Westafrica umberziehen, ist wie Kasson, Bondu, Bambuk, Fuladu und die umliegenden Länder, jest an Kaarta tributpslichtig, wo die Bambarras herrschen (Raffenel a. I, 387). Das dortige Königsthum ist nur dem Namen nach unbeschränkt, factisch herrscht dort der Adel und die Krieger, welche die höchste Kaste der Bevölkerung bilden und zu denen als zweite die Marabutskommen (Hecquard 281).

Das früher vereinigte Reich der Jolofs, durch dessen Zerfall die jesigen Einzelstaaten entstanden sind, ist schon S. 36 besprochen worsden. Die Angaben bei Moore 151 lassen auf ein absolutes Königsthum der Familie 'Njen bei den Jolofs um 1730 schließen. Als absoluter Herrscher erscheint auch neuerdings der Damel von Capor und der Brak in Walo, doch haben die Jolofs ein jährliches Fest bei wels

chem ungestraft Tadel gegen jeden, auch gegen den König, in epigrammatischer Beise ausgesprochen werden darf (Boilat 361). Dem Abel gegenüber stehen vier Klassen von Handwerkern: Schmiede, Lederarbeiter, Fischer und Sänger (Wilson 72); die ersten und noch mehr die letzten gelten für eine unreine Kaste, in die niemand heirathen mag, und die Beber sind hauptsächlich deshalb verachtet, weil sie meist von Griots stammen (Boilat 310 f.).

Die Sererer bilden, wie schon zu Ende des 17. Jahrh., so auch noch jest mehrere kleine Republiken: Baol, Sin, Salum, Rdieghem (Mug. Sift. b. R. II, 303, Faidherbe im Bull. soc. géogr. 1855 I, 35). Die Bölker im Guben bes Gambia zeigen alle Arten von politischer Berfaffung: bei ben Jigouches herrscht anarchische Demokratie, bei den Biffogos Despotismus, die Aiamat = Feluper bilden eine demokratische Republik, die in Bolol zur monarchischen Form fich hinneigt, in Jemberin zur oligarchischen, bei den Felupern von Bacas besteht eine Militarherrschaft; doch sollen die einzelnen Staaten der Feluper untereinander verbündet sein (Hecquard 121). Die Banjars stehen unter Priesterherrschaft, die Balantes, von denen Hecquard 79 fagt daß sie gang in Anarchie und nur vom Raube lebten und daß ein Lehrer des Diebstahls gut bei ihnen bezahlt werde, haben erbliche, die Manjagos-Papels nicht erbliche Lehnsherren, die Papels der Infeln absolute Berrscher. An manchen Orten nehmen die Beiber an den politischen Angelegenheiten Theil, an den öffentlichen Berhandlungen überhaupt, an der Gesetzebung oder am Richteramte. Lande Cabou tonnen fie felbst jur Regierung gelangen und genießen großes Ansthn (Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1849 II, 266 f.).

Sauss aftand, ehe es in die Sande der Fulahs siel, unter einer ganz despotischen Regierung (Abd Salam 42 — sein Bericht ist vom 3.1787), doch wurde der Sultan durch einen hohen Rath aus der Herrschersamilie gewählt und in der Regel siel diese Wahl auf den ältesten Sohn des Herrschers. In Timbuttu, das damals an Haussatributpslichtig war, sand dieselbe Einrichtung statt und auch hier wurde gewöhnlich der Sohn zum Rachfolger des Baters ernannt, doch unterlag die Wahl der Bestätigung von Seiten des Sultans von Haussa, welcher Truppen zum Schutze der Stadt stellte. Der Herrscher von Timbuttu, welcher 2% von dem Werthe der Landesprodukte und

4% von Allem erhielt mas vertauft murde, mar den Gefegen des Landes unterworfen und hatte überhaupt eine freie Entscheidung nur in denjenigen Angelegenheiten über welche der hohe Rath, der ihm zur Seite fand, nicht einstimmig war. Die schwerften Berbrechen murden mit Ropfabschlagen, Erhängen, Erwürgen und Bastonade gestraft die bis jum Tode des Berbrechers fortgesett murde. Grundeigenthum tonnte nicht zur Strafe confiscirt werden. Bie Denham II, 149 pon Bornu ergablt, scheint es auch in Timbuttu teine Schuldstlaverei gegeben zu haben: dem Zahlungeunfähigen geschieht nichte, sondern er bleibt nur für alle Zukunft zur Zahlung verpflichtet und wird dazu angehalten sobald er in beffere Berhältniffe tommt. Beim Todesfall haben die Gläubiger den erften, seine Bittme den zweiten Anspruch, jedoch nur auf den Raufpreis der bei Schließung der Che für fie selbft ausbedungen, aber noch nicht bezahlt worden ift, und nächst dem auf ein Achtel der Erbschaftsmaffe; den letten Anspruch haben die Kinder und zwar die Göhne auf tas Doppelte der Töchter (Abd Salam 12 ff.).

In den muselmännischen Staaten im Regergebiete giebt es (nach d'Escayrac 205) überall eine Art von Lehenswesen: die Untertonige, welche den Titel Met führen, find verpflichtet dem Oberherrn zu huldigen, die Treue zu bewahren und Geschenke darzubringen, und genießen dafür von seiner Seite Schut und Bunft. Dieselben Lander= theile bleiben oft eine lange Reihe von Jahren bei derselben Familie, doch ift weder von Anhänglichkeit an den Oberherrn noch von Liebe und Sorge für das Land bei diesen kleinen herrschern die Rede. welcher Art dieses Berhältniß ift, wird sehr klar aus der Schilderung die Richardson a. von Bornu gegeben hat: der Scheith läßt die Statthalter der einzelnen Provinzen in ihrer Willkürherrschaft ganz gemähren so lange fie fich ihm unterordnen. Er überläßt ihnen selbst das Richteramt über Leben und Tod und ftort fie nicht in den Stlavenjagden, die sie um ihre Schulden zu bezahlen oft im eigenen Lande anstellen; läßt der Scheikh doch nicht selten selbst durch seine eigenen Leute in seinen Provinzen rauben und plündern. Der Statthalter von Gurai, den er durch einen anderen erseten wollte, jog fich vor dem gegen ihn abgeschidten heere in die Berge zurud, fiel nach dem Abjuge der Soldaten des Scheith über den neuen Gouverneur her und Lachte ihn um. Dasselbe Spiel wiederholte er fiebenmal, ohne jedoch

fich vom Scheith selbst loszusagen, und erlangte damit endlich so viel, daß dieser ihn gemähren ließ. Dieses Beispiel zeigt deutlicher als Alles was fich sonft noch sagen ließe in welchem traurigen Zustande das Bornu - Reich ift und wie schwach es nur noch zusammenhält. mächtigste und angesehenste unter den Statthaltern ift gegenwärtig der von Munio, welcher in Folge der Kriege mit den Fulahs, den Zehnten den er erhebt gang für fich behält (Barth IV, 54, 56). Rach Ledyard et Lucas 190 und den Proceedings 330 ist Bornu keine erbliche absolute Monarchie, sondern sowohl hier ale in Raschna mählt das Bolk drei Männer, die aus der Königsfamilie den Rachfolger frei ernennen und ihn einsegen, nachdem sie ihm am Grabe des verftorbenen Berrichere deffen Fehler und Tugenden eindringlich vorgestellt haben. Obgleich Bornu in seiner Bildung im Gangen etwas höher steht ale viele der anderen Regerlander, ift die Grausamkeit der dort üblichen Strafen doch nicht geringer: der Dieb verliert die Sand, dem zum Tode Berurtheilten wird das Herz ausgerissen oder er wird an den Beinen aufgehängt u. s. f. (Denham II, 149, Richardson a. II, 209).

Biemlich abweichend fast von Allem was sich sonst bei den Regern findet, ist die Berfassung der Arus; doch scheint diese Abweichung sast nur darin begründet zu sein, daß das patriarchalische Princip von ihnen mit weit größerer Strenge durchgeführt und beibehalten worden ist als von anderen Bölkern. Sie wird daher besonders lehrzeich dadurch, daß sie an die ursprünglichsten Zustände der menschlichen Gesellschaft erinnert, und weist deutlich darauf hin, auf welche Beise allmählich ein Bolk und ein kleiner Staat heranwächst, indem ein Familienhaupt eine Riederlassung gründet und durch das Ansehn in dem es steht andere Schusbedürstige zu sich heranzieht, die sich um das Oberhaupt schaaren und ihre Dienste zur Verfügung stellen um bei ihm Sicherheit und Hülfe in der Roth zu sinden.

An der Spipe einer jeden Familie steht bei den Krus, oder vielmehr Grebos, ein Patriarch in dessen Hände jedes männliche Mitglied
derselben einen Theil seines Vermögens niederlegt, damit er als Verwalter des Familienvermögens aus demselben alle Ausgaben, die
Strasen und die Verlobungsgelder, für die Seinigen bestreite, für die
er auch durchaus verantwortlich ist. Er schickt sie auf Reisen, verdingt
sie namentlich auf europäische Schiffe als Matrosen, damit sie sich

Reichthumer erwerben, die bei der Rudtehr ihm übergeben werden gur Bertheilung bes Gewinnes an die Ginzelnen nach feinem eigenen Ermeffen : jeber einzelne finbet Berudfichtigung bei ben Ausgaben und genießt Achtung in der Gesellschaft nach Maggabe bes Beitrages ben et jum Familienvermögen geliefert hat (Report 51, 61, Wilson 135). Bisweilen nimmt jener auch felbst Theil an der Reise als Meis fter. Anführer und Bormund der ihm untergebenen jungen Leute, die unter seiner Leitung einen gewiffen Gemeingeift und ein Rationalbewußtsein zeigen; nur der Batron der Mannschaft darf die Beftrafung eines Schuldigen aus ihrer Mitte vornehmen, die fie bisweilen felbst fordern, wenn fie deffen Sandlung für entehrend halten, und die körperliche Büchtigung die er alsdann ertheilt, findet weder Biberfand noch Migbilligung, mahrend Schlage die von einem Beißen etwa gegeben werden, ihnen für außerft ichimpflich gelten und fie in hohem Grade reigen (Laird and Oldf. I, 33 ff., Huntley I, 251). Der 3med, den fie bei ihren Seereisen verfolgen, besteht hauptsächlich darin bei der Rudtehr in ihre Beimath fich viele Beiber zu taufen und fich mit Gulfe derfelben ein bequemes Leben zu schaffen. Jene Batriarchen bilden zusammen den Rath der Alten, der über alle politifchen Angelegenheiten entscheibet; ihm gegenüber fteht die Berfammlung der übrigen Männer, welchen die legislative und executive Gewalt autommt, der Rath der Alten aber hat, mas die Gefete felbft und ihre Handhabung betrifft, nur eine berathende Stimme. Die vier großen Aemter im Staate führen der oberfte Batriarch, der Oberpriefter (Bodio), welcher die wichtigsten Opfer darbringt, zugleich aber auch für die Ernte, das Wetter, die Gesundheit, den Fischreichthum und die gewünschten Bandelsgelegenheiten verantwortlich ift - beibe find die Präfidenten des Rathes der Alten — ferner der Borfteher der zweiten Bersammlung, endlich der Anführer im Rriege (Report 51). Richt gang in Uebereinstimmung mit diefer Darftellung ift die von Wilson 129 gegebene, nach welcher fich das Bolt in drei Rlaffen theilt, die an der Berathung aller allgemeinen Angelegenheiten theilnehmen: die Alten welche eine Bersammlung für fich bilden unter den genannten zwei Prafidenten, die sehr rauberischen und übermuthigen Rrieger, welche die allgemeinen Beschluffe auszuführen bat, und die jungen Leute. In den Ratheversammlungen halt der jedesmalige Redner einen Stab in der Band, ben er niederlegt wenn er ju Ende ift; es herrscht völlige Ordnung dabei. Der Oberpriester, dessen haus zugleich Aspl ist, wäre nach Wilson auch der Anführer im Kriege. Wenn erzählt wird daß die kleinen häuptlinge der Krus unter einem Könige ständen (Allen and Th. I, 115), so ist wahrscheinlich unter diesem nur der oberste Patriarch zu verstehen. Auch Connelly (Bull. soc. geogr. 1852 I, 178) spricht von einem erblichen Könige jedes Stammes der zugleich heersührer sei und von einer unter den herrschersamilien abwechselnden Wahl des obersten Königs; da er indessen hinzusügt daß die Macht dieser Könige nur gering sei, dürsen wir diesem Titel ohne Zweisel nur eine solche Bedeutung beilegen, wie sie der besprochenen patriarchalischen Einrichtung angemessen ist.

Die Krus leiden keinen Sklavenhandel in ihrem eigenen Lande, obwohl sie Sklaven transportiren für Andere und sogar selbst unverkäusliche Sklaven besitzen sollen (Forbes 18, Connelly a. a. D. 176). Grund und Boden sind bei ihnen Gemeingut und daher unverkäuslich; wer ein Stück bebaut dem gehört es zu eigen, ihm und seinen Rachkommen, solange sie fortsahren es zu benuten. Die vorherrschenden Strasen sind die Geldstrasen. Angeberei, Stolz, Berhöhnung gelten als Berbrechen und werden als solche behandelt. Auf den falschen Ankläger fällt die Strase des angeschuldigten Berbrechens (Wilson 137 f.).

In den kleinen Staaten auf der Goldkufte findet fich meistens eine Mischung von monardischen ober oligarchischen Ginrichtungen mit demotratischen, und die Richter (Pynins) find von der Staatsgewalt unabhängig. Die Dacht eines Bauptlings hängt dort vorzuglich von seinem Reichthum an Gold und Stlaven ab. Unumschräntter herr nur über seine unmittelbare Umgebung, über die allein ihm die Gerichtsbarkeit zusteht, besitt er über weitere Kreise meift nur eine Scheingewalt; despotisch gegen Einzelne, vermag er dem Billen des Boltes, der fich aber nur in einer allgemeinen Angelegenheit tundgiebt, nicht zu widerstehen. Schmeichler wiegen ihn in Sorglofigkeit und eingebildeten Machtbesit ein und beuten seine Schmachen aus. Seine Bafallen suchen ihn zu heben oder fündigen ihm den Gehorsam auf, je nachdem es ihr Bortheil mit fich bringt, und schüßen ihre eigenen Borigen gegen ihn. Der Ursprung Dieser Borigkeit liegt mabricheinlich in dem Schut und der Gulfe die der Mächtige dem Schwachen in der Roth hat angedeihen laffen, in erwiesenen Bohlthaten u. f. f. Für

gleich ift. Die Borladung vor Gericht geschieht dadurch, daß man den Angeklagten selbft oder deffen hauptling, der dann dafür verantwortlich ift daß fich jener ftellt, mit einem Eide, gewöhnlich dem fog. Königs. eide belegt, b. h. ber vorladende Bote oder Gerichtediener beschwört, verpflichtet ihn unter feierlicher Ausrufung des Ronigs vor dem Gerichte zu erscheinen. Ebenso kann jeder einen Anderen dadurch vor Bericht citiren, daß er ihn auf diese Beise beschwört oder anschwört bei dem und dem bestimmten Berichte. Ber ber Borladung nicht Folge leiftet, zieht fich eine Geldstrafe zu, deren Bahlung zwar verzögert werden tann, aber niemale in Bergeffenheit gerath. Bor dem Brogeffe felbft muffen die Gebühren an den Richter von den Parteien vorausbezahlt werden (das. 118, 125). Es ift sehr gewöhnlich daß sich die Reger der Goldtufte durch ihre Prozeffucht ruiniren (ein Beifpiel davon ebendas. 126 ff.). Auch die einzelnen Quartiere der Städte find sehr eifersuchtig auf einander, fie treten unter besonderen Borftebern zu Compagnieen zusammen und find in beständigen Reibungen begriffen.

Als eine der wenigen wohlthätigen Folgen welche die geschilderte Einrichtung der Gesellschaft mit sich bringt, ist es zu bezeichnen daß es auf der Goldüste keine Bettler giebt, da solche sogleich als Sklaven von den Reichen in Anspruch genommen werden würden. Arme Leute vermiethen sich zur Arbeit oder zum Kriegsdienst. Dasselbe gilt auch von Benin, wo die Reichen immer eine Anzahl von Armen erhalten, die für sie arbeiten, wenn sie arbeitessähig sind (Bosmann II, 44, III, 253). Abgesehen von einigen Blinden und Hülflosen sieht man auch anderwärts in den Regerländern Bettler nur selten (Golberry II, 285). Eine Ausnahme hiervon machen jedoch die muhammedanischen Länder, in denen aber nicht sowohl aus Roth als vielmehr aus Habsucht und oft unter einer Form gebettelt wird die dem Besehle gleichtommt.

Selbst Mord wird in Afra gewöhnlich mit Geld gesühnt, man hat sich darüber nur mit den Berwandten des Erschlagenen zu vereinigen welche die Pflicht der Blutrache haben (Monrad 91): natürlich wird der ermordete Reiche und Bornehme höher bezahlt als der gemeine Mann und dieser höher als der Stlave; wer nicht zahlen kann, fällt als Opfer der Blutrache und stirbt eines grausamen Todes (Bosmann II, 91, Müller 116). Ebenso kommt es in Sierra Leone und

auch andermarte öfter vor daß nur Berbrechen gegen Soberftebende mit dem Berlufte des Lebens oder der Freiheit gestraft werden (Winterbottom 170), mährend man dieselben Berbrechen, wenn an geringeren Leuten begangen, nicht so hart anfieht, und es scheint eben nicht bloß der factische Machtbesit zu sein, in Folge deffen die Strafe dort größer, hier geringer ausfällt, sondern das moralische Urtheil felbft spricht fich dahin aus, daß in dem einen Falle ein schwereres Berbrechen vorliege ale in dem andern. Die Bohnungen der oberften Briefter find Freistätten für Berbrecher (Müller 75). Auch der geringste Diebstahl wird auf der Goldfüste mit Stlaverei bestraft und dasselbe ift sogar bei unwillfürlicher Tödtung eines hubns, Schweins ober andern Sausthieres der Fall, wenn der Beschädigte fich weigert ein Geschent als Sühne anzunehmen (Meredith 28). In Afra wird Diebstahl (nach Bosmann II, 93) mit Restitution und einer Beldftrafe belegt, die für den Reichen größer ift als für den Armen, auf Raub aber steht der Tod. Wie sehr man dort und in Aschanti (Bowdich 351) das hinzichen und Berwideln der Prozesse versteht, bezeugt ein von Robertson 173 erzählter Fall, in welchem allmählich und jum Theil sehr lange Beit nach geschehener That 32 Personen in die Stlaverei vertauft murben jum Erfat eines Schweines, das an einem Schlage, den ihm eine Frau versett hatte, gestorben sein sollte. zu verstehen wie dieß möglich sei, muß man sich daran erinnern daß, wie früher erwähnt, der Zahlungsunfähige und zwar bei dem ungeheuer hohen Zinsfuße nicht bloß er selbst, sondern oft auch seine ganze Familie in Stlaverei bei seinem Gläubiger gerath. Auch hat man auf ber Goldkufte die eigenthümliche Pragie, daß der Gläubiger seinem faumigen Schuldner mit Selbstmord oder mit Ermordung eines Dritten droht, wovon dann die Schuld auf diesen fällt, so daß ihm Blutschuld durch einen Andern aufgeladen wird (Monrad 24). Eine ähnliche Excentricität scheint indessen mehrfach und nicht bei den Regern allein vorzukommen; auch die Tschuwaschen erhängen sich bisweilen um an einem Anderen Rache zu nehmen (Lebedjew in Erman's Archiv IX, 386), und in Hindostan und China soll dasselbe geschehen: zu der daraus entspringenden Berantwortlichkeit tritt mahrscheinlich auch noch die Borstellung, daß die abgeschiedene Seele im Stande sein werde den Feind zu peinigen und zu qualen.

Aus den Gesegen der Reger der Goldfufte spricht deutlich der

Grundfat daß ihnen Geld durchaus über Alles geht, die Abtaufung des Mordes, die unglaublich harten Strafen des Diebstahls, die furchtbaren Schuldgesete zeigen unverkennbar die mahrhaft "goldene" Lehre die fie aus dem Berkehre mit den Beißen gezogen haben. In Genegambien wird ebenfalls Beschädigung fremden Eigenthums schwer geahndet: frift ein fremder Gsel von einem Getreidefelde auch nur einen einzigen Salm, so darf der Eigenthümer des letteren ihn behalten und schlachten, aber ihn arbeiten zu laffen oder zu verkaufen ift ihm verboten (Park 2. R. 271). Dieß ift offenbar febr milde im Bergleich mit den Gesegen der Goldfufte. hier sehen wir sogar den Bersuch gemacht den Schuldner noch über das irdische Leben hinaus zu verfolgen, denn wer in Schuldstlaverei stirbt, darf nicht begraben werden, sondern wird, wie dieß auch in Angon am Congo geschieht (Zucchelli 457), den wilden Thieren zum Frage ausgesetzt um wo möglich die Bermandten zu zwingen ihn einzulösen (Monrad 101). Umgekehrt ift (nach Cruickshank 260) auch derjenige, welcher einen Berftorbenen beerdigt, immer verpflichtet für deffen Schulden zu haften, daher denn Fremde, die auf der Goldfufte sterben, oft unbeerdigt bleiben. Um einen Gläubiger der einem Rachbarvolke angehört zur Bahlung zu zwingen, raubt man ihm häufig Stlaven, Bermandte ober mas man von feiner beweglichen Sabe an fich zu reißen vermag, und es ift nicht selten daß dieses Berfahren zu einem allgemeinen Wer der Zauberei schuldig Rriege führt (Bosmann II, 108 ff.). gefunden wird, den trifft der Tod oder Stlaverei mit seiner ganzen Berwandtschaft (Cruickshank 241). Reinigt fich der Angeklagte durch ein Ordale von der Schuld, so wird der Rläger verurtheilt (Des Marchais I. 329).

In Aschanti, dessen Macht und Ausbreitung Robertson (178, 296) sehr grob übertrieben hat, beschränkt eine hochmüthige und auf ihre Borrechte eisersüchtige Aristokratie die Gewalt des Königs, theils durch ein Beto das sie in allen äußeren Angelegenheiten hat, theils durch ihren Rath der sowohl in der Gesetzebung als auch bei richterlichen Entscheidungen für ihn bindend ist, so daß er nur scheinbar aus eigener Nachtvollkommenheit handelt. Ist er noch minderjährig, so wird er von den Dolmetschern und ältesten Räthen der Krone jeden Rorgen unterrichtet über die Geschichte des Reiches und die Thaten seiner Borfahren (Bowdich 387 — 346, 896). Unter solchen Um-

ftanden hangt die Macht, die er wirklich befitt, fast gang von seinen perfonlichen Eigenschaften ab und ift daber bei ben einzelnen Berrschern fehr verschieden. Das hauptsächlichfte außere Beichen seiner Burbe ift der Elephantenschwanz: auch wer eine Botschaft vom Könige bringt trägt einen solchen. Dieselbe Bedeutung hat der Elephantenschwanz auch in Scherbro (Matthews 78), während in Südafrica meist die Schmanze ber großen Raubthiere diese Bestimmung erhalten. Beamten des Reiches find einer icharferen Controle unterworfen als anderwärts: es giebt Gesetze gegen Erpreffungen, die fie fich etwa erlauben und jedem Gefandten des Königs wird ein Spion beigegeben der über sein Benehmen zu berichten hat (Bowdich 347, 397). Das Prozesverfahren, welches dem Angeklagten gestattet fich vollständig zu vertheidigen und eine eidliche Beträftigung seiner Aussagen von ihm fordert, ift dem auf der Goldkufte üblichen in den meiften Punkten ahnlich. Mord eines Nicht-Cbenburtigen wird meift mit Geld geftraft. Das Strafmaaß für Mord und Todtschlag ift verschieden, wie es auch für den Diebstahl abgestufte Strafen giebt, von der öffentlichen Ausstellung des Diebes an bis zur Lebensstrafe (Bowdich 351 f.). Die Aristokratie hat auch in dieser Beziehung manche Borrechte: nut vornehmen Berbrechern ift es erlaubt fich felbst den Tod zu geben, nur Bornehme dürfen eines ihrer Weiber im Fall der Untreue verkaufen oder tödten (Hutton 319). Bum hofftaate des Rönigs gehört eine Bande von jungen Dieben die ungestraft stiehlt, und die Truppe der Ocras, meist Lieblingesklaven des Königs die für ihn mit ihrem Leben überall einstehen und mit ihm begraben werden, hat eine fo exceptionelle Stellung, daß fie überhaupt gar nicht vor Bericht gezogen merden kann (Bowdich 389, Römer 211). Der ungerechte Kläger verwirkt selbst sein Leben, wenn es sich bei seiner Rlage um grobe Berbrechen handelt (Bowdich 350), wie dieß auch in Benin der Kall sein soll (Landolphe II, 63).

Mehr als die Verfassung von Aschanti nähert sich die von Dashomen einer absoluten Monarchie. Die Gewalt des Herrschers scheint sich hier so weit zu erstrecken, daß es kaum irgend etwas giebt das ihr unerreichbar wäre. Was er thut gilt dem Volke allgemein als recht und dieses scheint sich selbst nur die Stellung eines Sklaven zu seinem Herrn zu geben: "mein Kopf gehört dem König, nicht mir selbst," sagte Einer; "wenn er ihn holen läßt, bin ich bereit ihn hin-

jugeben, und wenn er in der Schlacht für ihn fällt, fo ift es mir einerlei." Ben der König verurtheilt, deffen Bermögen wird confisgirt, ja sogar seine Bermandten, Freunde und Diener werden um= gebracht oder verkauft (Norris a. 8, 10). Er vergiebt die Beiber allein und vertauft fie für seine Rechnung den Unterthanen zur Che (Norris 409, Wilson 203). Wenn er ftirbt, zertrummern feine Beiber alle seine Rostbarkeiten, es tritt eine allgemeine straflose Anarchie ein, Raub und Mord wüthen im Lande (Norris 437). In Bidah, Parriba und Benin entsteht bei folden Gelegenheiten ebenfalls eine vollständige Unordnung, bei welcher Person und Eigenthum teine Art von Sicherheit mehr genießen (W. Smith 206, Des Marchais II, 73, Lander I, 85, Landolphe II, 55); diese dauert indeffen an dem ersteren Orte nur 5 Tage. Das herkommen hat fie auf eine bestimmte und kurze Zeit beschränkt und es ergiebt sich daraus vor Allem daß fie keineswegs auf einer wirklichen Auflösung aller gesell= schaftlichen Bande beruht, sondern nur ale eine plögliche Loderung derselben zu betrachten ift, die trop der Entfesselung aller Leidenschaften doch immer noch von der Sitte beherricht wird und ju feinem wirklichen Berfalle der Gesellschaft führt. Dasselbe ift der Fall in Dahomen, mo der Tod des Berrichers erft nach 18 Monaten befannt gemacht wird, mahrend deren der Thronfolger mit den beiden hochsten Beamten in seinem Namen regiert (Omboni 306). Es ift deshalb nicht wahrscheinlich daß man, wie Dalzel 147 vermuthet hat, die Anarchie gestatte um die Bahl eines Rachfolgers zu beschleunigen und bem Bolte den Werth geordneter Bustande recht fühlbar zu machen, sondern die natürlichere und richtigere Deutung der Sache ift wohl diefe, daß man den herrscher in despotisch regierten Staaten ale den alleinis gen Trager der Gesete anfieht, daher denn diese selbst auch mit dem Ronige sterben (Gray and D. 177).

Die zulest erwähnte Einrichtung einer Mitregentschaft der beiden hochsten Beamten mit dem Thronfolger, der in Widah wie die königslichen Kinder bei den Pebus (d'Avezac 97) fern vom Hofe in Unswissenheit seiner Geburt und der Staatsgeschäfte erzogen wird und erst nach der Krönung, welche die Großen des Reiches anzuberaumen haben, zur vollen königlichen Macht gelangt (Des Marchais II, 41, 48) — jene Einrichtung einer Mitregentschaft weist bereits auf die wichtige Beschränkung hin die der Gewalt des Herrschers selbst in

Dahomen auferlegt ift : die beiden bochften Rathe der Krone nämlich besiten nicht allein das Recht den erftgeborenen Bringen vom Throne auszuschließen und diesen einem seiner Brüder zuzusprechen (Norris 407, a. 4), sondern ihre Macht ift auch späterhin, wenn fie einig find, immer noch größer als die des Ronigs felbft, vor dem fie fich gleichmohl wie alle andern Unterthanen im Staube demutbigen muffen. Angerdem ift der Ronig genothigt, so unumschränkt er übrigens auch gebietet, fich den Sitten seines Boltes ganz zu fügen, deffen Leidenschaft der Rrieg ift, und besonders an den großen Festen in der freigebigsten Beise Geschenke zu machen (Forbes a. 18). Jene beiden hochften Beamten find der Minga, der Minister des Inneren, welcher die Ausführung der Gesetze und namentlich auch der häufigen Todesurtheile zu übermachen hat - Forbes a. 7 bezeichnet ihn daher als oberften Scharfrichter -, die Bolizei verwaltet und den Thronerben in seinem Sause zu erziehen hat, und der Reu oder Minister des Aeußeren und des Sandels, welcher die Aufficht über die eroberten Provinzen und die verkäuflichen Stlaven führt (Omboni 307); denn die ausgedehnten Stlavenjagden lieferten bieher dem Ronige fein hauptfachliches Einkommen — jest sollen fie vertragemäßig unterbleiben (Wilson 204).

Rächst den Stlavenjagden zieht er sein Einkommen aus den jahrlichen Abgaben die wie in Aschanti in angemeffenen Geschenken befteben, welche von seinen Unterthanen ihren eigenen Berhältniffen und seiner Burbe entsprechend gemacht werden muffen (Norris 408). Ferner bilden die Todesfälle eine reiche Quelle von Ginnahmen für ibn. In Benin erhalt der Ronig von jeder Erbschaft einen Stlaven (Bosmann III, 269), in Aschanti erbt er alles Gold das seine Unterthanen hinterlaffen (Bowdich 344), in Dahomen ist er der Universalerbe aller seiner Beamten (Dalzel 168) und der haupterbe aller seiner Unterthanen überhaupt, die nach Robertson 271 ihm alljährlich den dritten Theil ihres gangen Bermogene (?) abzugeben hatten. Bahrscheinlich richtiger ift mas Omboni 312 erzählt, daß nämlich in Das homen die Rinder der hauptfrau ihrem Bater zu der einen, der Konig ihn zur andern Sälfte beerbe, daß diefer aber einen Theil des ihm Zu= fallenden den übrigen Rindern des Berftorbenen zu überlaffen pflege. Mhaesehen von diesen Lasten find im Lande Abgaben auf Alles gelegt iglicher Beise solche tragen tann, und die Billturberrschaft

welche besteht, macht den Fleiß nuglos und selbst gefährlich: dieß läßt sich leicht genug verstehen, wenn man hinzunimmt daß die Beamten keine Bezahlung erhalten (Forbes a. 9) und deshalb hier wie in vieslen andern despotisch regierten Ländern, nur darauf angewiesen sind nach dem Beispiele ihres Oberherrn ihre Untergebenen so stark zu plündern und auszupressen als sie vermögen. Um sie in dieser und anderer Rücksicht zu überwachen lebt in dem Hause eines jeden eine Königstochter die ihm als Spion beigegeben ist. Umt und Stand sind erblich und gehen auf den ältesten Sohn über, wenn nicht der König es anders bestimmt (ebend.).

Mit der Barbarei der hier üblichen Menschenopser, von denen wir anderwärts zu reden haben werden, den grausamen Strasen und dem harten Despotismus contrastirt auffallend die eingeführte Etisette und das hösliche gemessene Betragen, die man sorgfältig und streng einshält; schon Des Marchais (II, 182) hat ein großes, nach dem Range abgestuftes Ceremoniell der Begrüßungen in Widah vorgefunden. Richt minder überraschend ist die musterhafte Ordnung die sich bei militärischen Aufzügen und Schaustellungen in Dahomen zeigt, noch mehr aber wundert man sich über die Bernachlässigung der Rangunterschiede bei den öffentlichen Gerichten, die der König hält, und über die große Redesreiheit die sich besonders in den Berhandlungen über die Tapserkeit kundgiebt, welche die Einzelnen im Kriege bewiessen haben (Forbes a. 18).

Durch Riederwersen und Küssen der Erde — wohl eine symbos lische Handlung die ausdrücken soll daß man sich den höchsten Herrsscher als gegenwärtig denke — kann jeder Häuptling einer Stadt einen Gerichtshof zur Aburtheilung eines Angeklagten constituiren, doch wird zur Gültigkeit des Spruches erfordert daß er auf dem Markte in Abomey\*) verkündigt werde. Berrath, Mord, Chebruch, Diebstahl, Feigheit werden mit dem Tode bestraft (Forbes a. 7); Omboni 310 bemerkt indessen daß dieß nur von dem am Könige begangenen Diebstahl gelte und daß Blutvergießen deshalb als Capitalverbrechen angesehen werde, weil Gut und Blut der Unterthanen und selbst das Leben des Kindes dem Könige gehöre. Auf kleineren Bergehen stehen Leibesstrafen (Duncan II, 210) was sonst bei den

<sup>\*</sup> Kölle a. schreibt Agbome.

Regern kein häufiger Fall ift, da fie Schläge eben nicht fehr fürchten, denn aus dem Schmerz, welchen fie verurfachen, machen fie fich wenig und halten diese Strafe kaum für schimpflich, sondern sehen fie meift nur ale einen einfachen Beweis der Uebermacht an. Dagegen zieht Trunk in Dahomen Berachtung und selbst Strafe nach fich (Duncan II, 58, Forbes), wie dieß Pereira im Reiche des Cazembe (Bowdich b. 90 ff.) und Barbot bei den Quaquas (Avekwom) der Elfens beinkufte gefunden hat (Allg. Sift. d. R. III, 661). Ein analoges Beis spiel von einem weisen Gesetze, wie man es bei Regervolkern kaum zu finden erwartet, wird von Des Marchais (II, 173) in Bidah ermähnt, wo ein König das Hazardspiel mit der Strafe der Sklaverei belegt hat. Dahomen befitt eine ftrenge Bolizei, wie die früher ermahnten Luguegesetzeigen, und die Einrichtung daß Abende nach 9 Uhr fich Riemand mehr auf der Strafe bliden laffen barf. Die Strenge der Gesete hat für Fremde, tie eine Bache zur Reisebegleitung zu erhalten pflegen, eine große Sicherheit des Lebens und Eigenthums bergestellt (Omboni 311). Aud, auf den Markten, deren es viele und bedeutende im Lande giebt, herrscht große Ordnung: in Widah hat jeder Berkaufer seinen bestimmten Plat, Beamte untersuchen die Rauri - Schnure um zu feben ob fie vollzählig find und controliren die Geschäfte durchgängig (Des Marchais II, 163).

Bidah, das in Rücksicht seiner Sprache und seiner Sitten fich Dahomen nahe anschließt, unterscheidet fich von ihm in binficht seis ner politischen Verhältnisse hauptsächlich dadurch, daß der hohe Adel, der sich untereinander bisweilen vollständig befriegt (Des Marchais II, 201), ein viel bedeutenderes Bewicht hat, so daß die Bemalt des Ronige ftarter jurudtritt. Die Bollftreder der koniglichen Befchle und insbesondere der gesprochenen Urtheile find hier die Beiber des Königs die niemand berühren darf (ebend. 77, W. Smith In noch höherem Maaße als in Widah scheint die königliche Bewalt in den meisten der weiter öftlich gelegenen Länder beschränkt ju fein. Darauf weift der Gebrauch einer völlig friedlichen Absesung ihres herrschers bei den Epeos hin (wie ihn Norris ergählt und Abson bei Dalgel 152 bestätigt hat mit Singufügung der Geschichte feiner späteren Uebertretung): es werden ihm nämlich Papageieneier übersendet mit der Botschaft daß er der Regierungesorgen mude sein gu fchlafen munichen merbe, morauf er von feinen Beibern erdrofselt wird. Eine ähnliche Sitte sindet sich auch in Akim (Cruickshank 44). Bei den Debus wird der König ernannt und nöthigenfalls auch wieder abgesetzt von vier hohen Beamten, die den obersten Gerichtshof zusammen bilden und an deren Mitwirkung er bei seinen Regierungshandlungen gebunden ist, während er in der Gesetzgebung der Beistimmung des Rathes der Alten bedarf (d'Avezac 96 f.). Bon den Geldstrasen, die bei den Yebus alle andern Strasen zu vertreten psiegen, fällt immer ein Theil dem Könige selbst zu, bis an welchen die Appellation fortgesetzt werden kann. Jedes Berbrechen läßt sich mit Geld sühnen, wenn der beleidigte Theil darauf eingeht: Reichthum und Racht des letzteren sind daher meist von großem Einstuß auf die Bestimmung der Summe mit der man sich befriedigt erklärt (ebend. 100 f.).

... Im Lande der Ibus giebt es teine größeren Staaten, sondern fast jede Stadt hat ihren eigenen herrn (Allen and Th. I, 270). Der Rönig von Aboh (3bu) ift ein Wahlfönig und besit nur beschränfte Dacht (234). Dieß gilt ebenso von den meisten der fleinen Konige am unteren Riger, neben denen ein Rath der Alten zu stehen pflegt (381). Rur Benin icheint in diesen Gegenden jest noch ein Reich von größerer Macht und Ausdehnung zu sein. Ueber seine politische Berfaffung boren wir außer dem fruber über die Erbfolge Ungeführtem nur aus einer, wie es scheint, nicht volltommen zuverlässigen Quelle, daß der herrscher einen hohen Rath von dreimal zwanzig Mitgliedern für die Abgaben, den Rrieg und den Bandel neben fich habe, daß die Aemter und Würden nicht erblich seien und daher die zur Auszeichnung vom Könige verliehenen Korallenhalsbander von den Inhabern bei deren Tode an den König zurückfallen, und daß der Adel in drei Rlaffen von abgestuftem Range getheilt sei (Landolphe I, 113, II, 53, 60). Unglud und Ungeschid werden an dem Beerführer auf gleiche Beise mit dem Tode gestraft; auch Mord und zufällige Todtung werden vom Wesetze nicht unterschieden, doch soll dieses für den Ronigesohn ebenso ftreng sein wie für den gemeinen Mann (ebend. U, 61, 63).

Bei den M'Bongwes (Pongos) giebt es drei Stände die sich streng von einander scheiden und die bestehenden Rangunterschiede eifersüchtig aufrechthalten: Adel, freie Arbeiter und Sklaven. Zedes ihrer Dörfer steht für sich allein unter einem häuptling (Hecquard

Diese werden gewählt, muffen jedoch einer bestimmten Familie angehören und besitzen nur geringe Macht, da die hochste Entscheis dung in allen wichtigen Dingen von dem versammelten Bolke gegeben wird (Wilson 271, Dwight in Transactt. of the Amer. ethnol. soc.). Die Bauptlinge der kleineren Regervölker haben nicht felten eine ähnliche Stellung: ihre Abhangigkeit ift oft eben so groß oder selbst größer als ihre Macht. Beit entfernt bag fie, wie die machtigen Beherrscher größerer Länder, willfürliche Abgaben ihren Unterthanen auflegen, beliebig festgesette Strafgelder für wirkliche oder bloß angebliche Berbrechen an sich ziehen und fie zu Frohndiensten nach Laune pressen könnten, seben sie sich vielmehr genöthigt ihren Leuten ju schmeicheln, sich um ihre Gunft zu bewerben und fie hauptsächlich durch Beschenke an sich zu fesseln. Die Ansprüche welche an sie gemacht werden, find bisweilen so bedeutend, daß sie, wie dieß z. B. auch in Sierra Leone öftere vorkommt, die Bauptlingemurde, welche der Udel durch Wahl verleiht, wegen der mit ihr verbundenen Ausgaben ablehnen, obgleich fie dort besonders als Richter großes Unsehn genießen und von den Schutbefohlenen die fich ihnen anschließen mit dem Ehrennamen "Bater" genannt werden (Winterbottom 166).

Congo, im 3. 1485 entbedt, ift feit dem Ende des 17. Jahrh., da die Fürsten von Sogno und Bemba dem Könige den Gehorsam aufkündigten, von seiner früheren Macht herabgesunken. Die drei vornehmsten Großen des Reiches mählen den Berricher, doch muß diefer der königlichen Familie durch die Geburt angehören; die Aemter bleis ben meist bei denselben Familien, sind jedoch ebenfalls nicht eigentlich erblich, sondern werden vom Könige verliehen (Cavazzi 286). Rach Anderen mare Congo dagegen tein Bahlreich, fondern eine erbliche und absolute Monarchie von feudalem Charakter: sowohl der König als auch die Prinzen von Geblüte haben ihre Bafallen, die, so groß ihr Grundbesit auch ist, doch gang in der Sand ihres Lehnsherrn fteben, so daß sie von diesem sogar verkauft werden dürfen (Degrandpré 58). In Ambrig wird der König von je 5 zu 5 Jahren neu gewählt (Tame 161, 181). Auch Loango ist ein Wahlreich: ein hoher Rath von sieben Mitgliedern ernennt den König aus der herrscherfamilie. Die Gewalt desselben ift nur gering; seine Ginkunfte fließen aus dem Berkaufe der Aemter und aus den Abgaben die vorzüalich auf bem Eklavenhandel liegen (ebend. 81, 88). Nach Proyart

129 f. bestimmt er für den Fall seines Todes einen Regenten, der nach einiger Zeit mit den Fürsten und Würdenträgern des Reiches zu einem Rathe zusammentritt, welcher den neuen König wählt, oder er ernennt diesen unmittelbar selbst. Auch hier tritt wie in Dahomen und einigen anderen Ländern mit dem Tode des Oberhauptes eine allgemeine Anarchie von mehreren Wonaten ein, während deren sogar die Feldsarbeit ganz ruht (ebend. 148). Die größte Gewalt im Staate besitt factisch der Masuc, welcher die Oberaussicht über den ganzen Handel hat (Degrandpré 92).

Auf Mord steht in Loango der Tod (Proyart 136), auch wird er mit Stlaverei, alles Andere nur mit Geld gestraft (Degrandpre 96 ff.), wie es überhaupt auch in Südafrica, z. B. in Ramba, sehr gewöhnlich ift alle Berbrechen mit Geld zu fühnen oder abzukaufen (Lad. Magyar bei Petermann 1857 p. 198), da man nicht leicht anderwärts auf das finnreiche Mittel verfallen ift, deffen man fich in Alt=Calabar bedient, nämlich eines Todes durch Procuration: hat dort ein häuptling sich eines groben Berbrechens schuldig gemacht, so erleiden einer oder zwei von seinen werthvollsten Sklaven statt seiner den Tod (Daniell in L'Institut 1846 II, 88). Fehlt es in Loango dem Berbrecher an Geld, so wird er Sklave. Dieß trifft in gleicher Beise den Dieb, wenn er nicht zahlungsfähig ift, den Chebrecher und den der fich einer Majestätsbeleidigung schuldig macht (Proyart 136). Auch in Congo geräth der insolvente Schuldner mit seiner Familie in Stlaverei bei dem Gläubiger (Cavazzi 190). Um unteren Lauf des Congo-Flusses hat Tuckey (363, 208) feiner entwidelte Bestimmungen über das Eigenthumsrecht an Land und beweglicher Sabe gefunden ale man fonft gewöhnlich bei den Regern antrifft und diese werden oft Begenstand des Streites. Namentlich ift ein Besammteigenthum mehrerer an einer untheilbaren Sache dort häufig und man geht darin fo weit daß öftere drei bie vier Leute jusammen eine Biege befigen. Auf Diebstahl steht bald bloß Rückgabe des Gestohlenen bald Stlaverei, auf Mord die strenge Talio (383), ein Grundsatz der bei roben Bölkern sehr oft der Inbegriff und das Princip aller ihrer rechtlichen Anschauungen ift, und von dem es nur als eine besondere Form der Anwendung anzusehen ift, wenn (wie z. B. in harrar geschieht -Burton 333 - aber auch sonst vielfach vorkommt) der Mörder gebunden und den Bermandten bes Erschlagenen überliefert wird um

der Blutrache zu verfallen. Bemerkenswerth ist ferner daß am unsteren Congo der Bergifter, wenn er aus vornehmem Stande ist, eines grausameren Todes stirbt als wenn er dem gemeinen Bolke angeshört, wogegen Chebruch nicht nach dem Range des Beleidigers, sons dern nach dem des Beleidigten mit größerer oder geringerer Härte gestraft wird (Tuckey 87, 161). Wer einen vornehmen Mann verzistet, bemerkt indessen Tuckey 162, verliert zugleich mit seiner ganzen Familie das Leben.

Diefe solidarische haftbarkeit der Familie für Schulden wie für Berbrechen, der wir ichon öfter begegnet find, bat bei vielen Regervollern eine eigenthumliche und mertmurdige Ausbildung erfahren, welche ihre Unficht von der engen Zusammengehörigkeit der Familienglieder und das patriarchalische Princip, das der Entwidelung ihrer focialen Bustande fast überall zu Grunde liegt, in ein helles Licht fest. Rur in Folge davon daß der ganze Stamm oder das ganze Bolk als eine große Familie angesehen wird, ift es möglich geworden daß fich der Gläubiger, um sich bezahlt zu machen, nicht bloß an einen Berwandten seines Schuldners, sondern an einen beliebigen Landsmann desselben halten, diesen berauben und ihn wegen des Ersages an ben faumigen Schuldner verweisen darf. Dieses Berfahren ift gebräuchlich bei den Mandingos von Sierra Leone, in Cap Lahu auf der Elfenbeinfüste und in Congo (Matthews 83, Robertson 90, Cavazzi 189), auf der Goldfüste und in Widah, mo der englische Gouverneur im 3. 1806 eben dieses Berfahren angewendet hat um die Anspruche die er hatte, befriedigt zu erhalten (Meredith 29, Cruickshank 15). Man tann leicht ermeffen wohin eine folche Beschlagnahme fremben Eigenthumes führt, wenn fle, wie dieß oft geschieht, in einer langen Reihe von Einem zum Andern fortgefest wird (Cruickshank 154). Auch am Gaboon halt sich der welchem ein gekauftes Weib entlaufen ift, zur Entschädigung an beliebige Andere, wofür dann die Bermandten des Weibes verantwortlich find. In Schuldsachen und felbst wenn ein Mord begangen worden ift, geschieht dasselbe: wer ju klagen hat, halt fich an Unbetheiligte, diese wieder an andere u. f. f. bis ber Streit allgemein wird und fich endlich Einer findet der einen ordentlichen Prozeß anfängt, Palaber macht, die oft höchst verwickelte Sache jum Austrage bringt und nach langen und ichwer jum Biele ju führenden Berhandlungen über die Menge der sammtlichen Entschädigungs Mnsprüche welche erwachsen sind, die Ruhe wiederhersstellt (Wilson 266, 278).

Die politischen und rechtlichen Berhältniffe der öftlichen Regerlander find größtentheils noch ganz unbekannt. Badai, das fruchtbarer als Darfur ift und weniger zu leiden gehabt hat als dieses, wird von Mohammed el T. a. 240 ber am besten geordnete und vermaltete Staat im ganzen Sudan genannt. Besonders ift es der weise und gerechte Sultan Sabun gewesen (reg. 1804-1811) der es gehoben hat: er führte glüdliche Kriege gegen Baghirmi und Dar = Tama, eröffnete dem Sandel, den er auf alle Beise zu fördern ftrebte, neue Straßen, zog Gelehrte und Dichter an seinen hof und war sehr freis Die Regierung von Wadai, über welche Barth III, 510 ff. ausführlich gehandelt hat, ift in der hand eines Gultans, neben welchem ein hober Rath (Fascher) steht, der jedoch bei der Besorgung der Staatsgeschäfte in teine Gemeinschaft mit ihm tritt. Dieser lettere sett die Statthalter der vier großen Provinzen des Reiches ein, neben denen jedoch viele theils eingeborene theils arabische Häuptlinge sehr selbstständig gebieten (Barth), und verleiht die Aemter, und zwar ein jedes nur auf zwei Jahre; die Berwaltung derselben unterliegt einer genauen Controle. Dem Bertommen muß auch der Berricher fich fügen; die gerichtlichen Urtheile erhalt er ungeschwächt aufrecht; der Roran gilt ale Gesethuch, doch ist die Umwandlung der Strafen in Geld gewöhnlich, obwohl nicht so häufig als in Darfur. jählt Mohammed aus Tunis (a. 324 ff., 363, 376 ff.), doch bemertt Barth (III, 526) über ihn daß fein Buch über Badai in Rud. ficht der staatlichen Verhältnisse viele Uebertreibungen enthalte. wie weit bas Rämliche etwa auch von feinem Werke über Darfur gelte, muß bis jest unentschieden bleiben. Die Bevölkerung von Darfur theilt fich, abgesehen von den fremden Raufleuten und den Araber-Romaden, in Priester, Soldaten, die im Frieden zugleich die Landbauer find, und Biehzüchter; die erften beiden Stände bilden die Berichtshöfe, von denen jedoch die Appellation an den Sultan stets offen steht. Die einzelnen Provinzen werben den Pringeffinnen und anderen Mitgliedern der königlichen Familie zugetheilt und von Eunuchen regiert. Eine regelmäßige Besteuerung giebt es nicht, es ift nur der Roran der ju Abgaben verpflichtet und diese find fast gang in den Willen ber Einzelnen gestellt (Cuny im Bull. soc. géogr. 1854 II, 92, 117).

Die Führung der Prozesse und die Berhandlung aller öffentlichen Angelegenheiten die von einiger Wichtigkeit sind, der seierliche Empfang von Fremden, insbesondere der von Gesandten, geschieht bei den Regern in der Form des Palaber (Palaver), das z. B. in Atra durch Beckenschlagen und ausgesandte Boten zusammengerusen wird (Monstad 76). Die Bersammlung wird unter dem Borsise des Häuptlings eröffnet, die Redner der verschiedenen Parteien treten darin in bestimmter Ordnung auf und die Entscheidung des Prozesses, wenn es sich um einen solchen handelt, geschieht nach der Analogie der Präjudizien welche die früheren Palaber geliefert haben. Es wird versichert das sich die Reger bei diesen Gelegenheiten ruhig, mit einer gewissen Würde und Feierlichkeit zu benehmen pslegen, daß sie den Redner der das Wort hat nicht unterbrechen, klar und oft sehr tressend zu sprechen wissen und bisweilen den Zuhörer durch die Feinheit ihrer Bemerkungen in Erstaunen sesen (Rassenel a. I, 26).

Das erfte Beweismittel welches beim Prozesse in Unwendung tommt, find die Beugenaussagen, die freilich nicht überall von dem Richter nur einfach entgegengenommen werden, sondern bisweilen zu einer förmlichen Debatte der Zeugen untereinander oder mit jenem, führen (Cruickshank 180). Reichen sie für sich allein nicht bin die Sache ine Rlare zu segen, so nimmt man zunächst zu Giden seine Buflucht, die in Gegenwart und unter Anrufung des Fetisch abgelegt werden der den Meineidigen (dieß ift der Sinn des Schwures - ebend. 122) auf der Stelle tödten soll; doch steht diesem in solchen Fällen meift auch der Weg offen, wenigstens wenn er reich genug dazu ift, fich beim Fetisch d. h. beim Priester, von der Schuld des Meineides loszutaufen: man fann fich daher nicht wundern daß viele Meineide geschworen werden. Der Eid der Reger ift nämlich in der Regel selbst eine Art von Ordale, das im Fetisch-Effen oder Erinken besteht (Ifert 177) und gang auf einer Zauberei beruht: der Bann unter ben er den Schwörenden stellt, tann daher immer, so groß und ftreng er auch fein mag, durch einen noch mächtigeren Zauber wieder gelöft, der beleidigte Fetisch versöhnt oder durch einen mächtigeren wenigstens unschädlich gemacht werden (Bosmann II, 54, Monrad 37 not.). Die Eide der Reger find übrigens von verschiedener Art und bei manchen Bölkern giebt es auch verschiedene Grade derfelben. Goldfufte ift g. B. ein gewöhnlicher Schwur "Meminda Kormanti",

"Rormanti Samstag," womit ein berühmter Schlachttag bezeichnet wird; und so schwört man öftere bei großen nationalen Glücks ober Ungludsfällen, wovon der Sinn etwa diefer ift, daß in so hoben Ehren das genannte wichtige Ereigniß von dem Schwörenden wie von jedem Andern gehalten werde, so hoch auch die Bahrheit bei seiner Aussage von ihm geehrt werden solle. Die Quaquas haben einen Schwur durch den fie fich verpflichten Freundschaft und Frieden zu halten: fie träufeln fich Wasser in die Augen (Allg. Sift. d. R. III, 664). Wie die sog. Mauren am Senegal neben ihrem einfachen Schwure den höheren "des Feuers" haben, der in einem dreimaligen Berühren eines glühenden Eisens mit der Bunge besteht (Raffenel 60), so giebt es auch in Aschanti Gide von verschiedener Feierlichkeit und Wichtigkeit (Bowdich 397). In Afra gilt der Gebrauch daß wenn der Rläger mit Zeugen schwört, der Beklagte nicht mehr zum Gide zugelaffen wird (Bosmann II, 89).

Das gewöhnlichste und hauptfächlichste Beweismittel beffen man fich im Prozesse bedient, find die Ordalien. Ihre Anwendung scheint bei den Regern gang allgemein und die zu Grunde liegende Borftellung diese zu sein, daß die Gottheit den Beschuldigten aus der Lebensgefahr in die er fich begiebt, unter allen Umständen errette (Lander III, 239). In den meiften Fällen hängt es gang von der Gunft der Priefter ab ob der Angeklagte dabei zu Schaden kommt oder nicht, denn diese find es die überall die Ceremonie ju leiten haben. Die Reichen und Mächtigen wiffen dieß mohl und laffen es deshalb an Bestechungen nicht fehlen. Es läßt dieß einen lehrreichen Blid thun in die traurige Unficherheit aller Rechteverhaltniffe der Reger, welche durch den Dis brauch der Gerichte herbeigeführt wird, und in die Größe und den Umfang des Priesterbetruge, deffen Spielball und Beute die niederen unbemittelten Rlaffen find. Die Ordalien der Reger bestehen im Trinten von Giften, Brech- und Purgirmitteln, im Anfassen glühender Gisen, Eintauchen der Glieder in heißes Del: der gludliche oder ungludliche Erfolg gilt dann als Beweis der Unschuld oder Schuld; oder der Angeklagte muß einen Fluß oder Meeresarm durchschwimmen wo es Rrotodille oder haifische in Menge giebt u. dergl. (Bosmann III, 278, Winterbottom 172, Köler 127 ff. u. sonst, Cavazzi 94, 108, ff., Proyart 141).

Als eine Sonderbarkeit eigener Art ermähnen wir noch die dop-

pelte Beise des gerichtlichen Bersahrens welche bei den Sererern in Uedung ist. Ihr "Gericht der Eidechse" besteht darin, daß einem Schmiede eine Eidechse gegeben wird um sie zu hämmern: man beadsschtigt nämlich — und der gewünschte Erfolg bleibt nicht aus — einen unbekannten Died durch die Furcht vor dem Unglücke das daraus entstehen und ihn selbst treffen würde, wenn der Hammer die Eidechse bearbeitete, dahin zu bringen daß er das Gestohlene zurückgiebt. Die zweite Art des Gerichtes ist die des "Canari" — ein Bort das ebenso eine Base wie den mächtigen Geist zu bedeuten scheint der die großen beilig gehaltenen Bäume bewohnt. Unter gewissen Ceremonieen wird alsdann die Seele des unbekannten Schuldigen in einen großen Bombax, einen heiligen Baodab oder anderen Baum eingeschlossen, wo man glaubt daß sie den Tod erleiden muß, wenn nämlich ihr Eigenthümer sie nicht durch Geschenke an den Priester von dem auf sie geslegten Zauber lostauft (Boilat 102).

Ghe mir die Betrachtung der politischen und socialen Zustände der Reger verlassen, haben wir nur noch ihr heer- und Kriegswesen etwas naher in's Auge zu fassen.

Bie der Reger überall das Geräuschvolle und Prahlerische liebt, so pflegt er auch seine Zurüftungen zum Kriege mit großem garm und unter gewaltigen Drohungen gegen den Feind zu betreiben, und fie - denn es wird ihm Alles jum Freudenfeste - mit Tang und Gefang zu begleiten. Um dem Feinde furchtbar zu werden putt er fich in grotester Beise auf, malt sich weiß in Afra, roth in Loango (Ifert 69, Proyart 163). Dieß Alles tann unmöglich eine gunftige Meinung über seinen wirklichen Muth und seine Tapferkeit erweden, und dieß bestätigt fich denn auch nicht selten (Raffenel 441), denn es erscheint ihm als eine abgeschmackte Lächerlichkeit, wie sie nur die Beißen begehen können, im Rampfe Stand zu halten und ruhig auf fich schießen zu laffen, wenn man nicht muß (Winterbottom 204), und der Ginzelne fteht in vielen Regerlandern in teiner fo ftrengen Abhangigfeit von seinem Bauptlinge, daß sein Burudweichen ihm Borwurfe ober fogar Strafe zuziehen könnte. Wer nun vollende bie jedes Widerstandes unfähige Unterwürfigkeit und Rriecherei der Regerflaven in den Rolonieen beobachtet hat, überzeugt fich gewöhnlich leicht davon daß die ganze Race zur Dienstbarkeit geboren sei, weil fie durch und durch feig, aller edleren mannlichen Gigenschaften ermangele.

Und bennoch beweist eine Reihe von unverwerstichen Zeugnissen daß dieser Charafterzug der Reger nur eine Folge der äußeren Umstände und besonders der socialen Lage ist in der sie sich besinden. Bo freislich Ariege nur unternommen werden um Beute zu machen, vorzüglich um Stlaven zu fangen die dann wieder verlauft werden sollen, wo das ausziehende Geer eigentlich nur eine völlig gesetz und ordnungsslose Räuberbande ist, wie in Bidah, Parriba, Pauri (Des Marchais II, 189, Lander I, 79, II, 46); wo man hauptsächlich Stricke mit in den Arieg nimmt um die Gesangenen zu binden (wie Monrad 116 von Afra erzählt), da ist jeder nur zunächst auf die Sicherung des eigenen Lebens und dann auf Gewinn bedacht — dasher solche Ariege denn auch meist sehr unblutig ausfallen — und man muß da keine Tapferkeit erwarten. Anders aber verhält es sich mit den Bölkern welche große Eroberungskriege führen.

Allerdings bestehen in Aschanti harte Gesetze die zur Schärfung des Muthes der Krieger nicht unerheblich beitragen mögen : auf Feige heit steht der Tod (Bowdich 349, 400); aber die Tapferkeit und gute Disciplin des dortigen Heeres läßt fich auch nicht in 3weifel Die Geringschätzung derfelben ift den Englandern in bem gieben. Rriege vom 3. 1806 f. sehr gefährlich geworden; die Reger find in Menge gefallen, haben aber tropdem ihre Angriffe auf das Fort von Annamabu stete erneuert (Meredith 139 ff., Cruickshank 31 f.). Dalzel 161 erzählt einen Fall, in welchem ein kleiner Saufe von Ruftennegern gegen ein großes heer Stand gehalten hat bis auf ben letten Mann. Aehnliche Beispiele find öfter vorgekommen, und die Schilderung der Schlachten von Effamato und Dudowah in den 3. 1824 und 1826 (bei Cruickshank 69 ff.) macht ihrer Tapferkeit alle Ehre. (Bgl. auch Holman I, 210 ff.) In Dahomen find Furcht und Feigheit im Kriege unbefannt (Norris a. 37). Rrieg ift bort nicht bloß die Leidenschaft des herrschere, sondern des Boltes selbft, das auf Eroberung, Plunderung und Stlavenfang begierig, es als sein Recht fordert daß das Jahr zwischen Krieg und Festlichkeiten ge-Die unverheirathete weibliche Leibgarde des Königs, Die gang den Mannern gleichgestellt ift, wetteifert mit diesen in der Tapferkeit (Forbes a. 5, 18). Die Pahwins am Gabun im Innern des Landes find tapfer "bis zur Berwegenheit", wie Hecquard 13 sagt. Ferner find die Bambarras ein tuhnes, ihren Rachbarn überlegenes

Eroberervolt, aber ihre Gulfe im Rriege ift tauflich (Raffenel 299)\*. Auch sonft fehlt es nicht bei den Regern an einzelnen Beweisen von Tapferkeit und Muth: bei den kleinen Bölkern der Goldküfte wird der Rönig im Rriege auf das Tapferste vertheidigt und wer als Gefangener in die hande des Feindes fällt, gilt den Seinigen als todt (Des Marchais I, 322). Mohammed el T.a. 463 behauptet daß überall in den Regerlandern der König im Kampfe nicht fliehe, daß aber auch meder er selbst noch sein Hofstaat getodtet oder verkauft merde, wie überhaupt Gefangene das Leben nur dann verloren, wenn fie fich eines besonderen Todtschlages oder der Beschimpfung des Feindes Man darf es mit dieser Angabe, wie wir schuldig gemacht hätten. weiter unten sehen werden, nicht zu genau nehmen, denn z. B. von den Bambarras pflegen alle Kriegsgefangenen sogleich umgebracht zu werden, wenn ein angesehener Mann von den Ihrigen im Rampfe fällt (Raffenel a. I, 444). Auch die Bewohner von Badai sollen sehr tapfer sein und fich dadurch vor ihren Nachbarn auszeichnen (Mohamed el T. a. 257).

Rann man fich nicht wundern daß die Nisahm, die schwarzen Soldaten der Türken in Oft-Sudan, welche aus gekauften oder geraubten Regern bestehen und von ägyptischen Officieren und Unterofficieren befehligt werden, in jeder hinsicht schlechte Truppen sind (Brehm I, 193), so hat sich dagegen die ebenfalls ganz aus Regern gebildete Leibgarde Abdel Kader's und ebenso die des Sultans von Marocco immer febr tapfer geschlagen (M. Wagner, R. in d. Regentschaft Algier 1841 II, 109), und Achmet Pascha hat oft den Wunsch geäußert daß seine Regimenter, die Officiere ausgenommen, aus Schwarzen befteben möchten (Werne a. 168). Anhänglichkeit an seine Oberen und blindes Vertrauen auf deren überlegene Ginficht, bemerkt d'Escayrac 228, unüberlegter Muth der bis zur Tollkühnheit geht, und geduldige Ausdauer find die Eigenschaften die hauptsächlich den Reger zu einem friegstüchtigen Goldaten machen. Die Reger-Goldaten die von den Englandern in Sierra Leone gehalten werden, erhalten das unbedingte Lob des guten Betragens, der Rüchternheit und Disciplin (Poole I, 320). Raffenel 497 bewunderte die gute Haltung und die geschickte Ausführung verwickelter Manöver von Seiten der schwar-

<sup>\*</sup> Reuerdings hat sie Raffenel a. I, 336 indessen vielmehr als sehr feig bezeichnet.

zen englischen Soldaten am Gambia — es find hauptsächlich Jolofs und Mischlinge. Sowohl Hecquard 55, 116 als Huntley II, 143 stimmen ihm darin bei und bemerken dazu, daß ihnen an Berpflegung nichts abgehe, daß fie wie europäische Soldaten von ihren Officieren behandelt werden und bei guter Bezahlung auch der Ausficht auf ein entsprechendes Avancement ficher seien. Auch in Westindien werden die Reger als tüchtige Soldaten öfters gerühmt (Semple 26). Bie häufig sie in den englischen Kolonieen wichtige Dienste geleistet und mas für Belohnung fie für diese davon getragen haben, tann man bei Stephen I, 424 ff. nachlesen. Westindische Officiere stellen den dortigen Reger-Soldaten das Zeugniß aus, daß fie ebenso muthig als europäische, aber wenn einmal im Kampfe, unlenksam seien, ohne eigene Ueberlegung handelten und ichwer in Ordnung zu halten feien, denn Disciplin, Anzug und Reinlichkeit blieben immer ihre schwache Seite, boch sei an ihnen zu loben, daß fie ohne mit den Stlaven der Rolonieen zu sympathifiren fich stets als Soldaten der Rönigin von England ansahen (Day II, 219, I, 284). Auch Brafilien endlich hat besondere Regerregimenter, von denen versichert wird daß sie sich fehr gut halten, fehr eifrig und nach Auszeichnung begierig find (Rofter, R. in Brafil. 1817 p. 555 f.).

Man hat gesagt eine Feuerwaffe in der Band des Regers sei eine lächerliche Baffe (Brehm I, 345); und allerdinge soll richtiges Zielen und Schießen mit Feuergewehr bei den Regern in Senegambien selten fein, weil fie meift die Flinten überladen um einen möglichst starten Rnall hervorzubringen (Raffenel 305), denn sie find der Meinung auf diese Beise am meiften auszurichten, oder weil fie anderwärts, in Atra, das Gewehr an die Sufte halten und absichtlich nicht zielen, in dem Glauben daß es den Tod bringe dem fallenden Feinde in's Auge ju seben (Monrad 124), oder endlich weil sie Feuergewehre wegen des bosen Beistes der darin stede überhaupt außerordentlich fürchten und es beim Abschießen von fich werfen, denn da fie von den europais schen Bandlern nur Flinten von der schlechteften Qualität geliefert erhalten, springen diese häufig und fie nehmen selbst Schaden dabei (Degrandpre 72). Bo fie indeffen mit Feuergewehr vertrauter geworden find, ift diefer Aberglaube geschwunden und fie machen davon auf der Goldküste und in Aschanti in sehr wirksamer Beise Gebrauch (Bowdich 591, Dupuy 256 not., Des Marchais II,

194, Meredith 143). In Dahomen sollen sie sogar auf eine Entsfernung von 70 (?) Schritten noch gut damit schießen (Duncan II, 252). Wo sie mit dieser Art von Wassen noch ganz unbekannt waren, da ist ihr Muth durch die ihnen räthselhaste und geheimnisvolle Wirskung derselben natürlich bei den ersten Erfahtungen die sie in dieser hinsicht gemacht haben, so gänzlich gelähmt worden, daß sie ebenso wie die Araber in Nordost-Africa\* später schon beim bloßen Analle die Flucht ergriffen (Werne a. 110), was wohl schwerlich zu einem nachstheiligen Schlusse über ihre Tapserseit überhaupt berechtigt.

Die Rriegsmacht welche in's Feld gestellt wird, ist gewöhnlich gleich unbedeutend in Rudficht ihrer Größe wie in Rudficht ihrer Organisa-Rur die größeren Reiche welche Eroberungefriege führen, befigen ein heer das einigermaßen diesen Ramen verdient. Dabomep bat mit Ginschluß der weiblichen Leibgarde des Ronigs, die 5000 Ropfe ftart ift, 12000 Mann regulare Truppen, im Rriege das Doppelte; mit dem Beere zieht aber dann der vierte Theil der gesammten Bevolterung aus (Forbes a. 5). Die Kriegsmacht von Raarta, von der fich nicht angegeben findet wie boch fie fich beläuft, ift in vier Armeecorps getheilt, deren jedes seinen Ober- und zwei Unter-Befehlshaber besitt (Raffenel 301). In Bornu, wo man Richardson (a. II, 257) von einem Beere von 100000 Mann erzählte das hauptsächlich aus Reiterei bestehe, fand Barth (III, 376) der über das dortige Beerwesen ausführlich berichtet, in dem Feldzug nach Muffgu 4500 Mann leichte, 500 Mann schwere Cavallerie nebst 8000 berittenen Schua-Daß in alterer Zeit die Kriegemacht des Landes viel bebeutender mar, unterliegt keinem 3weifel. Die Angaben Mohammed's aus Tunis (420 ff.) über das Beer von Badai, deffen Reiterei (nach Barth III, 518) 7000 Mann ftark ift, übergeben wir ale unzuverlässig. Wo es Reiterei giebt, da bildet fie immer die im Rriege fehr gefürchtete Sauptmacht. Unter den füdlichen Ländern boren wir nur von dem der Epeos daß es besonders durch seine Reiterei start sei (Dalzel); die von Bornu befitt, wie dieß ichon Denham I, 86 beichrieben hat, eiserne harnische für Mann und Roß; im Beften wird

Burdhardt 388 erzählt daß bei einer türkischen Artillerieübung, die der Gesandte des Pascha's von Aegypten mit drei kleinen Feldstücken in Schendy vornehmen ließ, der größte Theil der Bevölkerung die Flucht ersgriff, daß sich Biele auf die Erde warsen und um hülfe schrieen.

Reiterei, abgesehen von den Fulahs, hauptsächlich bei den Jolofs erswähnt: der Brak von Wallo besaß deren schon zu Ende des 17. Jahrh. (Allg. Hift. d. R. III, 221) und die des Damel beläuft sich auf 2000 Wann (De la Jaille 101).

Die Baffen find von fehr verschiedener Art. Daß die Reger jett in vielen Gegenden mit Feuergewehr versehen find, ift schon bemerkt Unter den öftlichen gandern find in Baghirmi Speer und worden. Art die Sauptwaffen, Bogen und Pfeil dagegen felten (Barth III, 401), überhaupt pflegen nur die Stlaven in diesen Gegenden die letteren, und zwar vergiftete Pfeile, im Rriege zu führen, mahrend zugleich Oft-Sudan bas Eigenthümliche hat, daß man fich durch Bruftharnifche und Bamse von Buffelleder zu schüßen pflegt (d'Escayrac 209 f.). Bor ber Ginführung bes Feuergewehrs find Bogen und Pfeil in ben meiften Regerlandern die Sauptwaffen gewesen: so fand es 36n Batuta bei dem Sultan von Melli und deffen Gefolge, doch befaßen diefe auch Schwerter und Lanzen (Journ. As. 4. ser. I, 208 ff.). Weit verbreitet ift namentlich auch der Gebrauch vergifteter Pfeile, obwohl er nicht so allgemein ist als man oft geglaubt hat: er findet fich im Rorden von Dahomen und in Congo (Duncan II, 178, Cavazzi 185); als ein sehr schnell todtendes Gift wird namentlich das bei den Epeos und in Riama (Borgu) angewendete bezeichnet (Robertson 282, Clapperton 119). In Kordofan bedient man sich im Kriege vergifteter Langen (Ruppell 154). Gine sonft bei Regern nicht häufige Baffe ift die Schleuder, deren man fich auf Fernando Bo bedient (Owen I, 341).

Bei den Mandingos ziehen Sänger mit in den Krieg um durch den Vortrag früherer heldenthaten die Kämpfer zu begeistern (Park II, 33). Auf dem Marsche selbst herrscht gewöhnlich die größte Frugaliztät, obwohl er nicht leicht in gehöriger Ordnung ausgeführt wird. Es ist eine Ausnahme daß die Reger von Fernando Po ordentlich marschiren und exerciren (Allen and Th. II, 205).

Was die Art der Kriegführung selbst betrifft, so ist sie gewöhnlich verschieden, je nachdem es sich um einen ordentlichen Krieg oder um einen Raubzug handelt. Nur der erstere wird wirklich angekündigt, er ist bisweilen aber auch mit einer einzigen Schlacht beendigt (Müller 126, Park II, 51). Die Sklaven werden meist in's Vordertreffen gestellt (Raffenel 301). Vor der Schlacht werden häufig Zaubereien

der verschiedensten Art vorgenommen um fich den Sieg zu fichern, ben Reind mit Blindheit zu schlagen oder auf andere Beise zu verderben, in Bornu 3. B. schickt man der feindlichen Armee einen Mann mit einer Ralebaffe voll Zaubermaffer entgegen, die er gegen fie ausschüttet (Kölle b. 172); auch kommt es vor — denn die Prahlerei kann der Reger nirgende unterlaffen - daß Giner bem Feinde herausfordernb allein entgegentangt, fich wie rasend geberdet, sein Gewehr abschießt, es in die Sohe wirft, wieder fangt und andere Poffen dieser Art macht (3fert 51). Auf der Goldfüste hat jeder hauptling einen befonderen Spruch der seine Tapferkeit rühmt oder sonft ehrenvoll für ihn ift und nach einer bestimmten Melodie auf einem horn geblasen wird (Cruickshank 283); diese allgemein bekannten bornfignale werden bier und in Afchanti im Rriege benutt um Befehle in die Ferne auszutheilen (Bowdich 401). Um weißen Ril und in Raffa wird die Trommel, mit der man auf die Baume steigt damit fie weithin schalle, in abnlicher Beise telegraphisch verwendet (Brun-Rollet 278, Petermann's Mittheil. 1855 p. 328 nach Rrapf).

Große Vorsicht im Rriege ift ben Regern meift nicht eigen. Die Beis stellen mahrend deffelben in ihren Städten und auf allen bedrohten Punkten bei Tag und Racht Wachen aus (Forbes 62), aber folche Sorgfalt ift nicht eben häufig; auch werden außer den oft fehr schlechten Befestigungen der Städte und Dörfer im Felde nicht leicht Graben und andere Berschanzungen angelegt, wie dieß in Afra geschieht (Ifert Dagegen ift zu rühmen daß bei vielen Boltern auch mahrend des Krieges die weiße Friedensflagge, der königliche Stab mit filbernem Anopfe, die Düge des Gesandten von schwarzem Affenfell oder der Elephantenschwanz des königlichen Boten und Ausrufers geachtet wird (Bosmann II, 401, Bowdich 595). Der Friedensschluß erfolgt meist ohne eigenthümliche und bemerkenswerthe Ceremonie. Rur bisweilen hat er einen religiösen Charafter, wie z. B. bei den Papels, die um einen unverbrüchlichen Frieden zu machen unter schweren Flüchen gegen den Friedenstörer das Blut eines Opferthieres trinken, dem man die Beine gebrochen hat und das dann begraben wird (Bertrand-Bocandé im Bull. soc. géogr. 1849 II, 338).

Große offene Schlachten wie die in geschlossenen Gliedern kämpfensten Aschantis sie liefern (Rießler im Ausland 1852 p. 268), sind nicht sehr häusig. Man beschränkt sich gewöhnlich auf den kleinen

Rrieg, auf ein ziemlich regelloses Tirailliren das von Einzelnen oder reihenweise ausgeführt wird, und macht vorzugsweise gern Ueberfälle aus bem hinterhalt. Das Anzünden der feindlichen Städte ift das Erfte worauf ausgegangen wird, allgemeine Berwuftung bes Landes gewöhnlich der hauptzweck (Denham I, 224). Als ungemein räuberisch, hinterlistig und reich an Grausamkeiten und Greueln aller Art hat For bes namentlich die Rriege von Dahomen beschrieben. Gegen den bezwungenen Feind, sagt Dupuy 166 not., hat der Reger teine Spur von Mitleid. Die furchtbare Leidenschaftlichkeit die ihm eigen ift, läßt es nicht anders erwarten, wenn das gefloffene Blut einmal seine Buth gereizt und seine Rachgier entflammt hat. Dann werden die Gefangenen geopfert und oft fürchterlich gequalt, doch zeigt fich der Reger barin nicht so unersättlich als viele andere rohe Bölker. Wie in Abpfitnien und bei den Gallas werden in Bertat die Feinde entmannt und die Beiber schmuden fich mit diesen Trophäen (Cailliaud III, 32). In Aschanti wird (nach Bowdich 402) von dem Berzen des erschlas genen Feindes gegessen und die Kinnlade als Trophäe aufbewahrt. Auf der Goldtufte und in noch größerem Maagstabe in Dahomen find die abgeschnittenen Feindestöpfe die werthvollsten Trophäen (Müller 141, Isert 54). Sonst ist diese barbarische Sitte in den Regerlandern nicht sehr häufig. Minder selten ift es daß in der ersten Buth die Gefangenen zerschnitten und zerhacht werden, aber zu grausamen Festlichkeiten spart man fie, wenn ihr Leben einmal geschont worden ift, nicht leicht auf.

Die Mißhandlung der Leiche des Feindes steht wie der Cannibalismus, wo dieser in den Regerländern überhaupt vorkommt, in nahem
Zusammenhange mit der dort herrschenden Ansicht, daß man dadurch
den Berstorbenen auch noch nach dem Tode zu quälen im Stande sei (Monrad 19). Daher geben sich vornehme Aschantis oft selbst den
Tod oder empfangen ihn von der Hand ihrer Kinder oder Stlaven
um nicht in die Sewalt des Feindes zu fallen (Dupuy 238 not.),
und der nachmalige König von Badagry, Aduley, grub im Kriege
gegen seinen Bruder aus Bietät den Schädel seines Baters aus um
ihn vor Mißhandlungen zu sichern (Lander I, 43). Die Gebeine
eines Berwandten in Feindeshand zu wissen gilt aus dem angeführten
Grunde für das größte Unglück (Kömer 113), wahrscheinlich nicht
allein wegen der Berletung der Pietät die darin liegt, sondern zum

Theil wohl auch werl man glaubt bag ber ergurute und gequalte Geift ud tafüt an ten Seinigen raden werte. Es erflatt ud terens bak. wie ichon erwähnt, vor Allem ber Ronig im Ariege auf's Lapferfte vertheibigt und jete Auftrengung gemacht wirt um ihn nicht in Feindesbant fallen ju laffen, unt tag ber Reger auf alle Beife bafür Sorge trägt in ter beimath unter ben Seinigen begraben gu werben (Bosmann II. 198). Ind beim Cannibalismus, auf beffen weite Ausbreitung in fruberer Beit ber überall gebranchliche Ausbrud "ben Reint auffreffen" it. i. ibn ju Grunte richten, fein Land vermuften) binweiß, mogen tiefe Borftellungen mit in's Spiel tommen. Abgefeben von einzelnen Beispielen im Ariege, wo bie Rache baju treibt vom Aleiche tee Beintee zu gehren (in Bonny," Bonet-Willaumen 138), und von den öffentlichen geften in Dabomen, bei benen bas Effen von Menschenfleisch ein wesentlicher Act ber Beier felbft ift (Norris). giebt ce neuerdinge nur zweiselhafte galle von Cannibaliemus in den Regerlandern. Snelgrave freilich hat ibn ale febr ausgebreitet in Dahomen angegeben, Clapperton 336 hat wie neuerdings Boge! von einem Bolte von eigentlichen Menschenfreffern gehort bae in Jatoba unter 50 n. B. lebe, und Arapf R. II, 300 bemertt bag bie 28adoe=Stamme in Daafrica ale Cannibalen verjerieen feien, aber es ift jest hinreichent conftatirt wie die Reger fich immer gegenseitig als Cannibalen bei ten Beißen ju verleumten pflegen um tiefe vom weis teren Bordringen in'e Innere, meift aus handelseifersucht auf ihre Rachbarn, abzuschrecken (Heequard 14, 51). "Das Rapitel von Menichenfreffern," fagt Ruffegger II, 2 p. 353, "icheint in Centralafrica eine fiebente Erzählung ter Gingeborenen gu fein. Faft jeder Reisente borte ne und feiner noch bat ben eigentlichen Bert bes Nactume getroffen." Indeffen möchten wir ihm nicht beiftimmen wenn er daraus schließt bag es mahrscheinlich irgendwo ein solches Cannibalenvolt ber Niem=niem (Jem=jem, Riam=niam u. f. f.) wirklich gebe. Ergablungen wie fie i. B. die Bambarras machen, es gebe ein Bolt von Menidenfreffern, die Beiber feien fehr ichon, die Ranner aber ungeheuere Gunde. größer als Cofen (Raffenel a. I, 353), tonnen unmöglich dazu dienen die Eriftenz eines solchen mahricheinlicher zu machen. Bebes

Dech foll hier diese Sitte erft neuerdinge fing gefaßt haben und zwar weil es an Gelegenheit fehlte die Arlegegefangenen als Staven zu verfausen (Tresch el in Menatet d. Gef f. Erbe VI, 112).

Bolk pflegt seinen Feinden Cannibalismus Schuld zu geben, aber überall wird dieser von den Regern mit Abscheu betrachtet. Ein Bornuese, von der Grenze von Baghirmi gebürtig, der viele Kriege mitgemacht hatte, versicherte von Menschenfressern nie auch nur gehört zu haben (Castelnau 34) — ein Zeugniß das viele gegentheiligen Aussagen auszuwiegen scheint, wenn man bedenkt daß die Fabel von Zwergen und geschwänzten Menschen in Africa eine sehr große Verbreitung geswonnen hat, da der Reger für das Ungeheuerliche und Wunderbare eine ganz besondere Borliebe besitzt.

4. Die Religion des Regers pflegt als eine eigenthumliche robe Form des Polytheismus betrachtet und mit dem besonderen Namen "Fetischismus" belegt zu werden. Indessen geht aus einer genaueren Untersuchung derselben deutlich hervor, daß sie, abgesehen von den extravaganten, phantastischen Zügen, die im Charafter des Regere murgeln und fich von da auf alle seine Schöpfungen übertragen, im Bergleich mit den Religionen anderer Naturvölker weder sehr eigenthümlich ausgeprägt noch von vorzugsweise rober Form ift. Jene Ansicht läßt sich als allgemein gültig nur festhalten, wenn man die außerliche Seite der Religion des Regers allein in's Auge faßt oder ihre Deutung willkürlichen Boraussehungen entnimmt, wie dieß namentlich von Ad. Buttke (Gesch. des Beidenthums I, 69, 71) geschen ift. Bei tieferem Gindringen, das neuerdinge mehreren gewissenhaften Forschern gelungen ift, kommt man vielmehr zu dem überraschenden Resultat, daß mehrere Regerstämme, bei denen sich ein Einfluß höherstehender Bolter bis jest nicht nachweisen und taum vermuthen läßt, in der Ausbildung ihrer religiösen Vorstellungen viel weiter vorgeschritten find als fast alle anderen Raturvölker, so weit daß wir fie, wenn nicht Monotheisten nennen, doch von ihnen behaupten dürfen daß sie auf der Grenze des Monotheismus stehen, wenn ihre Religion auch mit einer großen Summe groben Aberglaubens vermischt ift, der wieder seinerseits bei anderen Bolkern die reineren religiösen Borftellungen gang zu übermuchern scheint.

Bu dem Besten was über die Religion der Reger bis jest geschrieben worden ift, gehört die Darstellung bei Wilson 209 ff. Sie sucht

Theil mobl auch meil man glaubt bag ber ergurnte und gequalte Beift fich bafur an ben Geinigen rachen werbe. Es ertiart fich baraus bag, wie fcon ermahnt, por Allem ber Ronig im Rriege auf's Zapferfte vertheibigt und jebe Unftrengung gemacht wird um ibn nicht in geinbeshand fallen gu laffen, und bag ber Reger auf alle Beife bafür Sorge trägt in ber Beimath unter ben Geinigen begraben ju werben (Boomann II, 198). Auch beim Cannibalismus, auf beffen weite Musbreitung in fruberer Beit ber überall gebrauchliche Ausbrud "ben Beind auffreffen" (b. i. ihn ju Grunde richten, fein Land vermuften) hinweift, mogen biefe Borftellungen mit in's Spiel tommen. Abgefeben von einzelnen Beifpielen im Ariege, mo bie Rache bagu treibt vom Meifche bes Beindes gu gehren (in Bonny," Bouet-Willaumez 138), und von ben öffentlichen geften in Dahomen, bei benen bas Effen von Menschenfleifch ein wefentlicher Act ber geier felbft ift (Norris), giebt es neuerbinge nur zweifelhafte Falle bon Cannibaliemus in ben Regeriandern. Snelgrave freilich hat ihn als fehr ausgebreitet in Dahomen angegeben, Clapperton 336 hat mie neuerdings Bogel von einem Bolle von eigentlichen Menfchenfreffern gebort bas in 30toba unter 80 n. B. lebe, und Rrapf R. II, 300 bemertt bag bie 28a. Doc Stamme in Dhafrica ale Cannibalen verfchrieen feien, aber es ift jest hinreichend conftatirt wie die Reger fich immer gegenseitig ale Cannibaten bei ben Weißen zu verleumben pflegen um biefe vom meiteren Bordringen in'e Junere, meift aus Banbeleeiferfucht auf ihre Nachbarn, abzuschreden (Hecquard 14, 51). "Das Rapitel von Menidentreffern," fagt Ruflegger II, 2 p. 353, "icheint in Centralafrica eine fiebente Grgablung ter Gingeborenen gu fein. Faft jeber Reisende borte fie und feiner noch hat den eigentlichen Gerb bee Factume get .. freu " Inteffen mochten wir ihm aicht beiftimmen wenn er barane. t 🔍 , cak es mahridiciulidi irgendino em folches Cannibalenvoll. Witten Gen jem, Riameniam u. f. f.) wirklich gebe. Erzählm n . . . B ein Bambarrae machen, es gebe ein Bolt von ! tte ...... ie Abeider feien fehr ichon, bie Meine meret ale Caffen (Raffenel & I. bienen bie Gjifteng eines folchen #

Ded will bier biefe Sitte met, c. an Gelegenbelt fehlte 17 . fd. ! in Monateb. b. zu zeigen daß das was man Fetischismus genannt hat, die Berehrung zufälliger Einzeldinge denen der Reger übernatürliche Kräfte zutraut, von seinem Glauben an Gott als völlig verschieden zu betrachten sei — eine Ansicht die sich schon in der Allg. Hist. d. R. III, 466 bestimmt ausgesprochen sindet —, und daß sie alle ein höchstes Wesen als Schöpfer aller Dinge annehmen, für das sie wenigstens einen Ramen haben der bei allen großen und seierlichen Gelegenheiten dreimal von ihnen angerusen zu werden psiegt. Lassen sich gegen die Allgemeinheit dieser Ansicht gegründete Zweisel erheben, so hat sie doch unter einigen Beschränkungen ihre volle Richtigkeit.

Eine große Menge von übereinstimmenden Zeugniffen fagt aus daß die Reger von den Jolofs im Rorden bis nach Loango im Suden an einen höchsten guten Gott als Beltschöpfer glauben und ihn mit einem besonderen Namen bezeichnen (Boilat 358, Abd Salam 32, Allen and Th. I, 117, Proyart 187, viele Stellen finden fich gesammelt von d'Avezac 84 not. 3); man wird indessen diese Behauptung, so vielfach sie auch wiederkehrt, mit großer Borsicht aufnehmen muffen, zumal ba von vielen Seiten ausdrücklich hinzugesett wird daß diesem gutigen höchsten Wesen teine Berehrung erwiesen zu werden pflege (j. B. Winterbottom 284, Park II, 24 u. A.) und fich teine einigermaßen ausgebildeten Sagen über die Schöpfungsgeschichte bei den Regern zu finden scheinen, insbesondere über die Schöpfung der Menschen, von denen nur erzählt wird daß fie aus der Erde, aus Löchern oder Bäumen gekommen seien. So großes Dißtrauen man in jene Angabe aber auch segen mag, so muß es doch den bestimmteren Zeugniffen weichen welche die Ramen anführen die das höchste Wesen bei Bolkern hat, deren religiose Borstellungen fich sicherlich nicht unter dem Einfluß monotheistischer Religionen gebildet ober umgebildet haben, Namen die in den meiften Fallen das höchste Befen und zugleich die himmlischen, Regen und Sonnenschein spendenden Mächte überhaupt, bisweilen auch die Sonne bezeichnen. Die Edeepahs von Fernando Po verehren Rupi als höchstes Befen, neben bem fie viele kleine Gotter ale Mittelepersonen haben, die Duallas am Cameruns bezeichnen mit demselben Worte den großen Geift und die Sonne (Allen and Th. II, 199, 395 not.). Die Porubas glauben an Olorun als den "herrn des himmels" (Tucker 192 not.) und die Debue beten, bas Beficht zur Erbe niedergebeugt, zu dem unfichtbaren

Beltschöpfer den sie den "herrn oder König des himmels" nennen (d'Avezac a. a. D.); eins ihrer gewöhnlichen Gebete lautet: "Gott im himmel, beschüte mich vor Krankheit und Tod. Gott, gieb mir Glüd und Beisheit!" In Akra, wo schon Römer 84 bemerkte daß man der ausgehenden Sonne eine Art von Chrerbietung bezeigt, während Zimmermann (Vocab. 337) behauptet daß zufälligen Einzelzdingen dort gar keine Berehrung zutheil werde, bezeichnet Jongmaa zugleich den höchsten Gott und den Regen, in Aquapim das Bort Jankkupong\* zugleich den höchsten Gott und die Bitterung (Bas. Riff. Mag. 1837 p. 559), wie es auch in Bonny und in Ostafrica bei den Rakuas nur ein Bort giebt für Gott, himmel und Bolke (Köler 61, Salt 41). hauptsächlich im Blitze, Donner und Sturm sieht der Reger die Gegenwart des höchsten Gottes (Monrad 2, Norton 96). In Dahomen gilt wieder die Sonne als das höchste Besen, doch sindet sie teine Berehrung (Omboni 309).

Man kann diesen bestimmten Zeugnissen gegenüber wohl schwerlich bei der althergebrachten Ansicht beharren daß die Religion des Regers nur jener rohe Fetischdienst sei, der oft als so abgeschmackt geschildert worden ist; ebensowenig wird man bei der abstracten Behauptung noch stehen bleiben dürsen, daß "der Reger kein gutes Princip verehren könne, weil er von keinem mächtigen Besen Gutes erwarte" (Foote 55). Glücklicher Beise besisen wir noch mehr in's
Einzelne gehende Berichte die geeignet sind jeden Zweisel zu entfernen.

Die Ibos sprechen sich über ihren religiösen Glauben solgendersmaßen aus. Tschutu hat Alles gemacht, die Weißen und die Schwarzen. Er hat zwei Augen und Ohren, eines im himmel, das andere auf der Erde. Er schläft niemals und ist unsichtbar, doch sieht ihn der Gute nach dem Tode, der Schlechte aber kommt in's Feuer. In einer gewissen Stadt im Iboskande, wo er Orakel giebt, ist seine Wohnung; seine Stimme kommt dort aus der Erde. Er hört Alles was über ihn gesagt wird, kann aber nur den erreichen der ihm nahe kommt (Schön and Crowther 51 und das, die Anekote p. 72). Die bestimmte Localisirung des überall Gegenwärtigen und in die Ferne Wirksamen hat für den Reger nichts Anstößiges, sondern ist vielmehr seiner Phantasie Bedürsniß: so gilt die Stadt Ise im Gebiete

Im Gegensatz zu ihm ist Abuusam das bose Prinzip (Halleur in Monatel. der Ges. f. Erdt. R. Kolge IV, 87).

von Kakanda (5" ö. L. Gr., 8° n. B.) den Yorubas als der allgemeine Six der Götter, von wo sie selbst herstammen, von wo Sonne und Mond aus der Erde in die sie begraben waren, immer wieder hervorstommen und wo die ersten Menschen geschaffen wurden (Tucker 248).

Den Bölkern der Ewhe-Sprache gilt Mawu als hochstes Wesen: er hat die Menschen und die niederen Götter geschaffen durch die er die Belt regiert (Schlegel XII). Der höchste Gott und Beltschöpfer ift bem Reger der Goldfufte Rjongmo (Jongmaa), der himmel der überall "Man ficht's ja täglich," fagte ein Fetischmann, und von jeher ift. "wie durch den von ihm gesendeten Regen und Sonnenschein das Gras und Rorn, der Baum entsteht, wie sollte er nicht Schöpfer sein?" Selbst nicht ohne Poesie ist diese Raturreligion. Die Wolken sind der Schleier, die Sterne der Schmud von Rjongmo's Geficht. Er sendet feine Rinder, die Wong, die Luftgeister die ihn bedienen, auf die Erde mohin sie seine Befehle zu überbringen oder wo sie diese selbst auszuführen haben. Die Frommen und Fetischmanner wenden fich oft unmittelbar an ihn, bitten ihn um Speise und um Segen zu jeder Dedicin und nennen ihn dankend beim Aufstehen, ihn der des Morgens das große Thor für die Sonne öffnet (Bas. Miss. Mag. 1856 II, 128). Bielleicht schöpft man Berdacht daß biefer Bericht den haglichen Beidenglauben lügenhaft verschönert habe - aber es ift ein driftlicher Diffionar von dem er ftammt. Jeden Morgen (heißt es in der Allg. Sift. d. R. III, 466) gehen sie sogleich an den Fluß, waschen sich, schütten eine Sand voll Baffer oder Sand auf den Ropf, schließen und öffnen die Bande und sprechen zu wiederholten Malen leise das Wort "Eksuvais" aus, heben die Augen jum himmel und beten : "Gott, gieb mir heute Reis und Jams, Gold und Agries, gieb mir Sklaven, Reichthum und Gesundheit und daß ich möge hurtig und schnell sein." sentlichen derselbe Glaube ift es der fich in Aquapim findet: der höchste Gott wird im Firmamente angeschaut, die zweite Stelle nimmt die Erde ein als die allgemeine Mutter, die dritte hat der oberste der Fetische inne (Bosumbra). Bei dem Trantopfer, das vor jeder großen Unternehmung dargebracht wird, spricht man daher: Schöpfer, tomm trinte! Erde, komm trinke! Bosumbra, komm trinke! (ebend. 1852 IV, 237).

In Folge innerer Ariege und des Sklavenhandels mit den Euroväern scheinen bei mehreren Bölkern dieser Gegenden die besseren reliisen Borstellungen die sie besaßen, verdrängt oder doch sehr in den Bintergrund getreten zu sein. Spuren einer verlorengegangenen befferen religiösen Erkenutnig finden fich bei den Odichis (Aschanti): zwar wird das höchste Befen von ihnen mit demselben Borte wie ber himmel benannt, aber fie verstehen darunter oft auch einen perfonlichen Gott, von dem fie fagen daß er alle Dinge gemacht habe und der Geber alles Guten sei, daß er überall gegenwärtig Alles wiffe, auch die Gedanken der Menschen, und fich dieser in der Roth erbarme; untergeurdnete Geister find es aber allein die nach ihrer Anficht die Belt regieren, und nur die Bofen unter ihnen erhalten Berehrung und Opfer (Riis ebend. 1847 IV, 244, 248). Die Obschis besigen (nach Riis p. VII) eine ziemlich bestimmte Borstellung von Gott, den fie "ben Soben" oder "ben Sochften" nennen : er ift Schöpfer, spendet Regen und Connenschein und alles Gute, hat die fiebentägige Boche gemacht; er weiß Alles und in fein Saus ober feine Stadt werben bie guten Menschen nach ihrem Tode aufgenommen; doch läßt er jett die Welt gewähren und steht zu hoch für die Berehrung der Menschen. Beschaffene Geister, die öftere sinnlich erscheinen und sich besonders den Priestern mittheilen, find von ihm über Gebirg und Thal, Wald und Feld, Fluß und Gee ale herren gesett. Man denkt fie fich gang menschenahnlich, theils als gut theils als bose; der oberfte bose Geift aber, der Feind der Menschen, der die bosen unter ihnen beherrscht, wohnt abgeschieden von der Welt im Jenseits. Fragmente alterer befserer Borstellungen scheint auch Des Marchais (II, 129, 215) in Bidah gefunden zu haben, da er erzählt daß dort nur die Bornehmen und Großen von einem hochsten Gott im himmel wußten, ber allmachtig, allgegenwärtig fei und bas Gute und Bofe vergelte, und an den man fich zulett wende, wenn alle anderen Bulfemittel in der Roth fich fruchtlos erwiesen. Namentlich scheint aus ben Bolkesagen von Atwapim (bei Betermann 1856 p. 465) hervorzugehen daß dort in früherer Beit reinere theistische Borftellungen herrschten, wenn auch manches darin, wie z. B. die dem babylonischen Thurmbau analoge Beschichte, erft aus einem Digverständniß von Lehren hervorgegangen Der himmel war fein mag, welche von den Missionaren ausgingen. nach jenen Sagen ben Menschen sonft naber als jest, der hochste Gott und Schöpfer felbft gab damals den Menschen hohe Beisheitslehren, später aber hat er fich von ihnen zurückgezogen und wohnt jest fern von ihnen im himmel.

So alt der Glaube an einen höchsten Gott der die Welt geschaffen hat und regiert, auf der Goldküste auch sicherlich ist, so wird "der große Freund", "der mich Machende" — wie sie ihn nennen — doch nur bisweilen angerusen. Im Unglud sprechen sie: "ich bin in Gottes hand, er wird es machen wie ihm gut dünkt" (Cruickshank 217). Ueberhaupt darf man daraus, daß jenes höchste Wesen im Bewußtsein dieser Gößendiener weit zurückritt, nicht solgern daß ihre Religion sie nicht in ähnlicher Weise erwärme und erfülle wie dieß bei anderen Bölkern der Fall ist, sondern sie nur oberstächlich berühre. Der Reger nimmt vielmehr nie etwas Wichtiges vor ohne seine Götter vorher darüber zu befragen. Dieß gilt vor Allem von denen der Goldküste. Cruickshank (238, 229), dem wir so bedeutende Ausschlässe über sie verdanken, schildert dieß vielleicht mit etwas zu lebhasten Farben in solgender Weise.

"Es kommt selten bei ihnen vor daß sie es unterlassen Morgens und Abends ihrem Fetisch ein Opfer darzubringen oder ihm beim Essen oder Trinken ihre Ehrerbietung und Dankbarkeit zu bezeigen. Sie gehen an nichts, selbst wenn es nur von gewöhnlicher Bedeutung ist, ohne ihre Gedanken zu einem unsichtbaren Geiste zu erheben oder ihn durch irgend eine Ceremonie günstig zu stimmen, während einem glücklichen Ausgange ohne Ausnahme demuthige Dankopfer folgen."

Der Charafter des Africaners an der Goldfufte, die Art seiner Regierung, seine Ideen von Gerechtigkeit und beren Sandhabung, seine bauslichen und seine gesellschaftlichen Berhaltniffe, seine Berbrechen und seine Tugenden — sie werden alle mehr oder weniger von seinem Aberglauben beeinflußt, ja sogar nach ihm gestaltet. Es giebt taum einen Borfall im Leben; an welchem er nicht als Alles durchdringendes Element seinen Antheil hatte. Er giebt der Che Fruchtbarkeit, er foließt das neugeborene Rindlein mit feinem schügenden Bauber ein, er bewahrt es durch seine Beihgeschenke vor Krankheit, er giebt ibm durch seine blutigen Opfer Gesundheit wieder, er übermacht mit seinen ceremoniellen Riten seine Rindheit, er giebt durch seine friegerischen Symbole seiner Mannheit Rraft und Muth, er behütet seine fintenden Lebenstage mit seinen geweihten Tranten, er macht durch seine trugerischen Observanzen sein Sterbegefühl weich und erkauft durch seine reichen Trantopfer Rube für seinen bem Rörper entflohenen Beift. icht des Fischers Reg voll, er bringt des Landmanns Rorn zur Reife, er bringt des Kaufmanns gewagten Unternehmungen Glück, er schützt den Reisenden zu Wasser und zu Lande, er begleitet den Krieger und ist ihm Schirm im Schlachtgewühl, er hemmt die wüthende Best, er beugt den Himmel seinem Willen und erfrischt die Erde mit Regen, er dringt in's Herz des Lügners, des Diebs und des Mörders und bringt die Lügenzunge zum Stocken, macht kalt das Auge der Leidensschaft, hält die gierig greisende Hand und das gehobene Resser zurück oder überführt sie ihrer Verbrechen und deckt sie der Welt aus, er wirst selbst seinen Zauber über böse Geister und kehrt sie, je nachdem es ihm beliebt, zum Guten oder Bösen."

Will man an der Macht der Religion über das herz des Regers zweiseln, so tritt auch hier das Zeugniß christlicher Missionäre zu Gunsten desselben uns entgegen mit der Bersicherung daß jener Glaube an den höchsten Gott keineswegs immer bedeutungslos für ihn sei. Oft sagt er zu sich zum Trost im Unglück: "Gott ist der Alte, er ist der Höchste," "Gott sieht auf mich," "ich bin in Gottes Hand." Besonders giebt es unter den Priestern einzelne, die den höchsten Gott, nicht ihren Fetisch als Leiter ihrer Schicksale ansehen (Bgl. die darauf deutende Aeußerung eines Priesters im Bas. Miss. Mag. 1855 I, 88). Grobe Laster die zur Ehre ihrer Götter getrieben werden, sinden sich hier auf der Goldküste nicht, die Flüche die man hört, stammen sast alle von den Europäern, und, setzt der Missionär treffend genug hinzu, "daß sie neben Gott noch tausend und aber tausend Fetische haben, das haben sie leider auch noch mit vielen Christen gemein" (ebend. 1853 II, 86).

In welcher Ausdehnung sich der Glaube an einen höchsten guten Gott und Schöpfer bei den Regervölkern sinde, läßt sich gegenwärtig noch nicht bestimmen, daß er sich aber weiter verbreite als die jest bestannt ist, müssen wir deshalb vermuthen, weil die Bölker bei denen er mit Sicherheit nachgewiesen ist, noch vor kurzer Zeit in religiöser Beziehung für äußerst roh gegolten haben nur in Folge unserer Unkenntniß der Sache, und weil dieselbe Unkenntniß oder bloß oberstächliche Renntniß, über die man sich freilich bei der Schwierigkeit tieseren Einsdringens nicht wundern kann, in Rücksicht der großen Mehrzahl der Regerreligionen noch fortwährend herrscht. Der Glaube an ein böses Brincip soll neben dem an ein gutes außer bei den Odschis, wie schon erwähnt, sich bei den Banjuns an der Casamanza, in Benin und am

Baire sinden (Hecquard 78, Palisot-Beauvois bei Labarthe 137, Landolphe II, 70, Tuckey 214), aber wir wissen nichts Räheres über das Berhältniß, in das beide zueinander gesett werden. Die Reger der Goldfüste haben (nach Cruickshank 220) ursprüngslich den Glauben an ein oberstes boses Besen nicht gehabt, obwohl sie bose Geister verehren und durch Opfer zu besänstigen suchen, und in der Ewhe-Sprache bezeichnet das Bort mit dem man jest den Teusel benennt zugleich bose Besen und bose Renschen überhaupt (Schlegel).

Machten die bisher besprochenen Elemente den Sauptinhalt ber Religion des Regers aus oder nahmen sie nur in seinem religiösen Bewußtsein eine bedeutendere Stelle ein als dieß in der That der Fall ift, so murden wir nicht anstehen die Entwidelungestufe auf welcher er in dieser hinficht steht, ale eine der höchsten zu bezeichnen die von Raturvölkern überhaupt erreicht werden. Es verhält fich aber nicht Das entschiedene Uebergewicht über jene reineren Borftellungen befitt fast überall eine robe spstemlose Bielgötterei, die zwar gang wie bei anderen Raturvolkern ihrem eigentlichen Besen nach auf einen Raturdienst jurudtommt, aber sich beim Reger in Folge seiner gewaltigen Sinnlichkeit und seiner Borliebe zum Phantastischen, in die buntefte Mannigfaltigkeit sonderbarer und zum Theil hochst ausschweifender und wilder Einbildungen zersplittert hat. Er treibt die Beseelung der Ratur auf die außerste Spite; da aber sein Berstand zu ungebildet ift um die eine allgemeine Beseelung derselben faffen und festhalten zu tounen, verirrt sich seine Phantasie mit dieser Borstellung bis zu den unbedeutenoften Rleinigkeiten, wie es seine besondere Lebenslage gerade mit sich bringt: nach seiner Ansicht sitt in jedem sinnlichen Dinge ein Beift ober kann doch darin figen, und zwar in ganz unscheinbaren Begenständen oft ein fehr großer und mächtiger. Diesen Geist denkt er fich nicht als fest und unabanderlich gebunden an das forperliche Ding in dem er wohnt, sondern er hat nur seinen gewöhnlichen oder hauptsächlichsten Sit in ihm. Der Reger trennt wohl in seiner Borstellung nicht selten den Beift von dem finnlichen Gegenstande den er inne hat, fest beide fogar bieweilen einander entgegen, das Gewöhnliche aber ift daß er beide zusammenfaßt ale ein Banges bilbend und dieses Bange ift (wie die Europäer es nennen) "der Fetisch", der Begenftand feiner religiöfen Berehrung.

Man begreift hiernach ohne Schwierigkeit daß die Fetische des

Regers einerseits eine Art von Göttern find, denn fie regieren die Belt und insbesondere die Schickfale der Menschen, doch nur niedere Bötter oder Salbgötter, denn schaffen können fie nichts, sondern scheinen vielmehr selbst durchgangig eines finnlichen Leibes ju bedurfen; daß fie aber anderseits meift nichts sind als schlechte finnliche Dinge, die man nur im Befige übernaturlicher Rrafte glaubt, die einem höheren Besen heilig oder deffen Lieblingsaufenthalt find, die auf irgend eine Beise in eine nabere Beziehung zu boberen Geiftern getreten find als dieß mit anderen Dingen der Fall ift. Alle diese Auffaffungen bleiben im Bewußtsein des Regers ununterschieden von einander: fein Fetisch ift ihm ein Gott und zugleich ein bloger Goge, ein Solzklot; er ift ber Gott selbft und das dem Gott Geweihte ober von ihm Befeffene (in beiden Bedeutungen des Bortes), ein Baum, ein Thier, ein Topf, ein Opfer, eine Opferstätte, ein inspirirter Briefter oder Seber, ein Tempel; er ift ber Gott felbft und das von ibm mit Bunderfraft Begabte, ein Beilmittel, ein Amulet, ein Gludeoder Ungludstag, eine verbotene Speise, ein Giftstoff, insofern dieser beim Ordale gebraucht wird. Die sog. "Medicin" der Eingeborenen von Nordamerica, das Tabu des Sudfee-Insulaners find in der Hauptsache dieselben Begriffe wie der Mokisso in Congo (Allg. Sift. d. R. IV, 680 ff.), der Fetisch des Regers. Es herrscht in ihnen dieselbe Bermirrung der religiofen Borftellungeu, dasfelbe untlare Durcheinander, vermöge dessen alle Borstellungen vom Göttlichen unterschiedlos in eine einzige Anschauung zusammenfließen, und es ist nicht so sehr die Berehrung welche einzelnen finnlichen Gegenständen zu Theil wird, als vielmehr eben diese wirre Besammtauffaffung des Göttlichen, in welcher fich die tiefe Unbildung des Regers in religiöfer Beziehung hauptsächlich fundgiebt.

Rächst der Berehrung der himmlischen Mächte überhaupt, als deren Reptäsentant, wie wir gesehen haben, manchen Regervölkern die Sonne erscheint, nimmt die Berehrung des Mondes, die fast nirgends in den Regerländern zu sehlen scheint — sie reicht vom Westen bis in den äußersten Nordosten der Negerländer und bis nach Loango (Cailliaud III, 21, Proyart 117) — eine ausgezeichnete Stelle ein. Der Eintritt seines neuen Lichtes, anderwärts der des Bollmondes, wird mit Tänzen und Gesängen geseiert. Die Zeiteintheilung richtet sich überall nach dem Mondlauf. Die Mandingos z. B. haben 12 Mond.

monate, sie theilen diese in Wochen von je 7 Tagen und den Tag wieder in 4 Theile; in Benin hat man . 14 Monate, welche besondere Ramen führen (Park II, 21, Bosmann III, 284). Bie fie diese Gintheilungen mit dem Laufe der Sonne und dem Bechsel der Jahreszeiten in Einklang bringen, ift noch unbekannt. Dhne 3weifel liegt ber Grund dafür daß fie den Mond verehren hauptsächlich in seiner Bichtigkeit für ihre Beiteintheilung. Ferner ift ber ganze Beltraum, ber Luftraum inebefondere, mit auf - und abichwebenden Beiftern erfüllt: der Bogel, "der in der freien Luft umher Schwebende," ift daher eine befondere häufige Incarnation der Götter. Die Schnelligkeit des Bogels macht ihn nicht nur jum Götterboten geschickt, fie macht ihn selbft jum Gott, Schnelligkeit ift eine den Bottern mefentliche Eigenschaft : der Blit wird von den Bölkern der Sklavenkufte als schneller Bogel gedacht der den leuchtenden Strahl schleudert (Schlegel p. XV). Schwerlich ift es daher erft das den Raubvögeln überlaffene Amt der Straßenreinigung, das fie in Afchanti, Dahomen und Benin unverleglich macht (Bowdich 362, Forbes a. 36, Landolphe II, 54).

Läßt fich wohl nicht behaupten daß Haine und Bäume als Sige der Götter überall erft darum Berehrung gefunden hatten, weil fich heilig gehaltene Bögel in ihnen aufhalten, so ift doch hier und da ein solcher Busammenhang mahrscheinlich. Gewöhnlich find es die größten und machtigsten Baume die man zum Gegenstand bes Cultus macht; es wird unter ihnen geopfert; in Widah wenden fich hauptfächlich die Kranken, welche dort grundfäglich von den Ihrigen verlaffen werden, an die Baume um Genesung zu erlangen (Bosmann II, 64, 323, III, 153, Des Marchais II, 132). Am Zaire pflegt fich der Staats - und Familienrath der Fürsten unter einer ficus religiosa zu versammeln (Tuckey 366). Ferner genießen das Meer, Seen, Fluffe und besondere ihre Quellen haufig einer besondern Berehrung. Den Anwohnern des Riger gilt in manchen Gegenden der Strom ale mannlicher Gott und mehrere seiner Bufluffe ale seine Beiber (Lander bei Clapperton 414). Die Quellen der Fluffe gu besuchen ift für ben fremden Reisenden oft gefährlich (Laing 310), denn die Quelle gilt als der Hauptfit des Geistes und der Lebenstraft des Fluffes und man fürchtet, wie dieß z. B. Mollien erfuhr, daß diefer Beift durch den weißen Besucher ergurnt, beschädigt oder umgebracht werde. Belde Borftellungen fich die Reger von diesen Baffergeistern machen, geht aus folgender lehrreichen Erzählung von Atkins hervor (Allg. Hist. d. R. IV, 180). In Alra warf man einst unter vielen seierlichen Ceremonieen in einen heiligen Teich, der für den Boten aller Flüsse des Landes galt, einen Topf mit der Bitte, daß er diesen zu den anderen Flüssen und Teichen hinführe um Wasser zu tausen, und man hoffte daß er bei der Rücklehr von dieser Sendung den Topf gefüllt mitbringen und auf das Korn schütten werde damit es gedeihe.

Eine fehr eigenthumliche Stellung nehmen in dem Raturdienfte der Reger oft die Thiere ein, nicht alle ohne Unterschied, sondern meift nur diejenigen von ihnen, die entweder in ihrer außeren Erscheinung und ihren Lebensgewohnheiten etwas vorzugeweise Damonisches haben, wie so manche Raubthiere und Schlangen, oder durch ihr Benehmen die Meinung von einer ausgezeichneten geiftigen Begabung ermeden. Der Mensch fteht nach ihrer Auffaffung teineswegs mit Entschiedenheit an der Spite der Ratur und über den Thieren, sondern diefe letteren erscheinen ihm als rathselhafte Befen, deren Leben und Treiben dunkel und geheimnisvoll ist und die er daher bald unter bald über fich fieht. Dieß wird verständlich, wenn man weiß daß ihm Alles für ein Thier gilt mas fich selbstständig zu bewegen scheint, Tone von fich giebt u. dergl.: der erfte Dudelfact den fie fahen mar ein Thier, das erste europäische Schiff mar ebenfalls ein solches, die beiden Locher im hintertheil desselben für das Geschütz waren deffen Augen (Cada Mosto in d. Allg. Sist. d. R. II, 89). Im öftlichen Gudafrica, mo Monteiro's Esel den Eingeborenen eine ganz neue Erscheinung war, forderte man das Thier auf seine Meinung auszusprechen und deutete Alles mas es that ganz wie menschliche Sandlungen (3tsch. f. Aug. Erdt. VI, 407). Außer jenem allgemeinen Grunde der Berehrung mancher Thiere tommen oft noch besondere hinzu: man trägt eine religiofe Scheu vor ihnen, weil fich höhere Beifter und machtige Bauberer in fie vermandeln fonnen, weil die Seelen der Tobten bisweilen Thiergestalten annehmen, auch wohl weil manche von ihnen Menschen freffen, Leichen ausgraben und auf diese Beise menschliche Seelen verschlingen und sich aneignen. Letteres scheint z. B. bei ben Raffern, die ihre Todten den Wölfen preisgeben, der hauptgrund ihrer religiosen Scheu vor diesen Thieren zu sein.

Die Affen gelten in Afra, wo man sie "Diener der Fetische" nennt, Baib, Anthropologie. 21 Bd.

für Menschen die bei der Schöpfung verunglückt find, bei den Serratolets wie auf Madagascar für Menschen die wegen ihrer Gunben eine Berwandlung erlitten haben (Monrad 156, Mollien 287, Leguevel I, 62). Menschenverstand und überlegt geleitete Blunderungen der Zelder traut man ihnen am Senegal zu wie in Rordofan und in Brafilien, und manche glauben fest, daß fie sprechen können, aber nur nicht wollen um nicht zum Arbeiten genothigt zu werben (Raffenel 90, Rüppell 115, Bosmann II, 243, Bowdich 185). Bie die Adler nach der Sage von Bornu einen König haben, von dem mancherlei Fabeln erzählt werden, so soll es auch bei den Affen eine bestimmte Abstufung der Stände geben (Kölle b. 205, Romer 298). Man bringt fie nicht leicht um, sondern vertheidigt fich nur gegen fie, weil man fich, wie überall bei ber Tödtung von größeren und gewaltigen Thieren, por ber Rache der Bermandten bes Erschlagenen fürchtet (Bossi 429, Raffen el 84, Kay 140), womit weiter zusammenhangt daß man fich bei diesem letteren unmittelbar nach der That zu entschuldigen pflegt. Der Elephant wird inebesondere oft gang ale ein hoheres Besen behandelt. Die Raffern effen aus Achtung vor seis nem Berstande nicht von seinem Fleische, jagen ihn aber und rufen ihm dann zu: "Tödte une nicht, großer hauptling, tritt nicht auf une, mächtiger Säuptling!" (Kay 125, 138). In Dahomen ift er der nationale Fetisch, dessen Tödtung zwar nicht verboten ift, aber umständliche Reinigungsceremonieen erforderlich macht, wie bei ben Raffern wenn gewiffe Schlangen getödtet worden find (Forbes a. 9, Kay 341).

In Afra gilt vorzüglich die Hyane als heilig, doch soll dort jedes Dorf ein besonderes Thier verehren (Bowdich 362, Monrad 33). Die Reger am Cap d. g. h. wagen es nicht den Leoparden zu jagen, obgleich er oft Weiber und Kinder würgt; vielleicht herrscht bei ihnen eine ähnliche Vorstellung wie in Dahomen, wo man glaubt daß der von einem Leoparden Zerrissene besonders glückselig im anderen Leben sein werde (Forbes a. 35). In Reu-Calabar werden Tiger und Hai, in Bonny hai und Guana, nach Andern auch Krotodille und Pferde verehrt (Holman I, 371, Köler 61, Bouet-Willaumez 137). An lettere knüpft sich auch in Wadai vieler Aberglaube: dem schnellen Pferde schreibt man wirkliche unsichtbare Flügel zu, man hat glückliche und unglückliche Zeichen an ihnen, entnimmt von ihnen

Borbedeutungen u. s. f. (Mohammed el T. a. 451 ff.). Bom Löwen werden zwar in Senegambien wie in Congo mancherlei sonderbare Geschichten erzählt, z. B. daß er keinen Menschen angreise, wenn er höslich gegrüßt werde, und daß er die Frauen aus Galanterie schone (Rafsenel 180 ff., Cavazzi 1002), doch scheint er nirgends Gesgenstand religiöser Berehrung zu sein. Der Kaiman, welcher von den Antarapes auf Madagascar für einen alten verzauberten häuptsling gehalten wird, soll der Schutzgott von Klein-Bopo sein (Loguével II, 223, J. Adams 66). Am Senegal erzählt man von ihm, daß er seine Berwandten und Freunde versammle, wenn er Beute gemacht habe, um den Festtag zur Bertheilung zu bestimmen, die unter dem Borsite des Angeschensten vorgenommen wird. Eine Art Stelzenläuser gilt als der besondere Freund des Kaiman und als der Wächter von dessen Schlas, daher es in Futa verboten ist diesen Bogel zu tödten (Rafsenel 29, 208).

Ardra und Bidah wenden ihre Berehrung hauptsächlich einer Solangenart zu. Diefer Cultus foll aus Ardra stammen, obwohl es heißt daß er sich dort nicht finde (Des Marchais II, 133 f., 230): über seinen Ursprung wird ergahlt daß einft im Ariege eine Schlange fich dem Beere, das im Felde ftand, harmlos näherte, deshalb ale gutes Borzeichen betrachtet und seitdem verehrt murde. Man glaubt daß es immer dieselbe Schlange sei die ewig lebe, doch hat fich der Cultus auf alle Individuen der Art, auf die sämmtlichen Anverwandten des ursprünglichen Exemplare allmählich ausgedehnt, und es gilt für das größte Berbrechen eine von ihnen zu tödten. Sie werden sorgfältig gepflegt und gefüttert. Die Schlange ift der Gott des Wetters, Des Landbaues, des Reichthums und der Beerden, demnach das Symbol der schaffenden Raturkraft. Darauf scheinen auch die groben finnlichen Ausschweifungen der Priefter hinzuweisen, die mit diesem Cultus verbunden find: Mädchen aus dem Bolte werden durch Drohungen von den Priestern zu dem Borgeben genöthigt daß fie von den Schlangen gestochen seien, sie verfallen darauf in Buth, werden in den Tempel der Schlange gebracht und gehören von da an für eine bestimmte Beit bem Gotte zu. Die angeführte Erzählung über die Entstehung bes Schlangendienstes verliert dadurch febr an Bahricheinlichkeit. Es barf nicht unbemerkt bleiben daß dieser Cultus bis jest das einzige ficher ftebende Beispiel zu sein scheint, in welchem finnliche Ausschweifungen

unter dem Deckmantel der Religion von den Regern getrieben werden. Man bringt der Schlange Geld, Seide, Baaren aller Art und Bieh zum Opfer dar, und ihr Tempel ist so berühmt, daß selbst der König in früherer Zeit zu ihm wallsahrtete (Bosmann II, 128 ff., Isert 142, Monrad 46, Forbes a. 24). Das Bolt von Widah hat (nach Des Marchais II, 129, 215) vier hauptgötter: die Schlange, die Bäume, das Basser und Angon, ein Renschenbild, dessen unterer Theil jedoch formlos ist. In allen wichtigen Angelegenheiten wird namentslich der letztere um Rath gefragt. Bas Douville I, 145 von Gräsbern in Schlangensorm in Congo erzählt, bedarf noch der Bestätigung.

Bei der Stellung, welche den Thieren zu den Menschen angewiesen wird, ist es natürlich daß eine große Menge von Fabeln und Sagen bei den Regern umläuft, deren Gegenstand die Thiere sind und in denen sie redend und handelnd auftreten. Thiere und Menschen, erzählt man sich in Bornu, verstanden ursprünglich alle einander, aber dieses Berhältniß hat aufgehört, als der Mann dem Beibe das Geheimniß desselben verrieth, und es psiegt daran die Warnung geknüpft zu werden, daß man Beibern kein Geheimniß vertrauen solle (Kölle b. 145). Wahrscheinlich stammt die Thierfabel überhaupt, auch die unsrige, ihrem ersten Ursprunge nach aus einer Zeit, in welcher man den Thieren höhere Berstandeskräfte zuschrieb, und man hat in ihnen wohl schwerlich erst eine spätere Uebertragung menschlicher Charaktere auf die Thierwelt zu sehen.

Die Macht der Zauberei verschafft einerseits herrschaft über die Thiere — die heuschrecken z. B. stehen nach dem Glauben der Bambarras unter den Besehlen eines Zauberers der sie schickt wohin er will (Raffenel a. I, 352) — anderseits vermag sie auch Menschen zeitweise in Thiere zu verwandeln, die alsdann besonders Nachts in dieser Gestalt auf Raub ausgehen. Wir haben schon bemerkt daß in Senegambien besonders die Schmiede aus diesem Grunde gefürchtet werden und daß sich derselbe Glaube der Lykanthropie (Marasilnas) auch in den östlichen Negerländern sindet. Richardson (a. II, 17) hat ihn in Bornu, Caillié (II, 118) in Bambarra, Monteiro bei den Maravis am Zambesi gefunden (Istsch. f. Allg. Erdt. VI, 272). Auch nach Westindien haben ihn die Neger mitgenommen (Colonial Magazine XXIII, 162 st.). Raffenel 193 st. theilt eine dahin gehörige Sage von einer frommen und schönen Prinzessin mit, die am Fae

leme lebte: gegen den Willen ihrer Mutter folgte sie ihrer leidenschafts lichen Liebe und konnte sich aus der Gewalt des scheußlichen Thieres, dem sie sich in ihrer Verblendung vermählt hatte, nur noch durch die Verwandlung in einen Felsen retten.

Lebenden Menschen wird auch bei den Regern keine religiöse Berehrung zu Theil, und wenn behauptet wird daß z. B. in Benin der Ronig selbst für einen Gott gelte und der Hauptgegenstand des Cultus fei (J. Adams 29 f.), so ift dieß barauf zu beschränken, bag er allerdings dort und in manchen anderen Ländern als eine Person angesehen wird, die dem himmel näher ftehe als andere gewöhnliche Menschen, daß man sogar vielleicht wirklich glaubt er bedürfe weder Speise noch Schlaf, aber Gebete und Opfer werden ihm nicht dargebracht. Dagegen hat man in manchen Landern eine gewisse religiose Scheu vor Menschen die an Bildungsfehlern leiden: Albinos werden in Bornu gefürchtet, weil man fie im Befige übernatürlicher Krafte glaubt (Kölle b. 401). In Senegambien werden fie freigegeben, wenn fie Stlaven find; find fie frei, so arbeiten fie nicht, sondern werden von Andern ernährt und genicken ein gewisses Ansehn (Raffenel a. I, 230). Albinos, Zwerge, Krummbeinige und sonst Mißbildete stehen in Congo in hohen Chren und der König dieses Landes hielt sie fich sonst, wie es scheint, mehr als Curiosität, in Menge und umgab mit ihnen seinen Thron (Cavazzi 104, Allg. Hist. d. R. IV, 667, 678, Baftian 34). Anders als mit den Lebenden verhält es fich aber mit den Todten.

Hauptsächlich diejenigen Regervölker, welche sich der südafricanisschen Familie anzuschließen scheinen, verehren die abgeschiedenen Seeslen der Borfahren, wie dieß bei den Kassern gebräuchlich ist: die roben Stämme im Süden von Jakoba (Bogel in Itsch. f. Allg. Erdk. VI, 484), die Marghi (Barth II, 646), serner die M'Bongwes, welche zwar einen höchsten Gott und neben diesem einen guten und einen bösen Geist annehmen, ihren Cultus aber hauptsächlich den Geistern der Berstorbenen zuwenden, und die weiter im Innern wohnenden Schekanis und Bakeles, welche die Knochen ihrer Todten wie Reliquien heilig halten (Wilson 387, 392). Auch die Yorubas treiben einen solchen Cultus und verbinden damit den auch bei den Susus häusigen Glauben (Winterbottom 289) daß bisweilen der Geist eines Todten seinen seinen seinen seinen seinem seinen se

Gewöhnlich steht eine solche Berehrung im Zusammenhang mit der Ansicht daß die abgeschiedenen Seelen den Lebenden, wenn ste sich ihrer bemächtigen, Krankheiten verursachen. Dieß ist u. A. die auf der Goldzüsse herrschende Borstellung. Bon der Seele des Menschen, Kla oder Kra, die wenn sie stirbt zum Sisa wird, hat man dort in Akra und Aschanti solgende Meinung: Kla ist 1) das Leben des Menschen, 2) als männlich gedacht, die Stimme die ihn zum Bösen treibt, als weiblich, die welche ihn davon abmahnt, 3) der persönliche Schutzeist eines jeden, der durch gewisse Zaubereien citirt werden kann und auf Danksopfer Anspruch macht für den Schutz den er gewährt. Sisa kann wiesdergeboren werden, aber es werden auch stets neue Seelen vom höchzsten Gotte auf die Erde herabgesendet (Bas. Miss.-Mag. 1856 II, 134, 139, Zimmermann Voc. 151).

Am auffallendsten und ungereimtesten scheint es daß der Reger fogar Runftprodukten seine Berehrung zuwendet. Schon M. Park (I, 346) ift auf mancherlei Töpfergeschirr (jarres) gestoßen, dem man aus Chrfurcht vor dem unfichtbaren Eigenthümer häufig Grünes hin= warf, da man nicht wußte woher die Sachen tamen und da fie niemale zurückgefordert murden. Man fieht daraus einer wie unbedeutenden Beranlaffung es bedarf um die Phantafie und den religiösen Sinn des Regers in Thatigfeit ju segen. Die Bambarras find zwar dem Namen nach Muhammedaner, fie nennen ihr hochstes Wesen Rallah (Allah), wissen von Adama und Aoua (Adam und Era) und von der Berfluchung Sams, der Sauptgegenstand ihres Gultus ift aber, außer den Geistern ihrer Borfahren, der Bouri (Bouli, Bolidou oder Silama), der in einer Ralebaffe oder einem zerbrochenen Kruge wohnt. Er hat fich vervielfältigt und es giebt jest in jedem Dorfe einen folchen Gott. Seine Priester find die Kalangous oder Khonores; er weiß die Zukunft, giebt Orakel, sagt den Kranken Beilmittel, entscheidet bei Unflagen u. bergl. (Raffenel a. I, 396, 237). Die heidnischen Gererer haben Bafen, Canaris, im Balde aufgestellt in die fie die Seelen ihrer Feinde einschließen um fie den bofen Beiftern zu weihen (Boilat 66 - mas Raffenel 299 über die Canari : Bafe in Bambarra fagt, beruht wohl auf Berwechselung).

Wie es möglich sei daß der Reger selbst solchen von Menschenhans den gemachten Gegenständen religiöse Verehrung erweise, ist hiernach verständlich genug: der ganze Weltraum ist voll von Göttern und es tommt daher für den Menschen nur darauf an zu ermitteln wo sie sich aufhalten und dauernd Wohnung genommen haben. Dieß kann im Allgemeinen überall und in allen Einzeldingen stattsinden, in denen welche der Mensch gemacht hat so gut als in denen welche die Ratur hervorbringt, nur muß sich der Gegenstand dem man dieß soll zutrauen können, durch irgend eine auffallende Eigenschaft von den übrigen seiner Art auszeichnen, er muß in Rücksicht seiner Herkunft oder Bestimmung etwas Räthselhaftes, Unheimliches an sich haben oder durch unerwartete Leistungen imponiren.

Bei so geringen Anforderungen an einen Gott, kann man fich über die Menge der kleinen Götter nicht wundern. Die Wongs, an welche der Reger der Goldfufte glaubt, wohnen zwischen himmel und Erde, fie zeugen Rinder miteinander, fterben und leben wieder auf. Sie ordnen fich nach bestimmten Rangverhaltniffen, welche durch die Ramen der Aemter bezeichnet werden die dem burgerlichen Leben angehören. Wong ift 1) das Meer und Alles was darin ift, 2) Fluffe, Seen, Quellen, 3) besonders eingezäunte Studen Landes und namentlich alle Termitenhaufen, 4) die Otutu, die über einem Opfer errichteten kleinen Erdhaufen, und die Trommel eines gewissen Stadttheiles, 5) gewisse Bäume, 6) gewisse Thiere: Krokodill, Affe, Schlangen u. f. f., mahrend andere Thiere nur den Wongs heilig find, 7) die vom Fetischmann geschnisten und geweihten Bilder, 8) zusammengesette Sachen aus Schnüren, Haaren, Anochelchen u. f. f. die als Mysterien behandelt werden, obwohl sie verkäuslich find (Bas. Miss.-Mag. 1856 II, 131).

Erft mit diesen letteren Gegenständen religiöser Verehrung nähern wir uns demjenigen was man häusig allein als den Fetischismus des Regers bezeichnet und sehr unrichtig als eine ihm ganz eigenthümliche rohe Art von Religion betrachtet hat, die Verehrung von Götenbildern und von allerlei zufällig aufgegriffenem werthlosen Zeug. Wie sie zu dem Vilderdienste kommen ist nach dem Vorigen leicht erklärlich: der Gott selbst ist unsichtbar, die religiöse Hingebung aber und vor Allem die lebendige Phantasie des Regers fordert einen sichtbaren Gegenstand an den sich die Verehrung wenden könne. Man will den Gott wirklich sinnlich anschauen und sucht die Vorstellung die man sich von ihm gemacht hat deshalb äußerlich zu gestalten in Golz oder Lehm. Wird dieses Bild nun vom Priester, den der Gott selbst zeitweise begeis

stert und in Besit nimmt, diesem geweiht, so braucht nur noch die Anficht hinzugutreten daß es in Folge davon dem Gotte gefallen moge in dem Bilbe Wohnung zu nehmen, wozu er durch die Beihe fich besonders eingeladen finden mag, um den Bilderdienst selbst begreiflich genug zu finden. Fand doch Denham (I, 113) sogar das Abmalen eines Menschen gefährlich und Mißtrauen erregend, weil man glaubte daß in das angefertigte Bild ein Theil der Seele des lebendigen Menichen burch einen Zauber mithineingezogen werde. Die Göken find nicht, wie Bosmann III, 280 meint, Stellvertreter ber Götter, sonbern nur Gegenstände in denen der Gott mit Borliebe Plat nimmt und die ihn zugleich bem Betenden finnlich gegenwärtig zeigen. Gott ift auch an seinen Wohnsit in dem Bilde durchaus nicht fest gebunden, er geht ab und zu oder ift vielmehr bald mit größerer balb mit geringerer Intenfitat in ihm gegenwärtig: die Reger denken fich nämlich häufig die Götter zeitweise und mit Geräusch in die Bilder und Tempel einziehend (Römer 65 und sonft). Der große Beift ber Schekani und Bakele wohnt in der Erde, aber bisweilen kommt er herauf in ein großes Saus das man ihm gebaut hat, wo er dann furchtbar brullt zum Schreden der Weiber und Rinder, die man badurch in Furcht halt (Wilson 391).

Die Bogen der Reger haben meift die Menschengestalt, doch häufig eine unförmliche und rohe. Bon der Goldtufte nach Benin bin nimmt ihre Anzahl immer mehr zu (Ifert 140) und scheint ihr Maximum in Congo und Loango\* zu erreichen. Ihre Anfertigung und Weihung in dem letteren Lande ist ausführlich beschrieben in Aug. Sist. d. R. In Congo find fie merkwürdiger Beise von ganz euro-IV, 680 ff. paischer Physiognomie (Degrandpré 27, Tuckey); vorzüglich interessant ist das dort gefundene hölzerne Idol, das weit aus dem Innern gekommen sein soll. Es hat starke, hervortretende Rase, kleis nen Mund und dunne Lippen, wohlgebildete Stirn, etwas zu boch stehende Ohren und einen Rosenkranz um den Hals von rothen und weißen Glasperlen, wie fie nur nach Oftafrica eingeführt werden sollen (Bull. soc. geogr. 1848 p. 281). Die Gößenbilder werden bald in besonderen butten aufgestellt, die man im Innern mit einer Menge von sonderbarem Schmud auszustatten pflegt, den Fetischhütten, die

Bastian 81 giebt an daß bei den eigentlichen Congoesen (Mogicons gos) Gögenbilder seltener seien.

an manchen Orten zugleich Freistätten für entlaufene Sklaven find (Bowdich 361, Monrad 44), bald werden fie, mit Muscheln, Federn und anderen Dingen herausgeputt, nur unter ein Betterbach gefest und an die Wohnung angelehnt oder erhalten in den einzelnen Baufern, in den Dörfern oder sonft im Freien ihre bestimmten Blage, wo man ihnen Rahrung, Kauris und andere Opfer darbringt, sei es ju besonderen 3weden für die man fie um ihre Gunft bittet, oder um ihnen überhaupt seine Berehrung zu bezeigen (Röler 61, Monrad Diese Gögen der Reger sind von verschiedener Macht und viele derfelben von rein perfonlicher Art: der Ginzelne hat fie im Befit und fie helfen nur ihm, mas indessen nicht ausschließt daß man auch fremde Götter fich geneigt zu machen sucht, sobald diese fich mächtiger zeigen als die eigenen. Sie werden vererbt, man fliehlt fie auch wohl um fich ihrer zu verfichern, fie verlieren aber wieder ihr Ausehn, wenn fie teine Gulfe leiften und fich ungestraft von Andern - den Beißen namlich, denn Reger murden dieß nicht magen - beleidigen oder fogar beschädigen laffen. Ja es ift nicht gerade felten daß einer der nicht helfen will, verbrannt oder weggeworfen wird, oder daß man ihn einsperrt um ihn unschädlich zu machen, wenn er Furcht einflößt (Omboni 207, Hecquard 74, Mohammed el T. 150 ff.). merkwürdige Geschichte welche zeigt, wie nach dem Glauben des Regers ichon der bloge Befig eines großen Fetisch über Leben und Schidfale Anderer Macht verleiht, findet sich bei Cruickshank 241 ff.: eine Frau achtete diesen Besit höher ale ihre Rinder und ein Mann erbot sich fünf seiner Sklaven für ihn hinzugeben. Die Cabinda-Reger tragen ihre kleinen Gögen immer bei fich, unterreden fich mit ihnen, befragen fie um die Butunft und glauben fest an die Antworten die fie von ihnen zu erhalten meinen (Tams 89). Die Festigkeit Dieses Glaubens ist indessen nicht überall dieselbe: während Livingstone II, 83 verfichert daß die Migachtung der Europäer gegen die Gögen und Zaubereien der Eingeborenen, diefen nur als ein Beweis ihrer Dummheit gelte, haben Bosmann III, 281 und Proyart gefunden baß fie die Absurdidat ihres Glaubens und Cultus bisweilen zugeben, fie aber beibehalten als alte Ueberlieferung und weil fie nichts Befferes wiffen.

So groß die Zahl der Götter und Gößen in der That ist zu denen der Reger betet, so hat man sie doch oft in Folge eines Misverständ-

nisses, das sich bis in die neueste Zeit fortgezogen hat, in's Ungeheure übertrieben. Der Ursprung dieses Irrthums liegt theils in der Ber-worrenheit der religidsen Borstellungen der Reger selbst, theils in der zu wenig sorgfältigen Auffassung derselben von Seiten der Berichterstatter. Mag es vielleicht sein daß bei den Eingeborenen der Rüste von Scherbro bis nach Cap Palmas hin wie bei den Alus jeder Einzelne einen anderen Gegenstand und auf andere Beise verehrt (Robertson 55, R. Clarke 150 ff.), so ist es doch (wie Schlegel p. XVII bemerkt) unrichtig die Dinge mit denen der Reger sich selbst und seine Sachen behängt als Gegenstände seiner Berehrung zu bestrachten; sie sind vielmehr theils Amulete und Zaubermittel, theils (wenn sie nämlich an geweihten Dingen angebracht werden) Schmuck und eine Art von Opfer, Beweise der Ergebenheit gegen die Götter.

Mit Amuleten und Zaubermitteln werden die Reger von ihren Priestern reichlich versorgt, deren Macht und Reichthum fich hauptfächlich auf die Bereitung und den Berkauf derselben gründet. bestehen aus Anöpfen, Ringen, Studchen Solz, Metall ober Stein; Sufen, Rlauen, Bahnen oder Anochen von Thieren, Graten oder Flossen von Fischen, Schlangenköpfen, Schnäbeln, Krallen oder Kedern von Bögeln und Anderem dieser Art, das zusammen an eine Schnur gereiht oder auch unverbunden gelaffen wird. Römer (62) kannte in Afra einen Mann der eine ganze hutte voll solchen Zeugs aufbemahrte, das von seinen Vorfahren ber allmählich zusammengekommen In Sierra Leone stellt man 3-4' hohe Hütten dieser Art auf (Grisgris-Baufer), in die man kleine Termitenhaufen hineinsett (Winterbottom 286), anderwärts werden sie hauptsächlich mit Muscheln, Schädeln, Bildern u. dergl. ausgestattet und zum Schutze der Dörfer an deren Eingänge gestellt (Laing 83), oder man steckt Lappenbundel auf, eine Art, einen Ochsenschädel, einen kleinen Sarg u. dergl., um die Pflanzungen oder andere Guter vor den Dieben zu schüten, welche dann den Born der Geister fürchten (Winterbottom 323 ff., Hecquard 89, Day I, 129). Schon bald nach der Geburt werden dem Rinde folche vom Briefter fabricirte Baubermittel angehängt um Unglud aller Art von ihm abzuwenden (Bosmann II, 16), und der Glaube des Regers an ihre Wirksamkeit, welche ihn selbst unverwundbar machen und die Band des Feindes lahmen soll, steht oft so fest, daß er sich bereitwillig den lebensgefährlichsten Proben ausset, fich erschießen, fich

einen Arm ober ein Bein abhaden läßt (Proyart 192, Bowdich 364 ff., Köler 127). Daß felbst Europäer den Reger-Zaubereien allmählich Glauben schenken, ist eben keine große Seltenheit (Winterbottom 329 f.), hat doch Boilat neuerdings in ihnen noch einen wirklichen Teufelsspuk gesehen! Auch wo der Islam sich ausgebreitet hat, herrscht ähnlicher Aberglaube, obwohl er hier bisweilen minder mächtig zu sein scheint, z. B. bei den Mandingos (Laing 133). Auf Papier geschriebene Koransprüche die man in einem ledernen Beutelchen am Halse trägt, sind hier die gewöhnlichsten Amulete. Für viele Muhammedaner giebt diese Anwendung der Schreibkunst eine reiche Erwerbsquelle ab und es ist dabei nicht die heiligkeit des Spruches von dem man den Zauber erwartet, sondern das Geschriebene als solches, da das Schreiben selbst von den Regern als eine Art von Zausberei betrachtet wird.

Die höheren Rrafte welche die Amulete und Zaubermittel befigen, find ihnen mitgetheilt durch den Priester, der mit den mächtigen Geis ftern in vielfachem Berkehre steht und sogar eine gewisse Macht über fie ausübt, fie seinem Willen beugt. Obgleich selbst keine Götter, fteben die Zaubermittel boch zur Geisterwelt in einer nahen Beziehung und haben etwas von dieser in sich aufgenommen. Daraus erklärt es sich daß der Reger, dem Gottheit und Göttliches so leicht in eine einzige verworrene Vorstellung zusammenfließen, bisweilen allerdings Bitte und Dank unmittelbar an jene Gegenstände selbst richtet, obwohl er ihnen teine Opfer und teine göttliche Berehrung gewährt und fie in der That ihm nicht für Götter gelten. Es kommt auch vor daß einer der auf eine Unternehmung ausgeht, den ersten Gegenstand welder ihm aufftogt, etwa einen Stein, ergreift und mit fich nimmt. Ift er glücklich, so hat der Stein ihm Glück gebracht und er führt ihn daher in Zukunft bei ähnlichen Gelegenheiten stete bei fich, ober wirft ihn weg, wenn er kein Glück hatte (Bosmann III, 125, Römer 63), ahnlich wie man von dem Anter eines europäischen Schiffes einft glaubte daß er es einem Raffer "angethan" habe, der kurze Beit nachdem er ein Stud von ihm abgeschlagen hatte, gestorben mar. dieß eine Art des Aberglaubens die fich auch bei civilifirten Bölkern in Menge findet, man faßt aber die Sache sehr ungenau auf, wenn man fie so deutet daß diefen Menschen eben der erfte beste finnliche Begenstand für eine Gottheit gelte. So ungebildet der Reger in religiöser hinsicht auch ist und so lächerlich er uns namentlich oft erscheint, weil wir den Zusammenhang seiner Ansichten nicht kennen, so kommen doch auch Beispiele vor die beweisen daß er nicht immer so gedankenslos albern ist als man ihn oft gemacht hat.

Ein Reger der einem Baume Berehrung erwies und ihm Speise darbrachte, wurde darauf aufmertsam gemacht daß der Baum doch nichts effe, und vertheidigte sich dagegen mit der Antwort: "D der Baum ift nicht Fetisch, der Fetisch ift ein Geift und unfichtbar, aber er hat fich hier in diesem Baume niedergelassen. Freilich kann er unfere forperlichen Speisen nicht verzehren, aber er genießt das Beistige davon und läßt das Körperliche welches wir sehen zurüd" (Halleur Bon ben Yorubas werden sogar Theile des eigenen Körpers bisweilen verehrt. Einer derselben, den ein Missionar darüber zur Rede stellte, antwortete diesem: "Baltet ihr uns denn für so thöricht zu glauben daß unfere Stirn selbst uns retten könnte? Rein, aber Sott hat meine Stirn gemacht und mich gerettet durch meine Stirn, und deshalb verehre ich fie" (Tucker 36 not.). Go verehren die Reger vielfach nur die Mittelglieder oder Mittelspersonen durch die Gott fich ihnen kundgiebt, da diefer felbst ihnen zu boch und zu fern steht.

Eine der wichtigsten Arten der Zauberei ift diejenige welche fich auf Manche Reger, namentlich die Mandingos die Krankheiten bezieht. (Park II, 27 ff., Laing 350) haben allerdinge rationelle Beilmittel, Aräuter, Tränke, Pflanzenaufguffe, für einige Krankheiten und sollen fie jum Theil gang zwedmäßig anwenden, doch kommen diese meift nur bei außeren Berletungen in Frage — in Bertat ift nur das Feuer ale Beilmittel im Gebrauch (Cailliaud III, 24) -, die inneren Krankheiten aber werden meift ausschließlich mit Zaubermitteln betämpft, da man die Entstehung derfelben ebenfalls von Bezauberung ableitet, der nur durch ein stärkeres Mittel derfelben Art fich begegnen läßt: der Rranke muß z. B. einen aufgeschriebenen Roranspruch aufeffen oder das Waffer trinken in welchem ein solcher abgewaschen worden ist (Denham I, 281 u. A.). In Folge dieses Aberglaubens weigern fich die Reger gewöhnlich Arznei zu nehmen und thun nicht das Geringste um Arantheiten vorzubeugen, da sie von dem mahren Busammenhange der Sache nicht die entfernteste Ahnung haben, sondern fie vertrauen in dieser hinficht allein auf die Macht ihrer Amulete. Bum 3wede der Beilung bringt man toftspielige Opfer, womit fich z. B. bei den Yorubas die Ansicht verbindet daß das Leben des Opferthieres, mit deffen Blut die Stirn des Kranken bestrichen wird, in den Kranken übergehe (Tucker 33). Die Priefter pflegen dabei ben Ausgang der Krankheit aus dem Blut, dem hirn, den Gingeweis ben ber Opferthiere zu prognofticiren (Röler 127), fie bemühen fich ben bosen Beist der in den Kranken gefahren ift und sein Leben von innen heraus frist, durch allerhand Ceremonieen wieder aus ihm berauszuziehen. Im Todesfalle haben fle ben Schuldigen zu ermitteln der den Berstorbenen bezaubert hat und ihn zur Berantwortung zu gieben oder zu erklären, ob der Rranke durch Bernachlässigung in der Pflege oder in Folge von ihm selbst begangenen Meineides oder unterlaffener Opfer gestorben sei (Bosmann II, 184). Der Glaube daß Rrantheit und Tod durch Beherung berbeigeführt werde ist sehr alle gemein in ben Regerlandern. Ber in den Berdacht folcher Begerei tommt, muß ein Ordale bestehen, deffen Ausgang natürlich von dem Briefter allein abhängt welcher es leitet. In Congo, Loango, Ramba und den benachbarten gandern find diese Ordalien vorzüglich häufig (Aug. hift. d. R. IV, 654 und fonft, Lad. Magnar bei Betermann 1857 p. 197). Die M'Bongwes glauben jeden Todesfall durch Gift verursacht: gilt ein Sklave für schuldig, so wird er umgebracht, ift es ein Freier, so tann er fich durch zwei Ordalien retten oder er muß fich lostaufen, hat aber dann das Land zu verlassen (Vignon in N. Ann. des v. 1856 IV, 299). Wird bei den Bambarras ein Kourbari, einer aus der höchsten Raste, trank, so leitet man dieg davon ber, daß jemand, sei es auch unabsichtlich, eine seiner Frauen berührt habe: der Uebelthäter muß ermittelt werden, im Rothfalle wird dazu selbst das hohe Drakel des Bouri in Anspruch genommen, und es trifft ihn Berbannung oder er verliert den Kopf (Raffenel a. I, 318). Bei den Jolofs gilt das Gewerbe der Zauberer, welche die Seelen der Menschen freffen, fogar für erblich: man schneidet ihnen ein Ohr ab und vertauft sie in die Stlaverei (Boilat 315). Es braucht kaum daran erinnert zu werden wie manche Parallele dieses Berfahren mit unseren Berenprozessen darbietet.

Offenbar stürzt der Mißbrauch den die Priester mit ihrer Macht treiben und der Aberglaube des Bolkes viele unschuldige Menschen in's Verderben, doch giebt es auch, wie wir schon früher zu bemerken

Belegenheit gehabt haben, wenigstens einige galle in benen fie jum Der Fetischglaube (sagt Cruickshank 232) ift Guten wirken. eine wesentliche Stupe der öffentlichen Ordnung : der Schup des Eigenthume auch in entfernten Gegenden, die Sicherheit des Goldtrans. ports auf langen Reisen, die Leichtigkeit Gestohlenes oder Berlorenes wiederzuerlangen beruhen auf ihm. In Groß-Baffam z. B. wird bem Angeklagten nur ein Fetischholz auf den Leib gelegt und man ift ficher von ihm ein Geständniß zu erhalten, wenn er schuldig ift: die Furcht erpreßt es ihm (Hecquard 48). Unter der Thürschwelle des Palastes des Könige von Dahomen ift ein Zauber verborgen, der den Beibern desselben, wenn fie einen Fehltritt begeben, Krankheit in den Eingeweiden verursacht, daher fie sich oft jum freiwilligen Beständniß ihrer Schuld genöthigt fanden (Forbes a. 55). Aehnliche Wirkungen der Phantafie werden vielfach erzählt: vorzüglich berühmt ist in dieser Beziehung das sog. Dbia (Obeah) in Westindien, besonders auf Jamaica, ein Bauber deffen schädlichen Wirkungen man vergebene durch die ftrengsten Gefete zu begegenen ftrebte. Allein durch seinen Gin-Auf auf die Einbildungefraft der Reger hat er bald eine große Sterb. lichkeit unter ihnen erzeugt, bald unter der Borspiegelung der Unverwundbarkeit sie zu Aufständen gereizt (Bryan Edwards 226 ff.). Die Drakelspruche der Götter von Afra ermahnen das Bolk jum Guten und bedrohen die Bofen, bisweilen haben fie verborgene grobe Berbrecher gebrandmarkt und an's Licht gezogen (Römer 51, 69). Das Gelingen folder und anderer merkwürdigen Leiftungen ber Priefter verbürgt ihnen hauptsächlich ihre große Renntniß der Medicinal-Pflanzen, ihre genaue Kenntniß der Personen und ihrer Berhältniffe, ihre Spionerie und die geheimen Mittheilungen die fie fich unterein= ander machen (Cruickshank 226).

Nur selten läßt sich im religiösen Glauben des Negers eine Beziehung zu moralischen Berhältnissen nachweisen. Die früher angestührten Aeußerungen der Demuth und Ergebung in den Willen des höchsten Gottes sind fast das Einzige was sich in dieser Hinsicht nennen läßt. Wo sich sonst noch dergleichen Beziehungen sinden, sind sie meist von sehr sonderbarer Art. So z. B. halten es manche Reger für gottslos daß der Mensch seine Jahre zähle, da dieß ein Mißtrauen in die göttliche Beisheit verrathe welche die menschlichen Schicksale lenke (Raffenel a. I, 52), eine Ansicht die ihnen wahrscheinlich erst von

den Ntuhammedanern gekommen ift, da es auch unter den Arabern solche giebt, die es aus demselben Grunde für unmoralisch erklären die Bevölkerung einer Stadt oder eines Dorfes zu zählen (Guillain II, 2 p. 236, Ausland 1858 p. 1074). Eine ähnliche Sonderbarkeit liegt in der Sitte der Joloss daß die bei der Begrüßung herkömmlichen Fragen nach dem Wohlergehen der ganzen Familie immer bejaht werden müssen, selbst von Kranken, da nach ihrer Ansicht eine Blasphemie gegen Gott der das Leben schenkt, darin liegen würde sie jemals zu verneinen (Boilat 364).

Auch die Borstellungen von einem Leben nach dem Tode, die ohnebin bei den Regern meift sehr unklar find (Park II, 26), zeigen nur in seltenen Fällen eine Beziehung zum moralischen Berhalten der Menschen. In Ruffi findet fich der Glaube daß der allwissende Gott die im irdischen Leben fraflos gebliebenen Berbrecher im anderen Leben bestraft (Allen and Th. II, 94). Rur die Guten gehen, nach bem Glauben der Rrus und Scherbros, in den himmel ein, mo fie mit Gott und ihren Vorfahren vereinigt werden (R. Clarke 43). Den Obichis gilt ebenfalls der himmel als der Aufenthaltsort der Guten nach dem Tode: sie steigen zu ihm auf dem "Geisterwege", der Mildfrage, hinauf, mogegen die Bosen im anderen Leben zu leiden haben (Riis im Bas. Miss. Mag. 1847 IV, 251, Müller 96), doch verbinden fich bei ihnen mit dieser Ansicht auch mancherlei vage Borstellungen von Seelenwanderung; insbesondere glauben sie, wie sich dieß auch sonft häufig findet, daß die abgeschiedene Seele unmittelbar nach dem Tode noch auf der Erde, vorzüglich in der Rähe des Grabes, fich umtreibe und auf das Schicksal der Ueberlebenden vielfachen Einfuß ausübe; nur von gang gemeinen Berbrechern fagt man daß fie noch einen zweiten Tod fterben und für ihre Thaten bugen mußten (Riis p. VII, Cruickshank 221). Wo fich der Glaube an eine Bergeltung im anderen Leben bei den Regern findet, hat er gewöhnlich teine moralische Bedeutung: Mord, Raub, Chebruch können ja abgetauft werden, aber gebrochene Festtage, Speiseverbote oder andere religiose Pflichten werden von den beleidigten Göttern im anderen Leben bestraft (Bosmann II, 68 f., Aug. hift. d. R. IV, 178). Daß gewife Borftellungen von einem Fortleben nach dem Tode bei den Regern sehr verbreitet find, beweift ganz hauptsächlich die große Ausdehnung der Opfer auf den Gräbern und besonders der Menschenopfer,

deren Anzahl sich nach dem Range und der Bedeutung des Todten richtet, da die Standesunterschiede auch in der anderen Welt fortsdauern und die Großen und Mächtigen dort mit der nöthigen Bestienung und dem gewohnten Glanze müssen auftreten können.

In den nördlichen Regerlandern hören wir, so weit der Islam eingedrungen ift, nichts von Menschenopfern die zu Ehren der Todten angestellt würden, desto häufiger werden sie aber da erwähnt wohin der Einfluß des muhammedanischen Glaubens nicht reicht. Auf einigen der Biffagos-Inseln finden Menschenopfer beim Tode des Ronigs statt, in Cap Mesurado maren sie in früherer Zeit gebrauchlich, in Sestre ftirbt die Hauptfrau mit ihrem Manne und allerwärts in diesen Begenden wird von den alteren Reisenden Aehnliches berichtet (Durand I, 217, Des Marchais I, 101, 140, Allg. Sift. b. R. III, 640). Mit dem Könige von Fetu murden seine Fetische begraben und hier wie anderwärts auf der Goldfüste maren Menschenopfer am Grabe reicher und vornehmer Personen gebräuchlich und find es zum Theil wohl noch jest, z. B. in Groß Bassam (Des Marchais I, 315, Müller 70, 96, Hutton 84 ff., Hecquard 47). Hauptsächlich find es Stlaven die den hochgestellten Mann als sein Gefolge in's andere Leben zu begleiten haben, doch opfert man in Aschanti bei solchen Belegenheiten wie an hohen Festen zugleich auch einige Berbrecher um die Feier desto großartiger zu machen; auch ihr Gold wird mit ben Gliedern der königlichen Familie von Aschanti begraben, es ift Fetischgold, das nur in allgemeiner Roth angegriffen werden darf (Bow-In Dahomen, wo man (nach Rießler) dich 345, 364, 377 ff.). die mit dem Todten vergrabenen Schäte nach Berwesung der Leiche wieder ausgräbt, scheinen die Menschenopfer am weitesten getrieben zu werden. Wie dort zur Feier eines Sieges bisweilen Tausende von Rriegsgefangenen geschlachtet worden sein sollen (Snelgrave 32), so verschlingt besondere das jährliche große Bedächtnißsest der Borfahren des Königs eine Menge von Menschenleben. Man neunt es das Fest des Tischdedens für die Borfahren und fagt daß deren Graber dabei gewaschen werden: das vergoffene Blut - dieß ift der zu Grunde liegende Gedante - wird von den Geistern der Ahnen genoffen, diese nahren fich davon. Forbes (a. 73) der es ausführlich beschrieben hat, wußte mit Sicherheit von 32, Ifert (149) ergählt von 40 Menschenopfern bei diefer Gelegenheit. Auch beim Begrabnig des Ronigs

finden maffenhafte Opfer dieser Art ftatt (Rießler will deren zwischen 100 und 1000 gezählt haben); nach Omboni 306 begleiten ibn 80 feiner Tangerinnen und 50 Arieger in's Jenseits; am Grabe jebes Reichen firbt wenigstens ein Knabe und ein Madchen und das Lieblingsweib des Berstorbenen giebt sich oft selbst den Tod (Forbes a. 9, 37, 79). In Yarriba und Benin fterben die nachsten Angehörigen des herrschers mit ihm (Clapperton 418, Lander I, 85, Landolphe II, 55), auch bei den Debus, in Iddah und am Cameruns folgen ihm Beiber und Sklaven in das Grab (d'Avezac 66, Allen and Th. I, 291, 328, II, 244, 297). Sehr zahlreich icheinen ferner die Menschenopfer beim Tobe der Reichen und Bornehmen in Alt-Calabar zu fein; beim Tode eines Königs follen dort hunderte theils geköpft, theils lebendig begraben, theils vergiftet werden und die Beiber, von denen erzählt wird daß man fie für diese Feier ordentlich mafte, geben ihrem Schicksal harmlos und freudig entgegen (Holman I, 391, Laird and Oldf. I, 294, Daniell in L'Institut 1846 II, 89, Huntley II, 13). In Congo, wo ebenfalls viele Stlaven am Grabe ihrer herren das Leben verlieren, wie dieß früher auch bei den M'Bongwes der Fall war, wetteifern die Lieblingsweiber der Großen um die Ehre mit ihren Mannern begraben zu werben (Nouv. Ann. des v. 1847 IV, 393, Hecquard 9, Cavazzi 140, 146).

Bie Kinder Tod und Leben nur als wechselnde Zustände desselben Besens zu betrachten pflegen, so auch die Reger. Sie behandeln daher die Todten, besonders die erst fürzlich Berstorbenen, in vieler Beziehung ganz wie Lebende. Man befragt sie wiederholt um die Ursache ihres Scheidens aus dem Kreise ihrer Angehörigen und Freunde, und schließt auf dieselbe aus den Bewegungen die man den Todten noch machen zu sehen glaubt, wenn er auf eine Bahre gelegt und in die Höhe gehalten wird; man glaubt hier und da sogar daß der Todte selbst auf diese Beise noch denjenigen bezeichnen kann der ihn bezaubert hat (Matthews 129, Winterbottom 300, Tams 68). Es geschieht alles Mögliche um ihn zusrieden zu stellen, man thut ihm sogar noch etwas zu Gute: von seinem Eigenthum erhält er mit in's Grab was ihm das Liebste war, bisweilen Alles was er besaß, ihm zu Ehren stellt man ein großes, oft verschwenderisch ause gestattetes Leichensellen und beklagt ihn mit allem Gepränge, Lebense

mittel in Menge werden ihm auf das Grab gestellt und an mehreren Orten sucht man die Leiche solange als möglich zu erhalten. Dieß Alles geschieht wesentlich zu seinem Besten, denn er sebt in der anderen Welt mit denselben Bedürfnissen und sogar mit denselben zufälligen Eigenschaften fort die er hier besaß, als König oder Armer, als Freier oder Stlave, selbst als Gesunder oder Kranker: daher sich denn die Neger oft nicht sowohl vor dem Tode als vielmehr vor langer, ihm vorausgehender Krankheit fürchten, da dann der Sterbende siech und abgezehrt in das andere Leben eintritt (Monrad 4, 23).

Der Reger hat aber auch alle Ursache seine Todten mit so großer Rückscht zu behandeln, denn die Geister der Todten haben über die Lebenden eine bedeutende Macht, sie gehen um, beunruhigen und quaslen ihre Angehörigen vielsach, erscheinen ihnen in verschiedenen Gestalten, schicken ihnen Träume und offenbaren durch diese öfters die Schuld dessen der ihnen nach dem Leben getrachtet hat (Bosmann II, 75, Monrad 26, Winterbottom 325). Die abgeschiedenen Seelen weiser und vielersahrener Menschen aber, die mit einem Seherblicke begabt sind, stehen den Frommen und Gläubigen schützend und rathend zur Seite (Bowdich 358).

Die äußeren Zeichen der Trauer sind verschieden, laute Klagen gewöhnlich. Auf der Goldfüste wird der Kopf und der Leib glatt gesschoren und die Berwandten des Todten halten lange und harte Fasten. Pruntvolle Leichenfeste sind hier wie in Westindien die Sauptssache (Cruickshank 259, Day II, 92). Bei dem allgemeinen Todtenfeste um die Zeit der PamssErnte herrscht indessen allgemeine Fröhlichteit. Die Bambarras haben die Sitte den Tod eines im Felde gebliebenen Kriegers seiner Familie bei der Rücksehr durch drei Schüsse vor seiner Hütte anzuzeigen; ebenso seuert Einer der längere Zeit abswesend war, dreimal die Flinte ab wenn ihm unterdessen ein Freund oder Verwandter gestorben ist, und die Angehörigen beginnen alsdann die Todtenklage von Reuem (Raffenel a. I, 274).

Die Mandingos hüllen den Todten in Tücher und begraben ihn in seiner eigenen hütte oder an einem seiner Lieblingspläte (Park II, 30, Hecquard 122); die Susus machen das Grab neben der Wohnung; in Sierra Leone haben die meisten Dörfer besondere Begräbnispläte, die Bornehmen werden im Palaberhaus beerdigt und man bewahrt Gedächtnissteine der Todten in einem besonderen hause

auf (Winterbottom 302 ff.). Die Bambarras waschen ihre Tobten vor der Bestattung, allgemeine Begräbnispläte giebt es aber nicht bei ihnen (Raffenel a. I, 390). Die Thüren des königlichen Balaftes von Raarta durch die der König zu gehen pflegte, werden nach beffen Tode vermauert (daf. 190). Manche Reger von Senegambien bauen für jeden ihrer Todten eine besondere hütte, so daß nach und nach gange Todtenftadte entstehen die neben denen der Lebenden liegen und oft größer find als diese (Durand I, 89). Am Gambia giebt es ein Bolt das den Ropf des Todten nach unten zu wenden pflegt beim Begrabniß, andere machen ein Loch in einen Baobab, ftellen den Todten hinein und schließen es dann wieder zu (Huntley II, 300). findet fich in Senegambien die im Guden von Africa häufige Sitte, daß die Borübergebenden auf Blate wo ein Gemordeter begraben liegt ober auf folche mo ein frommer Reisender sein Gebet verrichtet bat, Steine und Zweige hinlegen (Raffenel a. I, 93 f.). machen ein nur 2' tiefes Loch für den Todten in seinem Saufe, in meldem er entweder nur wenige Bochen oder langere Beit, selbst ein Jahr lang liegen bleibt, bis seine Bermandten fich alle versammeln und das definitive Begräbniß vornehmen können (Kölle c. 144), das ebenso in Cacongo und Angon nicht eher stattfindet als bis die ganze Familie beisammen ift (Allg. Sift. d. R. IV, 724). Die Leiche ihres Königs mird von den Beis in viele Tücher eingewidelt, auf einem eingeschlagenen Pfahle ausgestellt und mit einem Dache überbaut (Forbes 65). Eine ähnliche Ausstellung der Leiche auf einer Plattform ohne Begräbniß findet allgemein am Rio del Rep in der Rabe von Alt-Calabar statt, vielleicht um der Erzeugung von Miasmen dadurch zu begegnen (Owen II, 360).

Am unteren Riger, bei den Jebus und am unteren Zaire pflegt man die Todten in viele Tücher einzuwickeln, deren Menge sich meist nach ihrem Range richtet (Laird and Olds. I, 332, d'Avezac 65, Tuckey 115), in Groß-Bassam ist sogar eine Art von Einbalsamirung im Gebrauch (Hecquard 47). In Congo, wo man den Tod oft noch dadurch beschleunigt, daß man den Sterbenden drückt und zieht oder ihm den Mund zuhält (Cavazzi 150), werden die Leichen vornehmer Personen mit Maniocca-Decoct gewaschen, dann über Beuer eingetrocknet und geräuchert, mit rother Lehmerde überstrichen und so lange mit Tüchern umwunden bis ein unsörmlicher Ballen

Daraus wird; ebenso in Loango wo man die Leichen wenigstens einige Monate lang vor dem Begräbniß öffentlich ausstellt (Degrandpré 78, Proyart 199, Bastian 164). Je höher der Rang des Berstorbenen, desto länger wird in diesen Gegenden mit dem Begräbniß gewartet; ein häuptling kommt oft erst ein ganzes Jahr nach seinem Tode unter die Erde (Lad. Magnar bei Petermann 1857 p. 186). Berbrannt werden die Todten nur in Benguela und zwar immer um Sonnenuntergang durch einen dazu besonders bestimmten Mann—wahrscheinlich weil hier wie auf der Goldküste die Borstellung herrscht daß die Berührung einer Leiche verunreinige (Cruickshank 259). Bas von der Berbrennung zurüdbleibt, wird den Hyänen zur Beute überlassen (Tams 61, 65). In Ostafrica geht man mit den Leichen häusig weit schlechter um: in Quilimane z. B. werden sie nur in eine Höhle oder einen Fluß geworfen (Owen I, 294).

Auch die Beise des Begräbnisses welche man als charafteristisch für die Eingeborenen von America hat bezeichnen wollen, das Begraben in sixender oder vielmehr in kauernder Stellung, sindet sich bei den Regern mehrsach: in Parriba und Borgu, bei den Balantes und Edeepahs von Fernando Po, endlich in Benin, wo es jedoch nur den Bornehmen geschieht (Clapperton 85, 134, Hecquard 81, Allen and Th. II, 201, Landolphe II, 52).

Unterstützt und gehalten wird der Aberglaube der Reger vorzüglich von denen die ihn ausbeuten, von den Priestern und Zauber-Aerzten oder Fetischmannern. Diese bedienen die Bögen, von denen natürlich nur die größeren und für Biele gemeinschaftlichen, die Götter einer Familie, einer Stadt, eines Bolkes, solche besondere Diener haben (Cruickshank 218, Degrandpré 26). Sie verrichten die großen feierlichen Opfer und werden dafür meift fehr gut bezahlt. Das bargebrachte Opfer wird jum größten Theile von denen selbst gegeffen die es dem Gotte weihen (Bosmann II, 65, Winterbottom Der Seele des Opferthieres welche der Gott erhalt, giebt man Aufträge an diesen, da er beim Opfer selbst gegenwärtig ift (Schlegel p. XII), oder es ift der Priefter der den Gott um feinen Billen gu befragen, und ale Bermittler zwischen ihm und den Menschen dann anzugeben hat mas fie zu thun haben um ihre Bunsche von ihm gewährt zu erhalten. Da in dem religiösen Bewußtsein des Regers die bofen Beifter ftarter hervortreten als die guten, ift der 3med seines Opfers

weit häufiger darauf gerichtet jene zu versöhnen und fich geneigt zu machen als diesen zu huldigen. Wem die dargebrachten Opfer und Beihgeschenke hauptsächlich zu Gute kommen, wird man leicht daraus abnehmen daß Branntwein, wie Römer erzählt, auf der Goldkufte den Göttern die angenehmfte Gabe ift. Begnügen fich die Götter an manchen Orten mit kleinen und wenig kostspieligen Opfern, mit geringen Libationen, Buhnern, Giern u. dergl., so machen fie dagegen anderwärts größere Anspruche, und diese letteren richten fich dann vorzüglich theils nach der Wichtigkeit deffen mas man von ihnen zu erlangen wünscht, theils nach dem Rang und Reichthum der Personen welche fich an fie wenden. An vielen Orten laffen fie fich bei wichtigen Gelegenheiten durch nichts Geringeres zufrieden ftellen als durch Menschenblut; diese den Göttern dargebrachten Menschenopfer muffen aber mohl unterschieden werden von denen, welche man zur Ehre der Berftorbenen veranstaltet um ihnen das Gefolge und die Dienerschaft nachzusenden deren fie im anderen Leben bedürfen.

Die Rrus opfern zu Zeiten Kriegsgefangene ihrem Fetischbaume (Report 7 f., 58 ff.). In Galam hat man in alter Zeit vor dem hauptthore der Stadt bisweilen einen Anaben und ein Madchen lebendig begraben um die Stadt dadurch uneinnehmbar zu machen, und ein tyrannischer Bambarra-Rönig hat dieses Opfer einst in großem Maakstabe ausführen lassen (Raffenel a. I, 151, 370, vgl. Park 2te R. 322). Aehnliche Opfer werden bei Gründung eines Hauses oder Dorfes in Groß Bassam und Parriba gebracht (Hecquard 49, Tucker 123 not.) und find in Dahomen schon früher von une erwähnt worden; hier scheint man Menschenblut bei allen großen Festen zu vergießen und das dargebrachte Opfer selbst wird verzehrt (Norris 388). Die Fantis sollen an jedem Reumond ein Menschenopfer bringen (Römer 65); auch in Afra finden solche bei großen Festen statt (Zimmermann Voc. 134) und an der Goldkufte überhaupt find fie erst durch die Methodisten - Missionare abgeschafft worden (halleur in d. Monateb. d. Ges. f. Erde. IV, 88). In Las gos wird alljährlich ein Madchen lebendig gepfählt um ein fruchtbares Jahr zu erhalten (J. Adams 25), in Parriba opfert man nur Berbrecher und es geschieht überhaupt selten (Clapperton 89, R. Clarke 149). In Benin, wo die früher sehr zahlreichen Menschenopfer erst durch den Sklavenhandel (?) start in Abnahme gekommen

sein sollen (Palisot-Beauvois bei Labarthe 140), scheint man wie in Iddah, deffen Berricher wochentlich 3-4 Menschen opfern foll (Laird and Oldf. II, 190), in Yarriba, Reu Calabar und Bonny hauptsächlich die Baffergeister dadurch besänftigen und gewinnen zu wollen (Tucker 35, Owen II, 354 ff., Röler 133). Ibos werden die Beine des Opfers jusammengebunden und dasselbe von einem Orte jum andern geschleift, oft auch dem hungertode preisgegeben (Schön and Crowther 49). In Bonny bringt man alle drei Jahre die schönste Jungfrau dem Ihu-Ihu oder Juju dar (Holman I, 378), unter welchem man jeden Schutgott überhaupt, zugleich auch den Briefter, den Tempel und die Opferstätte verfteht. In diesem Falle ist wahrscheinlich das Meer gemeint, dem immer an einem bestimmten Tage geopfert wird. Dem jum Opfer auserkorenen Madchen wird vorher jeder Wunsch erfüllt den fie haben mag, und Alles mas fie berührt gehört ihr zu eigen (J. Smith 60, 86). Der Priefter der die Menschenopfer in Bonny verrichtet, beißt vom Raden des fallenden Ropfes ein Stud ab. Sind es Kriegsgefangene die dem Gotte dargebracht werden, so stellt man deren Röpfe in eine Reihe vor dem Juju-Bause auf, die Glieder werden zerschnitten, in einem Reffel getocht und bann jum Effen ausgetheilt (das. 82). Der Busammenhang diefer Menschenopfer mit dem Cannibalismus ift sowohl hier wie bei den ähnlichen Festen in Dahomen augenscheinlich genug, zugleich aber fieht man leicht daß das Hauptmotiv des letteren in der Erbitterung gegen den Feind liegt. In Loango findet fich (nach Proyart 70) teine Spur von Menschenopfern, dagegen erzählt Combes 133 von einem großen jährlichen Opfer in Darfur das außer Rindern und Schaafen auch in einem Rinde von 5 Jahren bestehe, einem Anaben am ersten und einem Dabchen am zweiten Festtage; mahrscheinlich ift das Fest der neuen Paukenbespannung damit gemeint, bei weldem Menschenopfer stattfinden sollen (Browne 357, Mohammed el T. 166).

Nächst dem Darbringen des Opfers gehört das Befragen des Gottes, das Orakelgeben, zu den Hauptgeschäften der Priester. Wo sie sich
in verschiedene Klassen theilen, kommt dieses Amt nur den höheren zu,
die bei dem Gotte selbst wohnen, während die niederen die religiösen Feste zu leiten haben (Bowdich 359 f., Proyart 191). Außerdem
treiben sie die Wahrsagekunst, helsen Diebe und andere Verbrecher entbeden und ziehen sie zur Berantwortung, schaffen Berlorenes wieder herbei, fertigen Fetische und Amulete zum Berkauf, heilen Krankheiten und administriren die Ordalien. Bei ihren wichtigeren öffentlichen Berrichtungen, durch die sie in unmittelbaren Berkehr mit höheren Geistern treten, gerathen sie meist in eine furchtbare Ekstase und verfallen in die gräßlichsten Convulsionen.

Das Ansehen in welchem fie beim Bolte stehen, ift nicht überall gleich hoch, doch nirgends gering. Es wechselt namentlich mit der Racht und Berühmtheit der einzelnen Götter und Dratel felbft, bei denen sie angestellt find. Das angesehenste Drakel auf der Goldtufte ift das in Mantassim, dem früheren hauptsite der Fanti-Racht (Cruickshank 227). In Congo ift der Oberpriester uns verleglich und feht in den bochften Ehren; er unterhalt in feinem bause ein ewiges Feuer, von dem er den Statthaltern der Provinzen mittheilt, wenn fie ihr Amt antreten um ihnen zu deffen Berwaltung seine Bollmacht und seinen Segen zu geben (Cavazzi 90). Bei den Arus haben die Priester oder Zauber-Aerzte, wie sie wohl richtiger heißen, geringere Macht als anderwärts (Wilson 135). Häufig ift ihr Geschäft erblich: so das Amt des Oberpriesters in Aschanti und das der eigentlichen Priefter auf der Goldkufte, welche die Götter bedienen, ihnen Speise vorseten, ihre Zimmer reinigen und ihre Bertreter und Mittelspersonen beim Bolke find. Reben ihnen giebt es bort, wie auch anderwärts häufig, noch eine Reihe von anderen Aems tern und Geschäften die zu dem Fetischdienft in Beziehung fteben: von den Priestern verschieden find die Wongmanner, die von Wong Beseffenen, deffen Dienste sich jeder widmen kann der den Tang nach der Trommel, die Lieder welche bei der Befragung des Drakels gefungen werden, und die Arzneikunst lernt; ferner die zu jenen ale eine besondere Rlasse gehörigen Otutu-Leute, welche die Krankheiten heilen und die Ordalien besorgen; ferner die Gbalo oder Sprecher, welche die Beifter citiren und befragen; endlich die Bongtpatschulo, die Berkaufer bon hongschnüren, deren man fich bedient um einem Andern zu fluchen oder ihn zu bezaubern (Bas. Miff. Mag. 1856 II, 136). Außer den Priestern giebt es auch Priesterinnen bei den Fantis, in Widah, Grewhe und Popo. In den nördlichen Regerlandern, wo der Muhammedanismus wenigstens bem Ramen nach herrscht, finden fich teine so mannigfaltigen Abstufungen der Priefter und Bauber-Mergte. Ihre Stelle vertreten dort die Marabuts, welche nächst dem Priesteramte selbst, die Wahrsagekunst zu treiben und sich mit dem Verkause von Gris-gris zu ernähren psiegen, doch giebt es unter ihnen auch solche die sich mit Gauteleien dieser Art nicht abgeben, sondern sich nur durch Frömmigkeit und Wohlthätigkeit auszeichnen, daher z. B. die Joloss den Marabuts die Thiedos, die Ungläubigen, Gottlosen (so heißen die bezahlten Soldaten) entgegensehen, welche überhaupt keinen Glauben weiter haben als den an ihre Gris-gris.

Gewöhnlich wird Alles was mit dem religiösen Cultus in näherer Berbindung steht, sehr geheim gehalten. Rur in Bonny soll auch der Fremde in das große Fetisch-Haus leicht Zutritt erhalten. Dieses ist 40' lang und 30' breit. Schädel und Gebeine von Menschen und Thieren schmuden das Innere. An dem einen Ende desselben steht ein 3' hoher Altar mit einem kleinen Tische, auf welchem sich ein Gestäß voll Tombo (ein geistiges Getränk) besindet. Wein und Rum stehen in Flaschen und Gläsern umber, an den Wänden hängen Bilder von mancherlei Art, namentlich solche welche die Guana-Eidechse darstellen. Ein Priester sührt den Fremden zum Altar, spricht einige unverständliche Worte und macht ihm ein schmußiges Zeichen zwischen die Augenbrauen; darauf zieht er eine Glode und es wird dem Fremden ein Glas Tombo gereicht, womit er dann in die Rysterien einzgeweiht und ausgenommen ist (J. Smith 60).

Den Aberglauben der Reger mit einiger Bollständigkeit aufzugahlen würde eine schwierige und wenig lohnende Aufgabe sein. Bir
wollen in dieser Beziehung nur noch einiges Benige hervorheben.
Aus dem Geschrei und dem Fluge der Bögel, den Bewegungen der
Thiere und einer Menge von kleinen zufälligen Ereignissen schöpfen sie
Borbedeutungen. Sie haben ferner eine Menge von Speise verboten,
die bisweilen erblich, gewöhnlich aber für jeden Einzelnen von besonderer Art sind (Dupuy 239, Bosmann II, 66, Proyart 195).
Einige gehen Eiern aus dem Bege oder scheuen sich vor einem Huhn,
Andere essen keiern aus dem Bege oder scheuen sich vor einem Huhn,
Andere essen kein Rindsleisch, murmeln einen Zauberspruch wenn ihnen
ein Ferkel begegnet u. dergl. (Bowdich 362, 524). Bisweilen werden gewisse Speiseverbote nur für eine bestimmte Zeit von den Fetischmännern den Einzelnen auferlegt (Tuckey 124, 224). Wenn
sich auf der Goldküste eine Familie trennt, so daß sie in Zukunft den
Familiengott nicht wieder gemeinsam verehren wird, zerstößt der Briefter

einen Zetisch und bereitet aus ihm einen Trank für die Familienglieder, welche auf diese Weise den Gößen zu sich nehmen; gleichzeitig werden sie von dem Priester an gewisse Speiseverbote gebunden, deren Befolgung in Zukunft bei ihnen ein Act des Eultus ist (Cruickshank 220). Wie vielsach der Gottesdienst bei ihnen auch in die Familienverhältnisse eingreift, zeigt u. A. die Sitte daß in Aquapim zwei Familien deren Fetisch denselben Ramen besitzt, sich als gewissermaßen verwandt betrachten und nicht ineinander heirathen (Bas. Riss. Mag. 1852 IV, 237). Ein sehr eigenthümlicher Aberglaube von Aschanti, der sich jedoch auch bei den M'Bongwes und weit im Rordsosten von Africa bei den Ababdes sinden soll, besteht darin, daß Schwiegersohn und Schwiegermutter einander nicht ansehen noch mit einander reden dürsen (Bowdich 556, a. 58 not. 3).

Ferner haben die Reger ihre Glude- und Ungludetage. Am Senegal halt man den Dienstag und Sonntag für unglücklich, in noch weit höherem Grade aber den Freitag (Raffenel 183), daher ein Bambarra Ronig einft alle seine am Freitag geborenen Gohne umbringen ließ (Park 2te R. 315). Sonft scheint fich bei den Bambarras das Geschick der Tage nach der Bahl im Monate zu richten: glud. liche Tage find der erfte des Monate, die geraden Monatetage in denen 6 nicht vorkommt und die ungeraden welche 5 enthalten (Raffenel a. 1, 850). In Afra unterscheidet man noch genauer große und kleine gute Tage, beren erstere immer mit bem neuen Monde anfangen (Römer 71, Bosmann II, 77). Achnlich in Afchanti, wo es im gangen Jahre nur 150-160 gludliche Tage giebt, an benen allein Geschäfte von einiger Wichtigkeit vorgenommen werden konnen (Bowdich 363 f., Dupuy 213 not.). Bu diesen gludlichen Tagen gehört ohne Zweifel auch der Geburtstag, den die Reger von Afra allwöchentlich auf religiöse Beise dadurch feiern, daß fle fich weiß kleiden und des Palmweins enthalten (Bosmann II, 64), wenn nicht diese angebliche Geburtstagsfeier auf einem Digverftandnig beruht. Fast überall namlich haben die Reger in turgen 3wischenraumen einen dem Cultus ihrer Götter gewidmeten Tag: in Loango, am unteren Baire und in Congo überhaupt ift dieß jeder vierte Tag (Proyart 116, Tuckey 214, Cavazzi 31), bei den Yorubas und in Benin der fünfte (Tucker 37, Bosmann III, 283), am Cap Lahu der sechste, in Aschanti jeder Donnerstag (Robertson 85, Bowdich 362), oder für jede Familie doch ein bestimmter Wochentag, während bei den Fantis der Dienstag Fetisch-Tag ist (Hutton 166).

Endlich haben auch die hohen Feste der Reger, obgleich bei ihrer Feier der ausgelassenste Lärm und oft eine strassose vollständige Ungebundenheit herrscht, alle eine religiöse Bedeutung. In Aschanti, Dahomen und in vielen anderen Ländern, auch auf Fernando Powird vor dem Pstanzen der Jamewurzeln allichrlich ein großes Fest geseiert (Allen and Th. II, 197), das zweite Hauptsest, jenem entsprechend, ist dann das Erntesest (Yam-custom auf der Goldfüste), das in Westafrica nirgends zu sehlen scheint (Hutton 98). In Elmina hält man bei gewissen Gelegenheiten sestliche Umzüge mit kleinen Bildern von Thon, welche die großen Männer des Landes vorstellen (Boudyck 181); die Bedeutung dieser Feier ist aber noch nicht näher bekannt.

5. Ueber Temperament und Charafter des Regers haben wir bereits früher Gelegenheit gehabt einige Bemerkungen zu machen. Die eigenthümlichen Züge die uns an ihm aufgefallen sind, waren Pupsucht und Prunkliebe, Eitelkeit und ein fast überall hervortretender Hang zum Phantastischen, tiese Unterwürfigkeit gegen Bornehme und Rächtige, innige Anhänglichkeit an Eltern und Kinder und ein hoher Grad von Erregbarkeit und Wärme der religiösen Gefühle.

Bersuchen wir jest zusammenzusassen was die eigentlichen Grundzüge seines Wesens auszumachen scheint, so glauben wir dieß in einer ungezügelten sinnlichen Phantasie, die ihn zum Ausschweisenden und Maaßlosen führt, einer großen natürlichen Sanstmuth und Gutmüthigteit gegen Andere und einer verhältnismäßig geringen Energie zu geistigen wie zu leiblichen Anstrengungen zu sinden. Die letztere freilich, die Trägheit des Geistes, die Faulheit zur Arbeit, die Sorglosigteit um die Zukunst, die Bedachtsamkeit nur auf das Rächste und Röthigste hat er mit allen rohen Bölkern gemein, und diese Eigenthümlichkeiten hängen zu nahe mit der Geringsügigkeit seiner Bedürsnisse zusammen, als daß sie sich mit Entschiedenheit für charakteristische Eigenschaften des Regers als solchen halten ließen.

Der Bang zum Phantastischen zeigt sich bei ihm in tausend ver-

schiedenen Formen und Arten und greift in Alles ein was er treibt und thut. Bei feinen Feften herrscht oft viele Tage und Rachte lang ein unerträglicher garm, die tollften Aufzüge in möglichft auffallendem Buse werden gemacht, die lächerlichfte Bracht und Berschwendung in Effen und Trinken wie in Rleidern und Schmud entfaltet. Seine Unermudlichteit in Mufit und Tang, die für uns an's Unglaubliche grenzt, hat noch jeden Europäer im Regerlande gequalt. In ihrer Beimath bringen fie die hellen Mondschein=Rächte häufig mit Gefang und Tang zu, in den Kolonieen arbeiten fie am Tage und durchschwärmen oft die Rachte, ohne zu diesem 3wede felbft einen Beg von mehreren Stunden zu scheuen nach dem Plate mo das Gelag gehalten wird. In Freude und Trauer, als Sieger und als Besiegte singen und tangen fie; fobald nur die Trommel gerührt wird, fängt Alles an zu hupfen und nach dem Tatte thatig ju fein. Auch die Leichenfeiern find meift große Luftbarteiten für fie und fie begehen fie oft auf gang abnliche Beise und mit derselben Miene wie ihre Freudenfeste (Bosmann II, 6 f., Meredith 31, Proyart 113). In ihrer ausgelassenen Luftigfeit wird alles Unglud ichnell und vollständig vergeffen, auch der Stlave versöhnt fich von ihr fortgeriffen oft in unglaublich kurzer Beit mit seinem Schickfal. Die Erfindungsgabe des Sklavenhandlers hat auch dieß zu benuten gewußt: um das Beimweh zu vertreiben, an welchem fie bisweilen schnell fterben, zwingt er fie nicht selten mit der Beitsche zum Tanz (Bouet-Willaumez 195 u. A.). Es bedarf taum der Ermahnung daß fich der Reger bei seinen larmenden Belagen Ausschweifungen aller Urt hingiebt, obgleich er im gewöhnlichen Leben fich oft hochft genügsam, mäßig und nüchtern zeigt. Man muß fich hier insbesondere daran erinnern daß Unkeuschheit (wie wir gesehen haben) ihm fast durchgängig nur als Unrecht erscheint, wenn Eigenthumsrechte Dritter durch fie verlett werden (Monrad 5).

Sinnlichem Wohlbehagen in hohem Grade ergeben, leicht von sinnlichen Empsindungen fortgerissen, durch sie zerstreut und in ihnen zeitweise ganz aufgehend, liebt der Reger große Schaustellungen über Alles und läßt sich durch äußeren Glanz auf das Stärkste bestechen und imponiren: daher seine tiefe Ehrsurcht vor Königen und großen herren und die Willigkeit mit der er gehorcht und sich fügt, wenn der Gebietende ihm seine Ueberlegenheit zu zeigen weiß; so wenig man aber aus dem vorhin erwähnten erfolgreichen Gebrauch der Beitsche

auf einen Mangel tieferen Gefühls für das Elend seiner Lage als Stlave ichließen darf, so wenig darf man aus seiner Zügsamteit gegen Söherstehende und besonders gegen Beiße folgern, daß es ihm natürlich sei die Ueberlegenheit der letteren überhaupt anzuerkennen. Mit jener excentrischen Bewunderung des Großen und Gewaltigen steht sein Stolz und seine Reigung zur Prahlerei in nahem Busammen. hange: fich Anderen überlegen zu fühlen und über fie hervorzuragen in irgend einer Beise gehört zu dem mas ihn am meisten tigelt. einem fremden Raufmann erhandelt er am liebsten etwas Seltenes und besonders Schones. Rach dergleichen Dingen fragt er zuerft und tauft am liebsten, wenn tein größerer Borrath davon da ift: das Getaufte aber hebt er in der Borrathstammer auf oder vergräbt es (J. Smith 128). Selbst seine Borliebe für larmende Festlichkeiten wird von seiner Eitelkeit beflegt: der Bornehme feiert in Afra, ahnlich wie bei uns nur den erften Tag eines Reftes mit und überläßt die übrigen dem gemeinen Bolle (Römer 55). Bie weit ihn die Gitelfeit feiner Ginbildungen bisweilen fortreißt, zeigt fich u. A. an einem Bolte am Gambia, bei dem es öftere vorkommt daß einer fich dazu bestimmt glaubt eine gewiffe Anzahl von Mordthaten zu begehen, nach deren Ausführung er dann willig jum Tode geht, in der hoffnung auf eine große Belohnung von Seiten des Beiftes auf deffen Befehl er gehandelt hat (Huntley II, 315). Wie man hiernach erwarten muß, liebt der Reger die Schmeichelei im hochsten Grade (Raffenel a. I, 453). Roch in der Stlaverei tritt seine Eitelkeit hervor: hat einer ein pandwerk gelernt und geht es ihm beffer als anderen, so fieht er diefe tief unter fich, und selbst ale Sklave ift er für Ehrenstrafen (j. B. Beibergeschäfte verrichten zu muffen) sehr empfindlich (Labat I, 2 p. 328).

Auf dieses excentrische Wesen bauend, das sich im heidnischen Cultus und dem ganzen Religionswesen des Regers vor Allem zeigt, hat man vorgeschlagen zum Zwecke seiner Bekehrung ein gewisses Gepränge beim Gottesdienste zu befördern (Demanet II, 147). Unter den religiösen Secten schließt er sich am liebsten denen an die etwas Enthussassisches und Phantastisches haben, den Wiedertäusern, Presbyterianern, Methodisten und Mormonen, sast nie den Episcopalen (Mackay II, 131), und die Art seines Gottesdienstes als Christ entspricht dieser Reigung (Schilderung bei Busch, Wanderungen zw. Sudson u. Wisse

1854 p. 275). Bon katholischen Miffionären unterrichtet, macht gewöhnlich der Teufel und die Hölle mit ihren Schrecken den hauptsächlichften Eindruck auf ihn (d'Unien ville II, 65 f.).

Richt selten hat man die Reger als Menschen von wilder, thierisch rober Sinnlichkeit geschildert, die nichts in Thätigkeit zu seten vermöge als der Hunger und der Geschlechtstrieb. Wird ihre furchtbare Leidenschaftlichkeit, wie dieß namentlich durch den Krieg geschieht, einsmal angesacht, sagt ein zwölfjähriger Beobachter (Ham. Smith, Nat. hist. of the human species), "so zertritt sie in thierischer Wuth alle menschlichen Gesühle, mordet bedächtig die Gesangenen, schlachtet sie für die Manen der häuptlinge als Opfer"... "Tyrann von Geburt, verkauft der Reger Menschen wie eine Waare, fängt Krieg an um seine Brüder einzusangen und verkauft selbst seine eigenen Weiber und Kinder." Als typisches Bild ist dieß zu schwarz; stellen wir ihm zuerst das von Cruickshank 274 ff. aus noch weit längerer Beobachtung entworfene gegenüber, um dann näher zu untersuchen welches von beiden richtiger sei.

Die Reger find Menschen des augenblidlichen Impulses und der ftartften Contrafte des Gefühle, außerft mandelbar in ihren Borfagen, von leichtfertiger Luftigfeit zu dufterer Berzweiflung, von überspannten hoffnungen zu qualender Furcht, von glühender Liebe zu talter Gleichgultigkeit ober bitterem baß, von kniderigem Beig zu finnloser Berichwendung übergehend. Der Beiterkeit der umgebenden Ratur entspricht die übersprudelnde Lebendigkeit und der verschwenderische Bebrauch den der Reger von ihren Gaben macht. Dann wieder wolluftigem Richtsthun und Nichtsdenken hingegeben, arbeitet er nur um die Mittel zum Schwelgen zu gewinnen, doch find ihm harte Anftrengung und gabe Geduld nicht fremd wo er ein bestimmtes Biel verfolgt. Mit dem Europäer in Berührung, lernt er schnell feine Gefühle verbergen und fich verstellen, wird endlich jum vollendeten Beuchler, aber einmal überzeugt von beffen Bahrhaftigkeit, Bohlwollen und Gerechtigkeit, geht nichts über ben findlichen Gehorfam mit bem Wird er tief verlett, so ift es unmöglich seine er fich ihm hingiebt. Gunft wieder zu gewinnen, es sei benn durch ein Geschent an Rum ober Bieh als Guhnopfer für seinen Fetisch "um ihm ein gutes Berg ju geben". Selbst höflich und nicht leicht beleidigend, vergift und vergiebt er geringschätige Behandlung nicht leicht. Jähzornig und

dann vollkommen verblendet, thut er was er bald tief bereut. Rur langsam schließt er Freundschaften, hält sie aber fest und treu, bringt ihnen Geld und Bequemlichkeiten zum Opfer. Seine Unterhaltung charakteristrt umständliche Geschwäßigkeit, seine lebhafte Phantaste erzgeht sich gern in angenehmen Träumereien, aber sie ist roh sinnlich und ungebildet, Lärm und Rauserei ist sein Element.

Die drei hauptsächlichsten Flecken welche man in dem Charakter des Regers zu finden glaubt, sind demnach seine grob sinnliche Rohbeit, seine so oft als unüberwindlich bezeichnete Faulheit, seine gefühlslose Grausamkeit.

Der erste Borwurf ift ohne Zweifel der am meisten gegründete. Die unbandige Leidenschaftlichkeit welche im Temperamente des Regers liegt, in Berbindung mit dem Mangel an aller geiftigen Cultur, laffen dieß nicht anders erwarten. Die Tange der Reger find nicht allein wild und toll, sondern meist auch in hohem Grade obscon, und gerade diese letteren haben die Spanier hier und da von ihnen sich angeeignet Indessen muß bemerkt werden daß auch darin bei (Labat II, 52). den Regern fich Ausnahmen finden. Die Tänze der Serrakolets und Bornuesen so wie die in Groß : Naffam gebräuchlichen zeigen nichts Unanständiges und fichen dadurch.im Gegenfag zu denen der Berbern und Mauren (Raffenel 295, Denham I, 301, Richardson a. II, 321, Hecquard 41). Die Zierlichkeit der Tange der Afchantis hat Bowdich 383 gerühmt und Isert 189 sah in Afra allegorische Pantomimen die ihm von Geschmad und Erfindung zu zeugen schienen. Daß in vielen Fällen und vor Allem in den Rolonieen die Tange nur in wilden Sprüngen, convulstvischen Grimassen und Gesten, von betäubendem Getrommel und Geschrei begleitet, bestehen, und daß fie von einer Robbeit zeugen, von welcher man fich ohne eigene Anschauung keine richtige Borstellung zu machen im Stande ift (Granier de C. II, 217), mogen wir nicht bestreiten. Der Reger tobt mit Luft und tobt fich aus, er ift roh und leidenschaftlich, aber eben deshalb nicht leicht so raffinirt sinnlich als etwas kaltere Raturen. Unnatürliche Lafter find selten in Bornu, noch seltener, wie es scheint, auf der Goldfufte, mo aber Onanie fehr verbreitet ift (Barth II, 374, Bas. Miss. Mag. 1853 II, 88, 1854 II, 38). Päderastie und andere Laster Dieser Art, fruher auch in den öftlichen Regerlandern unbetannt, find erft neuerdings durch die Türken dorthin gekommen

(Berne 120, Combes II, 14), bis endlich in jüngster Zeit Latief Bascha als Gouverneur von Chartum durch strenge Gesetze ber unerhörten Sittenlosigkeit zu steuern angefangen hat (Räheres bei Brehm III, 79).

Die Faulheit des Regers als eine seiner Rageneigenthumlichkeiten anzusehn ift nur möglich, wenn man seine Lebenslage ganz unberüdfichtigt läßt. Wie wenig dergleichen mit dem Ragencharafter zu thun hat, zeigt das Beispiel der Araber in Aegupten, die zu den wenigen Dattelbaumen die fie an ihren Brunnen vorfinden, neue bingugupfanzen aus Trägheit unterlaffen, und an Geräthen und Rleidern nur nothdürftig anfertigen mas ihnen unentbehrlich ift (Ruppell 202). Stlaven find natürlich immer faul, weil fie gar tein eigenes Intereffe an der Arbeit haben konnen und weil das Ausruhen und Richtsthun fo ziemlich der einzige Lebensgenuß ift den ihnen ihre Lage noch übrig läßt. Buxton 346 ff. hat treffend auf die Beispiele von Stlaverei weißer Menschen in den Regerlandern hingewiesen: auch Diefe verwilderten ganglich und wurden durch ihr Schicksal völlig demoralifirt, fie waren faul, diebisch und betrügerisch und galten bei ihren Gerren für dumm, stumpf und viehisch. Dutertre (Les îles Antilles II, 490) fagt vom freiheiteliebenden Americaner im Gegens sat jum Reger: Il était passé en proverbe dans les îles françaises que regarder un sauvage de travers c'est le battre, le battre c'est le tuer; mais frapper un negre c'est le nourrir. Allerdings ist der Reger geduldiger als jener, er läßt sich knechten — nur die Krus bringen fich eher um ale daß fie fich zu Stlaven hergeben (G. Gört II, 49) -, er ift fo geduldig, daß felbst in entlegenen Theilen Brafiliens drei bis vier Beiße einige hunderte von Regern, nicht aber eine ebenso große Anzahl von Americanern in Unterwürfigkeit zu halten vermögen (Gardner, R. in Brafil. v. Lindau 1848 I, 22 f.). Die verschiedenen Aussichten beider nach gelungener Befreiung erklaren dieß zum großen Theil: der Reger tann nicht hoffen zu den Seinigen jurudintehren wie der Americaner. Bas aber die Birtung des Stodes betrifft, so hat der Araber Aegyptens sogar das Sprichwort: "herab tam bom himmel der Stod, ein Segen Gottes" (Lepsius 58). Der Mangel an Chrgefühl ift bei dem Fellah so groß, daß er über Brugel lachelt wenn er dabei gewinnt, und daß er fich in der Ausficht auf Bortheil auch die schimpflichste Behandlung gefallen läßt.

Allerdings zeigt fich beim Reger eine gewiffe Tragheit und Schlaffbeit die es zu keiner ausdauernden Anstrengung des Körpers oder Beiftes tommen läßt. Er ift leidenschaftlicher Erregung, aber teiner mohlgeordneten, planmäßig überlegten und ftetig fortgesetten Thatigteit fähig, theils in Folge seiner geistigen Unbildung, theils auch in Folge des Klima's in welchem er lebt, das ja auch dem acclimatisirten Europäer unter den Tropen seine frühere Rüftigkeit und Energie unwiederbringlich raubt. Bie der unerzogene Mensch überall nur arbeitet um die Bedürfnisse zu befriedigen die ihn unmittelbar druden, so auch der Reger. In Rio Grande (Sud-Brafilien) verdienen freie Schwarze mit einstündiger Arbeit 2 Bintems (4 pence), was für sie zum taglichen Unterhalte ausreicht (Luccock 202). In St. Bincent haben die jest freien Reger und Caraiben kaum nothig zu ihrem Unterhalte für Andere zu arbeiten, und der Reger genießt dort nach seinen Begriffen sogar vielen Comfort: er hat eine gute Bettstelle, einen Toilets tentisch, einen Schrant mit Gläsern und anderem Geschirr, Schweine, Schaafe und hühner; er fühlt fich unabhängig, ift leicht übermuthig, zanksüchtig und zu nichts zu gebrauchen (Day I, 105, 110, 146). Auf andern Inseln des englischen Westindien, z. B. auf Barbadoes, erwirbt er durch fechewochentliche Arbeit Geld genug um fo viel Land zu kaufen als für ihn nöthig ist (das. II, 118). Auf Guadeloupe hat man das sehr fruchtbare Gebiet von Grande terre den freien Regern gang zur Benutung überlaffen: jeder baut nur ein kleines Stud und auf diesem nur mas er selbst braucht, mahrend bort die Beißen auf unfruchtbareren Boden den größten Fleiß verwenden (Granier de C. 1, 77). Wer konnte dieß anders erwarten, jumal von freigelaffenen, d. h. zur Faulheit erzogenen Stlaven?

Daß die Reger in ihrem Baterlande zum Theil weit fleißiger find, geht zur Genüge aus dem hervor was wir früher beigebracht haben. Auf den Fleiß der Mandingos hat schon Park II, 85 hingewiesen. Ueber die Bölker am unteren Riger, besonders über die Ibus und die Bewohner von Ruffi läßt sich nach dem Berichte von Allen and Thomson (I, 380 u. sonst) in dieser hinsicht nur günstig urtheilen. Buxton (338 u. Anhang III) hat die Zeugnisse von Beaver, Turner, Denham, Ricketts gesammelt welche die Reger von Sierra Leone alle als sehr geneigt darstellen als Freie um Lohn zu arbeiten. Sie gewinnen dort als Arbeiter außer dem Hause täglich 4—9 pence,

als unverköftigte Dienstboten monatlich 14-30 Schillinge; die mohlhabenderen unter ihnen zeigen Borliebe für europäischen Comfort (Norton 272, 263 f.). Meredith 212 hält es für nicht schwer Feldarbeiter auf der Goldkufte zu miethen, die dortigen Reger seien dazu willig genug, wenn fie gut behandelt und pünktlich bezahlt murden; De Marchais II, 207 bemerkt für eine frühere Zeit über die Reger von Widah, daß fle zwar nicht gern arbeiteten, aber fleißig feien, wenn fle einmal angefangen hatten, und ein von W. Simpson 135 citirter Parlamentsbericht erklart daß die einzige Schwierigkeit in Afra Arbeiter zu finden in der gang unzureichenden Bezahlung liege, da der Monatslohn nur 5 Schillinge in dortigem Courants Belde betrage. Den Rrus, von deren Arbeitsamkeit, Arbeitstüchtigteit und Energie schon früher die Rede gewesen ift, stellen Allen and Thomson II, 117 das glänzende Zeugniß aus, daß fie fich in allen schwierigen Lagen in welche die Riger-Expedition gerieth, vortrefflich benommen haben, und daß selbst in Abwesenheit aller Disciplin (durch Rrankheit der Offiziere) nicht ein einziger Fall von Insubordination ober Nachlässigkeit bei ihnen vorgekommen ift, mährend sie zugleich die aufrichtigste Sorge und Theilnahme für die kranken Beißen an den Tag legten: Kru-boy like white man too much, sagten fie; where white man go, Kru-boy must go; only he too much sorry see good white friend die. Nimmt man noch hinzu, daß die Neger die Producte ihres Fleißes in den meisten Fällen aus Mangel an Abfat gar nicht murden verwerthen konnen und daß die Unficherheit der Berfon und des Eigenthums in vielen Regerlandern die Luft zur Arbeit im Reime ersticken muß, so wird man schwerlich noch zu einem harten Urtheile über ihre Faulheit sich berechtigt halten.

Es ist wahr daß ein Menschenleben dem Neger meist nicht viel gilt. Wie gering man ein solches anschlägt, kann die merkwürdige Thatssache lehren daß Diebstahl nach der Ansicht der Beis sogar ein schwesteres Berbrechen ist als Mord (Forbes 60). Die ungezügelte Leidensschaftlichkeit und Maaßlosigkeit, zu welcher der Neger in allen Dingen hinneigt, legt es ihm nahe sich blutig zu rächen und in der Qual des besiegten Feindes zu schwelgen. Das Bolk von Dahomen soll sich bei solchen Gelegenheiten wahrhaft blutdürstig zeigen (Dalzel u. A.), aber vergebens suchen wir bei den Negern nach vielen Beispielen dieser Art. Die Barbarei der Fidschiinsulaner sindet so wenig als die rafsie

nirte und oft unersättliche Grausamkeit der Rordamericaner ein Gegenstüd bei den Regern. Der Reger ist rasend in der Wuth, als Siezger im Rampse tobt und mordet er mit Lust, er mordet massenhaft, aber er tobt sich dabei aus und spart seine Opfer nicht auf für spätere Qual. Man kann ihn noch eher blutdürstig als grausam nennen. Um ihn nicht unbillig zu beurtheilen wo er mit fremdem Leben versichwenderisch umgeht, muß man sich daran erinnern wie leicht er sein eigenes gefährdet und hingiebt um seinen kochenden Rachedurst zu kühlen oder einem excentrischen Gedanken zu fröhnen (Köler 94).

Shortland (The southern districts of New-Zeal. 1851 p. 22) erzählt von einem Neu-Zealander der fich von einem anderen bereden ließ sich zu erhängen um einen Dritten, an dem er fich rachen wollte, zur Strafe ziehen zu können. So beschwört in Aschanti wer fich rächen will seinen Feind "bei dem Haupte bes Königs" ihn zu tödten um die Blutrache auf ihn zu ziehen, denn dieser muß der an ihn ergangenen Aufforderung nachkommen, wenn er nicht selbst Bermögen und Leben preisgeben will (Bowdich 349, 352 not., Cruickshank 120, vgl. auch oben p. 143). Die von Durand I, 178 ermähnten häufigen Selbstmorde die auf den Bissagos-Inseln vorkommen, find wohl ähnlich zu deuten. Um mit seiner Geliebten zu fterben, todtet fich ein ungludlicher Liebhaber auf der Goldfufte "bei dem Saupte seiner Geliebten", die in Folge davon ale Urheberin seines Todes betrachtet wird und selbst das Leben verliert (Cruickshank 255).\* fehl ihrer Fetischmanner opfern sich manche Aschantis mit voller Beiterkeit ihren Göttern (Dupuy 238 not.), und es gilt bei ihnen für niederträchtig und verächtlich wer nach außerordentlichem Unglud das ihn getroffen hat, fich nicht felbst das Leben nimmt (Römer 158, Bowdich 196, 217). Sein excentrisches Wesen führt den Reger leichter zu einem Beroismus der das Leben felbst aufgiebt, als zu mannhafter Standhaftigkeit bei qualenden Schmerzen, doch ift auch diese, obwohl weit minder häufig als bei den Nordamericanern, doch nicht gerade selten und kommt selbst bei Weibern vor (Raffenel 305, Demanet II, 49 f., Isert 73, Monrad 53, Labat II, 61). Nur muß man fich huten mit Werne a. 137, der dieselbe Eigenschaft an den Arabern von Rordost-Africa rühmt, daraus auf eine geringere

<sup>\*</sup> Meredith 113 giebt an daß Selbstmord von den Fantis als Berbrechen angesehen und der Selbstmörder verbrannt werde.

physische Empfindlichkeit zu schließen. Regerstlaven zeigen sich oft durchaus standhaft wenn sie ungerechte Strase leiden, bitten aber bei gerechter Strase stehentlich um Gnade (Stedmann, Nachr. v. Surinam 1797 p. 449).

Bei so großer Leidenschaftlichkeit wie sie dem Reger eigen ift, sind Beispiele von Großmuth gegen den Beleidiger oder gegen den besiegten Feind nicht häusig; doch sehlt es auch daran keineswegs (Park II, 129, Durand II, 73, Denham I, 236, Hutton 316). Ein Fall der besonders geeignet ist zu zeigen, wie sehr der leidenschaftliche Mensch überall auf der Erde derselbe ist, und wie auch beim Reger die Reue über ein begangenes Berbrechen sein ganzes Leben bisweilen umgestaltet, sindet sich bei Boilat 406: ein Bolof erschlug im Jorn seine Frau; gequält vom Gewissen unternimmt er die verschiedensten Dinge und treibt sich weit umher, aber er weiß nirgends mehr Ruhe zu sinden. Ein weiser Mann giebt ihm endlich den Rath täglich zu sasten und von den Almosen der wahren Gläubigen (Muhammedaner) zu leben, er besolgt ihn und gelangt dadurch wieder zu einem erträglicheren Zustande.

Um die Grausamkeit des Regers zu beweisen hat man sich häusig auf die Behandlung berufen die seine Sklaven erfahren. Es ist hiermit weiter die Behauptung in Berbindung getreten, die zu Gunsten der Sklaverei in den Kolonieen sich so leicht ausbeuten läßt, daß diese lettere ein weit erträglicheres und milderes Joch sei als die Sklaverei in Africa selbst (Köler 162, Raffenel a. I, 271). Wir werden diese Fragen etwas näher zu untersuchen haben.

Die Stlaverei besitt nirgends eine größere Ausdehnung als in den Regerländern. Es sind nur einzelne Ausnahmen daß es auf Fernando Bo, bei den Felupern und den Papels, die ihre Kriegsgefanges nen umbringen oder freilassen, gar keine Stlaven giebt (Allen and Th. II, 196, Bull. soc. géogr. 1846 I, 153 u. 1849 III, 80), und daß ebenso die Republik Ndieghem im Serererlande, die nur aus diessem Grunde bei ihren Rachbarn verhaßt sein soll, keine Stlaverei duldet (Boilat 66). Bei den Mandingos sind 1/4, in den Staaten von Narriba bis nach Nauri hin 1/5 der Bevölkerung Sklaven, in Bonny bilden sie überwiegende Mehrzahl u. s. f. (Park II, 45, Lander II, 177, Köler 153, vgl. Sprengel 11 ff.). Der Stlavenhandel der Weißen ist daran nicht Schuld und seine Abschaffung würde daran

im Wefentlichen nichts andern, denn dem Reger ift es ebenso suß als dem reichen Manne bei une, nichte zu thun und fich von Andern erhalten zu laffen: sein ganzes Streben geht dahin fich Beiber und Stlaven anzuschaffen die vor Allem die Feldarbeit für ihn beforgen muffen. Auch ift es allgemein gebrauchlich Menschen der dienenden Rlaffe an Andere wegzugeben, oder diese vermiethen fich selbst und finden es später bequemer nicht allein zu stehen, sondern in einer gewissen Abhängigkeit zu leben, weil sie an fremde Leitung gewöhnt und einer solchen bedürftig find: so dehnt fich die Dienstbarkeit auf unbestimmte Beit aus und wird von dem Einen auf den Anderen übertragen (Galton 133). Dieses Berhältniß fteht in vielen gandern fo fest und ift fo tief in's Bolt eingebrungen, daß ber Diener oft gang in dem herrn aufgeht und nur deffen Billen ale blindes Wertzeug ausführt, ohne selbst auf den Befehl eines Boberstehenden zu achten. Im Auftrage seines herren handelt er selbst gegen seine eigene Ueberzeugung, so daß es zweifelhaft wird in wie weit er selbst für zurechnungefähig zu halten sei: Cruickshank 270 erzählt Beispiele von Mordthaten die aus diesem Grunde in völliger Sorglofigkeit und ohne irgend eine Borftellung von eigener Berantwortlichkeit von Sklaven begangen wurden. Der herr ift es in der That auch allein der für Alles einstehen muß mas der Stlave thut. Eine milde Behandlung des letteren ift davon die natürliche Folge.

An Beispielen von willfürlicher und harter Behandlung der Stlaven kann es bei roben Bölkern freilich nicht fehlen (Raffenel 352, d'Escayrac 242). Im Kriege werden sie, wie schon erwähnt, in's Bordertressen gestellt, obgleich schlechter bewassnet als die Freien (Park II, 48). Die Stlaven der Mandingos haben im J. 1785 einen gessährlichen Aufstand gemacht in Folge; der schlechten Behandlung die ihnen zutheil wurde (Matthews 162), doch scheint kein weiteres Beispiel dieser Art bekannt zu sein. Caillié I, 460 giebt an daß sie schlecht gekleidet und stark angestrengt würden, indessen giebt man ihnen ein Stück Land zu eigen und mißhandelt sie nicht. Wer von Stlaven abstammt, sei es auch nur in entserntem Grade, ist in Akra verachtet (Monrad 106). Im Ganzen aber sind die Berhältnisse der Stlaven in ihrer Heimath, troß der entsetzlichen Schilderungen die man bisweilen entworsen hat (J. Smith 56), ohne Zweisel weit besser als in America und es ist selbst unmöglich sie dort so schlecht zu hals

ten wie hier (Bgl. die treffende Auseinandersetzung im Ausland 1857 p. 1033 nach Campbell).

Es ift ein in den Regerlandern vom Nordweften bis jum Baire herab (Tuckey 160) sehr allgemein geltender Grundsat, daß nur Rriegsgefangene, Berbrecher und Schuld - Stlaven verkauft werden dürfen. Berkauf oder Tödtung von Sklaven und Sklavenkindern ift den Mandingos nur in Folge eines Palabers, d. h. eines richterlichen Urtheils gestattet. Die Haussklaven und namentlich die im Sause geborenen werden von ihnen gleichsam als Familieneigenthum gehalten, find bisweilen besser gekleidet als selbst die Freien und oft schwer von diesen zu unterscheiden (Moore 78, Park II, 46, 59, Winterbottom 170, weitere Zeugnisse bei Stephen I, 445 ff.). lich werden die verkäuslichen Stlaven meist weit schlechter gekleidet und genährt als die unverkäuflichen, aber jene können bei den Bambarras unter Umftanden in die Rlaffe der unverfäuflichen übergeben. 3mei Bochentage haben sie gang für sich und an einem Tage gehört ihnen sogar die Milch der Heerden; der Stlave kann kein freies Weib, wohl aber der Freie eine Sklavin heirathen (Raffenel a. I, 441). Jolofe, bei benen nur Berbrecher verkauft werden, schlagen ihre Sklas ven nur felten, burden ihnen nie Arbeit über ihre Rrafte auf, effen mit ihnen aus derselben Schussel und sorgen für deren Rinder wie für Berführt ein freier Mann eine Sklavin, so muß er den Raufpreis erstatten, sie selbst aber wird frei (Durand II, 156, Mollien 49, 52, 83). In Timbuktu darf zwar der herr seinen Sklaven tödten, aber bei schlechter Behandlung kann dieser auf Bertauf bringen, Mangel an Rahrung oder Kleidung berechtigen ihn zur Freiheit (Abd Salam 17 u. das. Jackson 18 not.). In Kano und bei den Fellatahs vermiethen fich die Sklaven gewöhnlich zur Arbeit und zahlen ihrem herrn dafür nur eine bestimmte Rente in Rauris, sie werden dort milde behandelt, doch erhalten sie nicht leicht die Erlaubniß zu heirathen wie bei den Tuarits: die dortigen Araber find weit harter gegen ihre Sklaven (Richardson a. II, 274, Barth II, 171). In Rordofan, wo oft Tod der Gefangenschaft und Stlaverei vorgezogen wird (Ruppell 154 f.), und die Stlaven trop fehr guter Behandlung doch oft noch nach vielen Jahren aus Beimweh Fluchtversuche machen, darf die Mutter nie ohne ihren Säugling vertauft werben (Pallme 69 f., 166). Daß in Darfur von einigen reichen Städtern die Gebirgsbewohner förmlich zur Züchtung benutt und die Kinder verkauft würden, findet sich in der verdächtigen Reise des Zain el Abidîn 10 allein —, Thatsache aber ist daß sich mit eben diesem Greuel Rord- und Süd-America besteckt haben.

Benden wir une zu dem sudlichen Theile ber Regerlander, fo hören wir daß auf der Goldtufte wie in Bonny (Roler 155) herr und Sklave sich gegenseitig "Bater" und "Sohn" nennen und in dem entsprechenden Berhaltniß zu einander fteben. Dieser heirathet bisweilen eine Tochter seines Herren, gewinnt größeren Reichthum und bedeutenderes Unsehn als letterer felbft, welchem dann der Schut und Beistand seines Sklaven ganz unentbehrlich wird. Manche von ihnen haben sogar die Bürde von Rabossiren erlangt, bisweilen sind fie selbst die Erben ihrer herren geworden, wenn folche mangelten. Bei harter Behandlung konnen sie den Anspruch auf Freilasfung erheben, wie fie auch in Afchanti Mittel besitzen in die Band eines anberen herren nach eigenem Willen überzugehen (Bowdich 355, Hutton 320), doch kommt es vor daß sie vielmehr ihre Freiheit verschmähen, wenn sie ihnen angeboten wird (Wilson 179, Cruickshank 111, 267, 269). In Ruffi werden die Sausstlaven gang als Familienglieder gehalten, die Manner werden oft freigelaffen, die Sklavinnen heirathen oft Freie. Die Freigelaffenen pflegen ein Bewerbe zu treiben und von dem Gewinne an ihren ehemaligen herren, den sie "Bater" nennen, etwas abzugeben. Richt die Frau, häufig aber der Sklave ift mit dem herrn aus derselben Schuffel (Clapperton 196). Rur schlagen, nicht verstümmeln oder tödten darf dieser den Sklaven. Mord eines solchen wird ebenso mit dem Tode gestraft, wie jeder andere Mord. Die Saussklaven behalten die Balfte ihrer Beit für fich, dürfen beliebig viele Beiber nehmen und ihre Rinder find frei. Ebenso verhält es sich bei den Ibos (Schön and C. 155, 187, 231). Lander III, 150, II, 177 f. erzählt baß die Sklaven in den Ländern am unteren Niger große Freiheit haben: sie dürfen fich von ihrem Wohnorte willfürlich entfernen, nur muffen fie fich stellen wenn fie verlangt werden; man gestattet ihnen überflüsfige Ruhezeit und ertheilt ihnen nur seltene und mäßige Strafen. laufene Sklaven werden einen oder zwei Tage lang in Retten gelegt und wo möglich verkauft. Meift haben fie für ihren Unterhalt felbft au sorgen; an manchen Orten gehört ihnen die Salfte bes Gelbes das

die Biehzucht abwirft. Auch am Gaboon werden fie sehr milde behandelt und nie verkauft (Hawthorne 151), ihre Rinder find bei den M'Bongwes frei (Vignon in N. Ann. des v. 1856 IV, 296). Südafrica werden die Sklaven wie Rinder und Dienstboten behandelt, häufig sind fie reicher als ihre Gerren und halten fich selbst wieder Sklaven (Wilson 271). In Congo, einem der früheren Sauptstapelpläte des portugiesischen Regerhandels, werden sie freilich nicht beffer gehalten als von den Portugiesen, fie leiden oft hunger (Cavazzi 194). Ein besseres Schicksal haben fie in Loango, ein besseres felbst als viele freien Leute, die für sich selbst zu sorgen und hohe Abgaben zu zahlen haben (Proyart 121, 158); in Benguela find fie so treu daß man fie von der Rufte aus mit Baaren in's Innere schickt um felbstftandig Sandel zu treiben (Tame 81). Bei den Boltern des portugiefischen Oftafrica besigen Stlaven oft selbst wieder bis ju 600 Sklaven, die nur erft mit dem Tode des Befigers an deffen Berrn überzugehen pflegen (Petere im Monateb. d. Gef. f. Erdt. R. Folge III, 235). Bei den Kaffern endlich giebt es teine Stlaven als besonderen Stand der Bevölkerung, sie haben nur Rriegegefangene die in Dienstbarkeit leben, sich aber z. B. bei den Betschuanen von den Freien äußerlich nicht unterscheiden (Burchell II, 529).

Diese Zeugniffe laffen keinen 3weifel darüber, daß die Berhaltniffe der Regerstlaven in Africa im Allgemeinen nichts weniger als drudend find und gang der patriarchalischen Ordnung entsprechen, die dort sowohl das Leben der Familie als das der Gesellschaft be-In den Kolonieen freilich, wo mit dem Charafter des Reherrscht. gers eine große Beränderung vorgeht, zeigt er fich als Sklavenauffeber oft graufam, oder es ift ihm mindeftens ein gleichgültiges Geschäft graufame Strafen an seinen Mitstlaven zu vollziehen (DIdenborp 417). Wenn Burmeifter (Geol. Bilder II, 100) bemerkt baß man "in teinem Lande der Erde, selbst nicht in ihrer Beimath die Regerrace so leicht und so gut beobachten könne wie in Brafilien", so mag dieß von den phyfischen Eigenthümlichkeiten vielleicht gelten, in Rücksicht des Charafters und der geistigen Leiftungen überhaupt murbe es ein großer Irrthum fein. Will man die Ragen in Rudficht ber Behandlung vergleichen die fie einander angedeihen laffen, so wird man höchstens mit Brehm I, 267 sagen können daß es "sehr zweifelhaft ift ob der Neger den übermannten Beißen oder ob dieser den in

feine Banbe gefallenen Schwarzen mit größerer Graufamteit be-

Das Loos ber Stlaven in Africa ift ein unbestreitbarer Beweis für bie große naturliche Butmuthigfeit bes Regers. Gelbft H. Smith a. a. D. fagt ju feinem Lobe bag, mo immer ber Reger eine beffere Moral tennen gelernt habe, er ihr gefolgt fei, und bemertt aus eigener Erfahrung in jener Dinficht inebefondere. "im Bangen ift er, mo er fich felbit überlaffen bleibt, jutraulich, offen und chrlich, von Ratur theilnehmend und gaftlich. Das weibliche Beichlecht ift liebevoll bis jur Aufopferung ale Mutter, Rind und Amme" - mobei an M. Park's, Ledyard's und anderer Reifenden Schidfal erinnert werden darf, Die nur durch bas Mittleiden von Regerinnen mehr ale einmal bem ficheren Lobe entriffen worben find (vgl. auch Norton 143) - "auch wenn der Rrante ein Fremder ift und ber lobn dafür nach häufiger Erfahrung fich taum bis auf einen Dant erftredt. Als Saushalterin verforgt bas Beib den Reifenden gern, ift im Saufe ordentlich und fehr reinlich an ihrer Berfon. Die Reger laffen fich leicht letten und wiffen unter gerechter und fluger Berrichaft ju ichagen mas gut ift 3hre moralifchen Untriebe find biemeilen von durchaus ebler Utt." wofur fich viele vollgultige Beweife bei Armstead fin. ben. Cruickshank 295 verfichert bei ben fonft ale fo tief gefunten verschrieenen Fantis "in der anspruchlofen Art, mit welcher mabre Befälligfeiten ermiefen murben, Die größte Bartheit beobachtet gefeben und mabrent eines langen Aufenthaltes bei ihnen fo viele Beweife ihrer Uchtung und Buneigung empfangen ju haben, bag er ihnen fur alle Beit ein liebevolles und banfbares Andenfen bewahren merbe"; und wenn Duncan (I, 94) die Eingeborenen der Goldfufte und die von Dahomen aller garteren Gefühle und tieferen Gemuthebewegungen für unfähig ertlart, fo icheint boch bas was er an anderen Stellen felbft anführt (1, 243, 295, 11, 2, 256), vielmehr das Gegentheil außer 3meifel gu ftellen. Aufopferung von Regerftlaven fur ihre Berren ift in vielen Beifvielen befannt: de Lisbon ergablt u M. ein foldes von einem Eflaven in Rio Grande (Brafilien) der fich lachend alle Singer einzeln abhaden ließ um feinen herrn nicht gu verrathen (Bull. soc. ethnol. 1847 p. 55). Läßt fich auf das von Zain el Abidin 99 berichtete Beifpiel von Edelmuth fein Gewicht legen, fo find boch analoge galle öfter vorgetommen. Gin ruhrendes Beifpiel bruderlicher Liebe und Anhänglichkeit findet fich u. A. auch bei Cruick-shank 120.

Abend einem Unglücklichen oder selbst einem ihrer Stlaven den Anstheil zukommen lassen, welchen eigentlich ein kürzlich Berstorbener an der Mahlzeit haben foll (Boilat 321). Die natürliche Gutmüthigsteit des Regers tritt darin unverkennbar hervor. Daß dieß nicht ebenso in allen geselligen Berhältnissen geschieht, hat häusig seinen Grund in der beständigen Unsicherheit in der sie leben und der Furcht vor Berrath und Ueberfall, die sie zu allgemeinem Mißtrauen und zu dauernder Rampsbereitschaft nöthigen. Aus diesem Grunde stellen sie sich hauptsächlich auch den Beisen die in ihr Land kommen, sogleich seindlich gegenüber. Dagegen ist in Ländern die dem Stlavenraub nicht ausgeseit sind, ein Besuch von Europäern, wenn sie in guter Absicht kamen und dieß bekannt war, immer als ein glückliches Ereignist ausgenommen worden (Crowther bei Petermann 1855 p. 223).

Sehr verschieden ift freilich oft ihr Betragen und ihre Moral gegen ihre Landsleute und gegen Europäer. Hülfreich, treu ihrem Worte, wahrhaftig und ehrlich find fie gewöhnlich nur den Ihrigen gegenüber. In Senegambien gehören die allgemeine Dieberei und Bettelei denen der reisende Europäer ausgesett ift, ju seinen größten Plagen. Sandel mit den Beißen hat sie ebenso habsuchtig als unverschämt gemacht (Raffenel 304, a. I, 154); indessen fragt Park II, 7 in diefer Beziehung treffend, ob fich benn die niederen Rlaffen bei uns gegen einen durch tein Gesetz geschütten Fremden wohl andere benehmen wurden. Dazu kommt noch daß der Reger den Beißen als seinen Feind, als Eindringling betrachtet, ihn fürchtet und ihm immer geheime bose Absichten zutraut, daß er oft von Beißen im Sandel betrogen worden ift und fich dafür wie für alles andere von Europäern erlittene Unrecht an die Reisenden hält, daß er endlich diese letteren als Leute ansieht die im Besitze ungeheuerer Reichthumer sind, mit denen sie aber, wie es dem Reger oft scheint (Caillie II, 21) schmäh-Freundlicher, höflicher, gefälliger und minder bettelhaft als die andern find die Bambarras, welche untereinander ihr Wort gewöhnlich streng halten, nur gegen Beiße und Mauren nicht (Raffenel a. I, 199, 428, der indeffen trot seiner Rlagen über die Bab. sucht ber Reger auch versöhnende Büge mittheilt p. 304). Ueber bas

geschickte Stehlen der Reger, das sie häusig mit den Füßen aussühren, ist von jeher geklagt worden (Allg. Hist. der R. III, 165), und es psiegt Diebstahl von Kleinigkeiten überhaupt nicht als Unrecht von ihnen angesehen zu werden; Dieberei welche an Europäern verübt wird, gilt ihnen meist als völlig erlaubte List (Monrad 5 ff., Norton 269). Man hat deshalb oft die Neger allgemein als lügnerisch und betrügerisch, als unverbesserliche Diebe und unverschämte Bettler geschildert, man ist sogar so weit gegangen das Stehlen als ihre vorherrschende Leidenschaft zu bezeichnen (Duncan), aber sehr mit Unrecht.

Das Maaß der Chrlichkeit richtet fich bei ihnen fast überall vorjuglich nach der Ausdehnung ihres Bertehrs mit den Guropaern. Es ift am kleinsten in Senegambien, auf der Goldkufte und in Congo. In Afra und den Rachbarlandern verstehen sie fich namentlich auf die Berfälschung des Goldes vortrefflich, die sie jedoch ebenso wie den Berth diefes Metalles felbft erft durch die Europäer tennen gelernt zu haben scheinen (Bosmann II, 6 ff., I, 151 ff., Des Marchais I, 334, Römer 23, Isert 105). An einigen Orten soll dort sogar der Dieb vom Ertrage seines Gewerbes, insofern er es an Fremden ausübt, die Balfte erhalten wenn er dem Bauptling gehörig Anzeige davon macht (Allg. Hist. d. R. III, 459). In Congo gilt heimlich stehlen für Stlavenart, offen rauben für die Art großer In Ländern die den Weißen weniger Berren (Cavazzi 80). zugänglich maren, herrschen Chrlichkeit und Aufrichtigkeit meift in größerem Umfang; sie find ohnehin dem Reger natürlich, da er bei seis nem oft unverwüftlich heiterem Temperamente\* unvorsichtig und schwaßhaft ift, und Geheimnisse nicht lange und streng zu bewahren Am unteren Riger zeigten fich die Eingeborenen nach vermag. Laird's und Oldfield's Bericht überall sehr freundlich, willig, zutraulich und selbst freigebig, solange die Fremden das Interesse der Reugierde und einen Schein der Macht für fich hatten, nur die kleinen Ronige maren habgierig und falich. Borzüglich friedlich und gutartig find die Reger von Fernando Po: sie stehlen nicht leicht, schonen meist auch ihre Keinde, Mord kommt bei ihnen nicht vor, sie sind hülfreich untereinander (Allen and Th. II, 196). Den christlichen Missionas ren in Noruba find von den Regern Geschenke geboten und selbst

Den Negern im Allgemeinen mit Pruner 64 cholerisch sphlegmastisches Temperament zuzuschreiben, dürfte schwerlich haltbar sein.

aufgedrungen worden (Tucker 29), während diese anderwärts für den Schulbesuch und für das Anhören einer Predigt oft ihrerseits Bezahlung verlangen. Wo sie mit den Europäern noch in keine oder nur seltene Berührung gekommen sind, da ist die allgemeine Gaststeundschaft ein so natürlicher Ausstuß ihres gutmüthigen Wesens, daß sie von ihnen gar nicht als eine Tugend, sondern als etwas angesehen wird das sich von selbst versteht (Mollien, Dupuy u. A.).

In Rordofan und Sennaar, auch auf der Goldfüfte (Römer 289) werden, wie wir von Benguela vorhin ermähnten, arme Schwarze die man oft nicht einmal hinreichend kennt, von Kausseuten häufig mit Baaren in's Innere geschickt und tehren richtig mit dem vorausbestimmten Preise für dieselben in Elfenbein, Goldstaub u. dergl. wieder jurud (d'Escayrac 226). Ueberhaupt werden die Reger in ben Rillandern als höchst gutmuthig, fern von aller Tude, treu im Worthalten und im Aufbemahren des ihnen Anvertrauten geschildert (Brehm I, 162). Die Beuchelei melde in der dort üblichen Todtenflage liegt, wird man schwerlich so hart beurtheilen durfen als Brehm I, 174 gethan hat; fie ift nur eine plumpere und offenere Luge als diejenigen sind welche die conventionelle Höflichkeit bei une mit fich bringt. Ein Bekannter kommt und heult mit dem Leidtragenden ohne jedoch Thränen zu vergießen: "Tröste dich Gott, mein Bruder! Seine Tage find beendigt . . . Sage mir, willst du mir das junge Rameel wirklich nicht verkaufen? Ich bot dir schon 300 Biafter dafür" — "Rein das ift zu wenig," und nun beginnt das Geheul wieder von Reuem.

Wie schon Park von den Mandingos erzählt hat daß sie sich nicht untereinander bestehlen, so sollen auch in Aschanti und Dahomen nur die Beißen von den Eingeborenen belogen und betrogen werden (Halleur); das Betragen des Königs von Aschanti wird aber als weit würdiger geschildert: er ist seinem Borte treu und erwartet dieß auch von den Beißen (Hutton 218 u. sonst); ja man versichert daß Resger, obgleich sie keinen Schuldschein von irgend welcher Art ausstellen, doch Darlehne die sie von Europäern empfangen haben, niemals in Abrede stellen (Boudyck 276). Bei den Joloss sollen die außerhalb der Hütten stehenden Borräthe nie bestohlen werden (Mollien 51). In Loango schickt man sechsjährige Kinder auf den Markt um einzustausen; sie werden nie betrogen (Proyart 160). Bei unparteisscher

Bürdigung scheint selbst die Moralität der Reger der Goldfüsse im Ganzen kaum tieser zu stehen als die der niederen Rlassen in vielen Theilen von Guropa (vgl. die Einzelnheiten im Bas Miss Mag. 1853 II. 87 f) Auf seineres Gefühl und eine gewisse Bildung scheint namentlich auch die dort und in Aschanti herrschende Sitte hinzuweisen daß für jede, auch die kleinste Gabe gedankt wird (Müller 36, Bowdich 486), und zwar wird im Krepe-Lande der Dank für ein empfangenes Geschenk nicht sogleich ausgesprochen, sondern der Beschenkte sind mit seinen Freunden zu diesem Zwede erst eine Stunde später ein und am solgenden Morgen um 6 Uhr geschieht dieß nochmals (Bas. Riss. Mag. 1853 II., 72).

In ben Kolonicen wird den Regern vielfach Schuld gegeben daß fie die Kunft bes Bergiftens vorzüglich gut verständen und in großem Umfang ausübten Ift dieß sicherlich oft febr übertrieben worden, fo steht boch wenigstens so viel fest, baß bie Kurcht vor Bergiftung auch in ihrer heimath sehr allgemein ist, da in den Regerländern wie bei ben Kaffern seder angebotene Trunt erst von dem Darreichenden selbst gekostet werden muß (Isert 233, Winterbottom 331 u. 21), und daß ein großer Theil der Ordalien nur auf Bergiftung beruht. Die heidnischen Briefter sollen öfters auf diese Beise biesenigen aus dem Wege räumen welche sich dem Christenthum geneigt zeigen (Bas. Miss. Mag. 1853 II, 44).

Ueber die besonderen Charafterzüge ber einzelnen Bölfer find wir bis jest nur noch wenig unterrichtet. Die Beobachtungen darüber ftammen großentheils aus den americanischen Eflavenländern und von Stlavenhändlern, was besonderer Beobachtung bedarf (so die Bemerkungen bei Morton Cran. Arn. 87, Rugendas Maleriche Reife 2. Abth. 29, Wilkes Explor. exped. I. 54 ff.).

Die Mandingos schildert Caillie II. 255 sehr ungunfig: seig gegen Muthige, anmaßend gegen Niedere, schmeichelnd, betteind und triechend gegen höhere; die Josofs sind sanst und wohlwollend, gasterei, treu und ehrlich (Mollien). Die Feluper, mit Ausnahme der triegerischen Felups von Fogni, sehr freundlich, gastlich und steißig (nach Bertrand-Bocande), sollen sehr rachsüchtig, für erwiesene Wohlthaten aber auch äußerst dansbar und durchaus ehrlich sein (Moore 25, Durand I, 133) Die Krus zeichnen sich durch Rustelstraft, energische Thätigkeit und Erwerblust aus. Die meist sehr ro-

hen Bewohner der Bissagos Inseln find wie jene zu Sklaven nicht brauchbar (Aug. hift. d. R. II, 433). Die Kormanti-Reger \* der Goldtufte werden höher bezahlt als die Papaws von Widah, \*\* diese bo= her als die Angola = Reger, am geringsten werden die Alampos von Afra geschätt (ebend. III, 409). Die Reger von Benin, Ardra und Bidah find stärkere Arbeiter, die vom Senegal und Cap Berde taugen beffer zu Dienern im Sause und Sandwerkern (Labat II, 38). Als besonders begabt und in moralischer hinficht weit über ihren Nachbarn stehend werden die Yorubas geschildert (Tucker 27). Die von Benin gelten für besonders arbeitsam und reinlich. Die 360s, die in großen Massen ausgeführt worden sind, werden als seurig und rachsüchtig bezeichnet; leicht lenksam durch Güte, greifen fie bei barter Behandlung wie die Lucumies oft jum Gelbstmord. Die Reger von Elmina führt das Beimweh oft dazu, da sie mit dem Tode in ihr Baterland zurückzukehren glauben (Labat I, 1 p. 149). Ihre Rachbarn im Often, die Ibbibby oder Quam, in Bestindien Motoes genannt, find unlenksam und werden leicht aufständisch (J. Adams 38 ff.). Die Stämme vom Niger werden meift nicht hoch geschätt im Bergleich mit den gutmüthigen und friedlichen, anhänglichen, einfachen und offenen Bornuesen (Denham I, 236, vgl. auch Explor sc. de l'Algérie II, 155), den Haussas, Guberis und Fulahs. Ueberhaupt hat man in Brafilien einen großen Unterschied bemerkt zwischen den Regern aus den Staaten von Ober- Guinea bis nach Bornu hin und denen aus den südlichen Ländern: die ersteren werden vertraute Hausstlaven, handwerker und händler, mahrend die anderen die niedrigsten Dienste verrichten; jene können zum großen Theil arabisch les fen und schreiben und die meisten welche fich frei taufen, gehören zu dieser Rlaffe; nur sie, nicht die anderen, mit denen sie meist nichts zu thun haben wollen, organisiren bieweilen Aufstände (Wilkes a. a. D.). Die Stlaven aus der Begend von Calabar find "schlechte Subjecte" (Labarthe 146): sie werden rebellisch oder bringen sich selbst um. Die M'Bongwes oder Pongos gelten für sehr faul und schlau, eifel und trunfsüchtig (Bouet-Willaumez 152, Hecquard 9), mogegen sie Dwight (Transactt. Am. ethnol. soc. II, 285) ale leben-

<sup>\*</sup> Ihr Name stammt offenbar von dem früher angeführten Schwur.
\*\* Eine Charakteristik der verschiedenen Reger die in Widah zum Berkause kommen, hat Des Marchais II, 101 ff. gegeben.

dig, heiter, zutraulich, selten streitend und besonders als sehr thätig und flug in ihren Sandelegeschäften darftellt; an Fähigkeiten scheint es ihnen jedenfalls nicht zu fehlen. Richt minder verschieden find die Urtheile über die Congo-Reger (Allg. Sift. d. R. IV, 718, Bryan Edwards 219, Morton a. a. D., J. Adams 54): fie icheinen fanft, aber indolent zu fein und zu harter Arbeit nicht zu taugen. Die von Cacongo und Loango, wenigstens die aus dem Innern, find friedfertig, freigebig und mittheilend ohne allen Eigennut (Proyart 70 ff.); die von Benguela sollen besonders gelehrig, ausdauernd und fleißig Die Matuas und Mozambit-Reger, unter denen in den Rolonieen meist die ostafricanischen Reger überhaupt verstanden werden, gelten in Brafilien für träger, stumpfer und minder gutmuthig ale die Reger von Angola; man verwendet sie nur zum Feldbau, nicht im Hause (Spix u. Martius, R. 665). Die Sklavenhändler von Oft-Sudan ftellen dem Werthe nach ihre Baare in folgende Reihe: Gallas und Abysfinier, Stlaven aus Darfur, aus Tathale (im Guden von Kordufan), Tabi, die Schillut, zulest die Dinta (Brehm I, 202).

6. Die Urtheile über die intellectuelle Begabung der Reger gehen weit aus einander. Ihre Brauchbarkeit als Sklaven hat es mit sich gebracht, daß man ihnen häusig zwar ein sehr großes Rachsahmungstalent zugestanden hat, jedoch nur um ihre nähere Berwandtsschaft mit den Affen als mit den Menschen auch in geistiger Rücksicht in desto helleres Licht zu sehen und sie als dressurfähig, nicht als wahrshaft erziehungsfähig erscheinen zu lassen. Anderseits hat das Mitleid der Philanthropen, das ihnen so vielfach geschadet hat, nicht selten zu einer Ueberschähung ihrer Anlagen und Leistungen geführt.

Daß man den Maaßstab der Beurtheilung nicht aus den Stlavenländern, sondern allein aus der Heimath des Regers entnehmen dürse, ist unmittelbar klar und hätte nie übersehen werden sollen, sowenig als der wichtige Umstand daß alle die Beispiele von Rohheit, Berkehrtzheit und Unvernunft, welche die einfachen und natürlichen Folgen der Unwissenheit und des Aberglaubens sind, als directe Zeugnisse gegen die Befähigung des Regers nicht geltend gemacht werden können, da die alte Geschichte eines jeden Culturvolkes ähnliche Dinge in Menge aufzuweisen hat.

Wer den Reger aus eigener Anschauung kennen gelernt hat, beurtheilt ihn leicht zu ungünstig; denn der Contrast der Rohheit mit der uns umgebenden Civilisation, das Bittere der eigenen unmittelbaren Ersahrungen, das sinnlich Anschauliche des Widerwärtigen und Abschredenden in der äußeren Erscheinung, den Sitten und dem Charakter culturloser Menschen, erlangt bei ihm nur zu leicht das Uebergewicht über die verständige Resterion welche nach den Gründen und der Mostivirung dieser Dinge fragt. Der tolle Lärm bei den nächtlichen Tanzen, die unermüdliche bisweilen sinnlose Schwäßerei, die nicht selten ganz erstaunliche Gedankenlosigkeit, die der Reger besonders als Sklave zeigt, haben Vielen zur Begründung eines gänzlich wegwersenden Urtheils über den Reger hingereicht, obgleich diese Erscheinungen im Grunde nur auf die Art seines Temperaments und den Grad seiner Unbildung einen Schluß erlauben. Wir wollen nur einiges dahin Gehörige anführen.

Gerath der Reger in einige Aufregung, so fängt er sogleich ein lautes Selbstgespräch mit starker Gesticulation an, ohne Rücksicht auf Beit und Ort (Day 1, 209). Es gehört zu seinen widerwärtigsten Eigenheiten daß er in Bestindien alle Gespräche und Sandlungen der Beißen belauert, fich zu ihnen in's Zimmer fliehlt, ihnen nachgeht und dabei halblaute Bemerkungen über sie macht (das. II, 276). Ein unwissender alter Trunkenbold, der mit den Weißen gelebt und ihnen Bieles abgesehen hatte, wußte sich durch unfinniges anmagendes Beschwäß, bei dem er die tollste Sprachmengerei trieb, bei den Regern in das größte Ansehn zu seten (Boilat 111 ff.). Ueber den Unkauf eines Ranve hatte Lander (II, 210) mit den Königen zweier Länder fieben Wochen lang zu verhandeln. "Sie können," fagt Lyell II, 275, "über den Preis von einem Baar Schuhe oder über etwas Rautabat nicht sprechen ohne solche Gesticulationen zu machen, daß man glauben follte es handelte fich um Leben und Tod." Die Leichtgläubigteit des Regers ift ungeheuer, das Unfinnigfte findet Glauben bei ibm, gang wie bei einem Rinde wenn es ihm ernsthaft versichert wird: er ift gutmuthig und arglos, als Stlave erwartet er Berftand und Nach. denken von seinem herren allein und dispensirt sich daher von aller eigenen Ueberlegung. Er hat eine mahre Leidenschaft mit seinem Berren

ju sprechen und scheint oft Klagen nur zu erfinden um diesen Zweck zu erreichen. Ift es ihm gelungen, so sagt er wohl nach einer abschläsgigen Antwort ganz befriedigt: tank, Massa, for dis here great indulgence of talk (Lewis 96). Er kann nichts zweimal auf dieselbe Beise thun und kein Geschäft regelmäßig, pünktlich und genau aussschren (ebend. 175).

Sein eigenes Lebensalter weiß der Reger nicht leicht und seine Beitrechnung, die fich fast überall nach dem Monde richtet, ift überhaupt sehr unvolltommen. Am weitesten scheinen es in dieser Rudficht die Debus gebracht zu haben: fie besiten ein Sonnenjahr von 12 Monaten, die jedoch "Monde" von ihnen genannt werden und deren jeder 6 Wochen zu je 5 Tagen hat, und theilen das Jahr in drei gleiche Jahredzeiten (d'Avezac 81). Die Bambarras tennen zwar manche Sternbilder, knupfen an fie aber nur ihre Wetterbeobachtungen (Raffenel a. I, 400). In Alt-Calabar hat man Wochen von 8 Tagen, fie werden aber nur nach den Festen der Egbo-Gesellschaft und nach den abzuhaltenden Märkten benannt (Daniell in L'Institut 1846 II, 90). Die Bornuesen bezeichnen wenigstens die einzelnen Tageszeis ten mit großer Genauigkeit (Kölle b. 284); sonst pflegen die Reger dieselben wie andere culturlose Bölker nur durch hinweisung auf den früheren oder künftigen Stand der Sonne anzudeuten. Um einen zukunftigen Tag zu bestimmen, bedienen fie fich bisweilen desselben Mittels wie die Americaner, nämlich eines Bundels von Staben, deren einen fie täglich herausziehen und wegwerfen.

Man hat als einen Beweis ihrer untergeordneten Fähigkeiten ansgeführt daß sie den Elephanten nicht wie die Indier gezähmt haben. Hält nun zwar Livingstone II, 223 die Jähmbarkeit des africanischen Elephanten als erwiesen aus alten Münzen, so hat er doch noch bis auf die neueste Zeit für wilder und unzähmbarer gegolten als der asiatische. Anderseits hat Qazvini (bei Gildemeister Script. Arab. loci 151), dem hierin allerdings die Aussage Masudi's (bei Quatremère, Mém. sur l'Egypte II, 186) entgegensteht, aussdrücklich bemerkt daß die Ostafricaner gezähmte Elephanten besäßen. Auch durch die Sinweisung auf die gezähmten Elephanten der Karthager und auf den hölzernen Elephanten der in Dahomen als Staatswagen dient (bei Bastian 24), wird der Zweisel über diesen Punkt nicht entschieden. Daß im Jimma-Lande südlich von den Gallas Affen

als Hausthiere gehalten, als Wachen ausgestellt und zu andern Gesschäften verwendet würden (J. R. G. S. XXV, 206, Wilkinson, Manners of the ancient Egyptians II, 151) erklärt Beke (On the distrib. of the lang. of Abess. 1849 p. 11) aus einem Mißverständnisse oder Scherze, da Zendjero "den Affen" bedeute und das Land, aus welchem die Abyssinier einen Theil ihrer Stlaven beziehen, Djandziaro heiße.

Auch daß die Reger "dem bewußtlosen Laufe der Gebirgemaffer gleich" aus den fruchtbaren Tafellandern in das ungefunde Tiefland der Rufte fortgezogen seien, lagt fich ihnen nicht zum Borwurf machen, da Bolkerwanderungen fast nie nach Bahl, sondern nach Rothwendigteit geschehen. Richt unwahrscheinlich ift die oft aufgestellte Bermuthung daß hauptsächlich das Bordringen des Jelam und feiner Anhänger die Reger gezwungen bat ibre glücklicheren Länder gegen schlechtere zu vertauschen. Fehlt es ihnen an geschriebener Geschichte größtentheils, fo läßt sich nach dem mas mir von Bornu, Saussa und Sonrhan, von Aschanti und Dahomen miffen, doch nicht mehr ohne große Beschränkungen behaupten daß fie immer nur kleine isolirte Staaten gebildet und eine Geschichte in eigentlichem Sinne gar nicht gehabt hatten. Wir können Cruickshank (26) nicht Unrecht geben wenn er über die Entwickelung der Aschanti-Macht bemerkt: "es erfüllt une mit Erstaunen, wenn wir die erste Erhebung und das fortschreis tende Steigen dieser fühnen und ehrgeizigen Nation betrachten." In hundert Jahren breitete fie nicht nur ihre Eroberungen über zahlreiche Staaten aus, sondern befestigte sie auch, und die dazu ergriffenen Magregeln maren äußerst zweckmäßig : eine Berschmelzung ber unterworfenen Bölter mit den Afchantis murde auf große Schwierigkeiten gestoßen sein, man ließ daher den eingeborenen Sauptlingen ihre Berrschaft, machte fie tributpflichtig, und dieser Tribut sicherte ihnen zugleich ben Schut der Aschantis, welche zugleich durch Ansegung hober Strafgelder für ihren Schat forgten. "Es lag in der Reihenfolge ihrer -Eroberungen ebenso tiefe Politit ale Rraft und Geschicklichkeit in der Ausführung." Cruickshank urtheilt nach seinen Untersuchungen daß es den Regern durchaus nicht an Fähigkeiten fehle, daß fie vielmehr durchaus dieselbe Begabung besäßen wie die Europäer. Meredith 186 stimmt ihm darin vollkommen bei und Raffenel a. II, 240 neigt fich, obwohl mit geringerer Entschiedenheit, demfelben Urtheil zu.

Es fieht verdächtig aus wenn diesen drei Mannern, welche das Leben und Treiben der Reger in Africa ftudirt haben, Guyot (Grundig. d. vgl. Erdt. 214) in seinen vor einem americanischen Bublitum gehaltenen Borlesungen, seine Anficht in den Worten zusammenfaßt: "Den Reger, eine dem Instinkte untergeordnete unfreie Ratur, konnen wir taum anders als mit einem tiefgefühlten, nahe an Abscheu grenzenden Unbehagen anschauen." Wie ferner schon Des Marchais 1, 287 f. fich ausdrücklich gegen die verbreitete Meinung von der schlechten Begabung der Reger ausgesprochen hat, fo ift dieß neuerdings in ebenso bestimmter Beise von Kölle, Davis I, 231, Gray and Dodchard 337, Hutton 101, Tame 159 ff. und Hecquard 205 geschehen. Rönnten wir auf das ungunstige Urtheil Zain el Abidîn's einigen Werth legen, so würde es doch durch das von ihm selbst Erzählte (p. 40 u. sonft) vollständig widerlegt werden, wie schon sein Ueberfeger G. Rofen in der Borrede richtig bemerkt hat. Ermahnen wir endlich noch daß Jefferson als Prafident der Bereinigten Staaten in einem Schreiben an den Reger Benjamin Bannater, den Berausgeber eines aftronomischen Jahrbuches, seine frühere ungunftige Meinung über die Reger ausdrücklich zurückgenommen hat (Gregoire 237).

Rommen wir jedoch von den Autoritäten zu den Thatsachen! Die Reger haben fich in ihrer Beimath den Beißen gegenüber auf ihren Bortheil fast immer vortrefflich verstanden: fie haben auf der Goldtufte ihre Goldquellen immer vor ihnen geheim gehalten und (wie man bei Bosmann I, 56 ff. ausführlich lefen kann) in älterer Zeit einzeln fie nach der Reihe in betrügerischer rankevoller Diplomatie wie im Rriege überliftet. Im Bandel find fie von unübertroffener Schlauheit in Nords wie in Sud-Guinea: Europäer werden fünfmal von ihnen betrogen, bis sie selbst einmal die Betrogenen sind; sie durchschauen die Weißen schneller als fie von ihnen durchschaut werden, verhegen fie untereinander um davon Bortheil zu ziehen, und betrügen fie in amei Fällen von dreien ohne daß diese ce nur bemerken. Gin verschmitter häuptling am Gabun Namens Cringy 3. B. wußte fich bei einem französischen Commodore so einzuschmeicheln, daß dieser ihn für unentbehrlich hielt um ein Freundschaftsbundniß mit einem andern der dortigen Bauptlinge zu schließen, jener aber mußte in außerft geschidter Weise das französische Geschmader schließlich nur dazu zu benuten

um durch Drohung ein ihm entlaufenes Beib von dem Sauptling, an ben er gesendet mar, wieder jurudgeliefert zu erhalten (Wilson 247 ff., 254). Falle dieser Art find teine Seltenheit. Raffenel a. I, 246 ff. u. anderwärts ift ehrlich genug die ausführliche Geschichte der schlauen Betrügereien zu erzählen, deten Opfer er selbst mat. Bei Bandelsgeschäften fest ber Reger freilich auf die Beit gar teinen Berth, er fordert immer viel mehr für seine Baare ale er zu erlangen hofft, erwartet vom Räufer dasselbe und geht auf eine andere Art des Handels nicht ein (Allen and Th. I, 399). Zuerst beobachtet er in der Stille die Weißen sehr genau die fich mit ihm einlassen, schmeichelt dem einen, rasonnirt und schwatt mit dem andern; dann lobt er die Baaren die ihm angeboten werden, rühmt den Kaufmann der sie feil hat, beffen Renntnig und Geschicklichkeit, nabert fich ihm vertraulich, schließt Freundschaft mit ihm und sucht ihn auf alle Beise bei guter Laune zu erhalten und sicher zu machen: dann macht er ihm die größten Bersprechungen um recht hohen Kredit zu erhalten, wird zudringlich gegen ihn und benutt jedes Schwanken desselben, bald ihm schmeichelnd, bald zürnend und jammernd (J. Smith 182 ff.). Go erreicht er endlich seinen 3med und man bezweifelt noch die tüchtigen Fähigkeiten dieser Menschen? Ein solcher 3weifel des Uebervortheilten mare eben fo lächerlich, wie der Zweifel an der Mustelfraft bes Americaners von Seiten dessen, der auf den Schultern besselben Reisen macht.

Bielleicht versteht man sich dazu dem Reger zwar einen schlauen Handelsverstand zuzusprechen, ohne ihm gleichwohl die Fähigkeit zu höherer und eigentlicher Civilisation zuzutrauen; hat man doch auch gesagt, er bringe es in seiner Moralität nur bis zu Motiven personzlicher Anhänglichkeit, nicht bis zu solchen des Gemeinwohles. Auf wie unrichtigen theoretischen Borstellungen solche Annahmen beruhen mözgen, wollen wir hier unberührt lassen, um uns an die Folgerungen allein zu halten welche die vorliegenden Thatsachen an die Hand geben.

Die historischen Traditionen der Regervölker reichen nicht weit zurück. Laing (378) vermochte sie in Sulimana (ungefähr wie bei
unseren Bauern) nur etwa auf ungefähr 120 Jahre zu verfolgen,
Forbes (28) ist der Ansicht daß dieß mit Hülfe eines Palabers meist
2—300 Jahre weit möglich sei. Woher sollte ihnen auch das Interesse
tommen die eigene Geschichte auszubewahren? Was siewirklich interessert,
alle ihnen wichtigen Verhandlungen die innerhalb 30—40 Jahren



### Schreibtunft. Bei-Miphabet.

228

gepflogen werden, bewahren fie febr ficher und genau im Bebachtnis (3fext 63). Ueberhaupt fehlt es ihnen nirgends an Aufmerkfamleit für die Begenftande ihres Intereffes : ihre bandelerechnungen , felbft folde in großen Bahlen, führen fie im Ropfe fcnell und richtig aus (Bosmann III, 87, 3fert 103), und bie eigentlichen Ganbelevolter, benen es nugt, lernen großentheile lefen und ichreiben, nachft ben Mandingos und Serratolete die fonft in ihren Sitten roben und barbarifden Bewohner von Lagos (Monrab 341); auch unter den 30. lofe fcreiben manche arabifch mit beigemischten Jolof-Bortern (Roger 189). In Alt-Calabar ift die von einigen Regern dorthin aus England mitgebrachte Schreibfunft ziemlich allgemein geworben (Ro. ler 8), und überall mobin der 3slam bringt, giebt es Lefe- und Schreibfoulen: es fehlt alfo jur Aufbewahrung ber Gefdichte im Grunde an nichts weiter ale daran, daß die Buchftabenfchrift ju diefem 3wede wirklich verwendet werde. Auch daß fich die Reger in der Aneignung biefer Bilbungemittel blog nachahmend und receptiv verhielten, lagt fich dem um 1833 von Doalu Butere erfundenen Alphabet gegenüber nicht behaupten. Es ift ein phonetifches Silbenalphabet von 200 und einigen Beichen, hervorgegangen aus bem Schoofe eines Bolfes, ber Beis, bas um nichte civilifizter ift ale viele andere Regervoller, bas graufame Strafen und felbft Menfchenopfer bat (Forbes 44 ff., 60). Det Erfinder besfeiben batte als fleines Rind von einem Miffionar 3 Monate lang Lefeunterricht erhalten und mußte aus diefer Beit noch ein paar englische Bibelverfe; fpater mar er öftere ale Brieftrager von Sandlern benutt worden, im Uebrigen aber mar bas Alphabet gang feine eigene Schopfung (Kölle c. 234 ff.). Dag et die phonetifche Analyfe des Mandingo gefannt babe, wie Latham angiebt (Ethnol, of the Brit, col. 42), fceint ungegrundet ju fein; von dem mas er als Rind gelernt hatte mar ibm nur eine buntle allgemeine Erinnerung geblieben: im Traume erfcbien ibm, fo ergablt er, ein Mann mit einem Buche und hieran fnupfte fich bei ihm ber erfte Bebante feiner Erfindung, Die nach wenigen Jahren bei Jung und Mit in seinem Baterlande im Gebrauche war. Für ihre Originalität spricht inebesondere der Umftand, daß fie nicht Buchftaben ., sondern Silbenfcrift ift. Die Beis fcreiben mit Rohrfedern und einer aus Blattern bereiteten Tinte von rechte nach linte, nicht umgelehrt, wie bieß ber Erfinder urfprünglich that. Abb Galam (43) ermabnt eine von ber

arabischen völlig verschiedene, doch ebenfalls von rechts nach links gehende Schrift die er in Haussa gefunden habe, doch sehlen darüber alle weiteren Angaben.

"Eine Menschenrage welche die specifische Fähigkeit in fich tragt, geniale Stifter hervorzubringen, hat gerade dadurch eine Beschichte," fagt Duttenhofer (19) um eben darauf hauptsächlich seine Behauptung zu gründen, daß die Regervölker zu historischer Entwidelung ganglich unfähig feien. Bir wollen hier von ben großen und mahrhaft bedeutenden Talenten gang absehen die wir im Laufe unserer Erörterung schon anzuführen Gelegenheit gehabt haben, und einige fernere Beispiele von begabten Mannern zusammenstellen, die an der Spite ihres Volkes fich fähig und bereit gezeigt haben es seiner früheren Robbeit zu entreißen und einer hoberen Stufe der Bildung ent= gegenzuführen. Saben diese Manner auch unmittelbar ober mittelbar fich meift unter bem Ginfluffe hoherstehender Bolter entwidelt, so wird daburch doch die Folgerung nicht entfraftet daß Menschen von ausgezeichneten Geistesgaben sich ebenso unter ben Regern wie bei ber weis Ben Race finden, und daß jene ebenso culturfähig find wie diese, wenn die wesentliche Bedingung davon in der Production hervorragender Talente liegt, die nur der Gunft der Umstände bedürfen um durch ihre Birtfamteit das Bolt dem fie angehören, zu einer culturgeschichtlichen Entwidelung zu veranlaffen.

Der König von Sulimana, welchen Laing (354) kennen lernte, war ein freisinniger Muhammedaner, von einem Fulah Priester in Labe erzogen und seinem größtentheils noch heidnischem Bolke an Berstand weit überlegen, obwohl er dessen Borurtheile schonte. Es war an ihm keine Spur von der Prachtliebe und Eitelkeit des Negers zu bemerken. Auf's Eifrigste bemüht sein Bolk heranzubilden und zu erziehen, genoß er dessen allgemeine Liebe und Laing selbst hatte seisner Freundlichkeit die wohlwollende Aufnahme und Behandlung, die allseitige Fürsorge für sein Leben und seine Gesundheit zu verdanken die ihm überall im Lande zutheil wurde. Dalla Mahomadu, ein häuptling der Timnehs (gest. 1842), wird von R. Clarke 169 als sehr unterrichtet und mit der europäischen Bolitik wohl bekannt geschilbert; er zeigte sich gastlich, höslich, gewinnend gegen Fremde und war stets bemüht dem Handel seines Landes mit Freetown eine möglichst bedeutende Ausdehnung zu geben. Aehnliche Beispiele von Fürsten

die in geistiger Beziehung an der Spipe ihrer Bolker stehen - es wird dieß u. A. von denen der Serrakolets vorzüglich gerühmt (Boilat 438) — find durchaus nicht selten; und wie wir von einem Bauptlinge am Gambia hören daß er einft nach Sierra Leone tam um Berbefferungen im Aderbau von den Beißen zu lernen, die er zu Saufe einführen wollte (Winterbottom 77 not.), fo erscheinen die Regertonige öftere um den Fortschritt ihrer Bolter bemüht: es beruht auf Unkenntniß der Sache, daß man den Regern so oft eine absolute Unbeweglichkeit des Beiftes zugeschrieben und jedes Streben nach Erbebung und Berbefferung abgesprochen bat. Der um 1820 regierende Berrscher von Badai war (nach Zain el Abidîn) zwar felbst kein hochgebildeter Mann, aber er bewies fich nicht allein allen civilifatoris schen Bemühungen ale sehr zugänglich und geneigt, sondern bemühte fich sogar eifrig um sie; durchaus gerecht und human gegen Fremde und Eingeborene, mar er ohne Sabsucht und belohnte die Lehrer des Bolkes reichlich. Lander III, 103 erzählt von einem Könige am Riger der das Begraben von Schäßen mit den Berftorbenen als unvernünftig abzustellen ftrebte, seinen eigenen Bater wieder ausgraben und als geizig bestrafen ließ, weil er sein Geld den Lebenden miggonne. Freilich sind solche Bersuche oft gefährlich genug: ein in Frankreich erzogener Pring von Benin, Boudatan, fand bald nach seiner Rudkehr in die Beimath seinen Tod durch Gift, wahrscheinlich weil er seinem Volke eine höhere Bildung aufdringen wollte der es widerstrebte (Landolphe II, 343 not.).

Fällt es weniger auf, wenn wir in den Muhammedaner-Ländern, z. B. in Bornu, aus älterer und neuerer Zeit von großen Regenten hören — Denham (I, 236 f., II, 160 f.) fand dort einen Scheifh, der von seinem Bolke geliebt, viele Beispiele von Milde und Großmuth gab und eine kluge und richtige Politik verfolgte —, so ist es dagegen unerwarteter auch in Aschanti und Dahomen ausgezeichneten herrschern zu begegnen. Bürdevoll in seinem äußeren Benehmen, unzugänglich für Schmeichelei, mit weiser Mäßigung sich von allen Geschäften zurückziehend wenn Jorn oder Trunk ihm die nöthige Besonnenheit raubte, gab der König von Aschanti (nach dem übereinstimmenden Zeugniß Bowdich's 59 ff., 333 ff. und seines beständigen Gegners Dupuy) vielsache und unzweideutige Beweise von hohen Geistesgaben. Reben den Beispielen von Edelmuth, Zartgefühl und Bisbegierde, die von



Die Reger in Marocco und Portobello.

ihm ergahlt werben, fleben folche von Offenheit, Dankbarkeit und ftrenger Rechtlichteit : Die gefchloffenen Bertrage bat er gewiffenhafter gebalten und überhaupt gerader und redlicher gehandelt als ber damalige englische Gonverneur ber Goldfufte, beffen Benehmen im 3. 1819 ben Rrieg hauptfächlich beraufbefdmor, in welchem fpater (1824) Gir Ch. Mac Carthy fiel (Cruickshank 68). Mit richtiger Erfenntniß ber Ueberlegenheit der Europäer that er Alles um diefe fich bauernd ju befreunden und bemühte fich, wie einer feiner Rachfolger in neuester Beit (de Winnist in N. Ann. des v. 1852 II, 85), die Menfchenopfer in feinem Lande ju befchranten. Trop aller Barbarei in Dahomen lernte Snelgrave (1727) den Ronig Trubo ale einen bochft einfichtigen und in vieler Beziehung außerordentlichen Mann kennen, der Die meiften Gigenschaften großer Eroberer befaß. Fremde höflich und gefittet behandelnd und den Sandel auf alle Beife zu forbern bedacht, jog er fich ein heer beran, in welchem er mit Muger Berechnung gedem alteren Arieger einen fleinen Jungen jur Begleitung gab. Freilich dachte er nur auf Eroberungen, nicht auf Consolidirung seiner herrfcaft und ließ fein Bolt rob. Geine von Norris und Dalgel gefcile derten Rachfolger maren gang nur Butheriche und Bermufter des Landes, dagegen hat Duncan (I, 257 f., 282, II, 241 f., 248, 271) von bem im 3. 1845 regierenden Konig, der durch hohe Beiftesgaben fein Bolt weit überragte, ein gunftigeres Bild gegeben: febr verftandig und human, beschräntte er die Menschenopfer und gab beffere, mildere Befege nach bem Borbilde der englischen.

Ber geneigt ift die Fähigteiten der Menschen vorzüglich nach den Erfolgen zu beurtheilen die sie im socialen Leben erringen, wird nicht übersehen dürsen, daß die Reger, welche die Leibgarde des Sultans von Marocco bilden, die Cifersucht der dortigen Mauren erregen, weil ihnen ein wesentlicher Theil der Regierungsgewalt anvertraut und sie oft zu Besehishabern über Provinzen und Städte ernannt werden (Lomprière, R. nach Marocco im Mag. v. R. VIII, 166), daß sie mehrere Aufstände organisitet und im Laufe des 18. Jahrh. mehr als einmal über den Thron verfügt haben (Chénier, Roch. sur les Mauros 1787 III, 391 ff., 422 ff., 485). Scheint aus einer beiläufigen Bemerkung Chénier's (III, 214) hervorzugehen daß diese Soldaten nicht eigentliche Reger, sondern vielmehr Mulatten seien, so wird dies doch wieder zweiselhaft durch die Augabe von Dupuy (zu B. Adams

295) daß fie sich mit den dortigen Rauren nur sehr selten mischten. — In Portobello (Panama) gelten die Reger für sehr fähig, für fähiger als die dortigen Mischlinge, und es wird für wünschenswerth gehalten daß die Regierung des Landes in ihre hande übergehe (Webster, Narr. of voy. to the S. Atlantic Oc. 1834 II, 138, Graf Görp II, 373). Beit ungünstiger urtheilt Seemann (R. um die Belt 1853 I, 313) über die Reger von Panama: sie seien saul, obwohl die Kinster der dortigen Stlaven nach einer achtzehnjährigen Leibeigenschaft srei würden und die freien Schwarzen gesetzlich von Uemtern und Würsten nicht ausgeschlossen seien.

Will man überhaupt der Aufgahlung einzelner hervorragender Beifpiele eine Beweistraft in tiefer Cache beilegen, so läßt fich die vortreffliche Befähigung der Reger leicht darthun. Die Gegner derselben behaupteten früher (z. B. Hume), kein einziger Reger habe fich noch durch seine Fähigkeiten ausgezeichnet, jest behaupten fie, es seien nur einzelne und fast nur Mischlinge Die sich auszeichneten. Gine Race aber die specifisch schlechter organisirt ift ale die unfrige, kann auch teine Einzelnen erzeugen die une gleichsteben, wenn der Ausdrud. "specifisch" einen Ginn haben soll, und überdieß find es auch bei une verhältnißmäßig wenige Ginzelne, beren Leistungen bas Fortschreiten der trägen Masse hauptsächlich bewirken. Man hat, mas die Reger betrifft, nicht nöthig bie auf den oft angeführten Bottentotten Jan Tjapoe jurudjugehen, ber in England jur Schau gestellt worden ift und boch nur ein listiger Betrüger mar. Die in den Büchern von Grégoire und Armstead gesammelten Beispiele, ju benen man noch bie bei Tiedemann (Das hirn des Regers 1837 p. 79 ff.) ans geführten fügen mag, find so reichhaltig, daß man fich der Dube überheben darf noch weitere Zusammenstellungen zu machen, und ce würde lächerlich sein ihnen gegenüber auf ber Behauptung zu bestehen baß bochstene Mischlinge bieweilen fich vorzüglich begabt zeigten. Gelbft Bory (De l'homme II, 64), ten man doch keiner garten Sympathieen für die "niederen Ragen" beschuldigen kann, hat sich sowenig als Jefferson der Wahrnehmung verschließen können, baß es ähnliche Talente wie das des Genie-Capitans Lillet-Geoffroy, eines tuchtigen Mathematikers, ber von der Académie des sciences zum correspondirenden Mitgliede ermählt murde, unter den Regern mehrere gebe. Unter den älteren allgemeiner befannt gewordenen Beispielen wollen

wir nur an Toussaint l'Ouverture, an die lateinischen Boefieen und Abhandlungen Capitein's, an die Gedichte von Phillis Wheatley erinnern (S. Imlan, Rachr. v. westl. Lande d. nordam. Freift. 132), an den wahrhaft unermudlichen Lerneifer von Thomas Jens fine (Armstead 317 ff.); unter ben neueren an den Schmied in Alabama, der für sich allein griechisch, lateinisch und hebräisch lernte (Lyell II, 80), und an den Yoruba-Reger Samuel Crowther, dem wir die Grammatit seiner Muttersprache verdanken. Auch ein Beispiel von ganz eminenter Begabung zum Ropfrechnen, nach Art Dabse's und anderer Künstler hat sich gefunden (Brissot im Magaz. merkw. Reisebeschr. VII, 154 nach Rush); selbst eine besondere Reis gung zu philosophischen Studien bei einem Reger wird ermähnt (Grégoire 224). Es genügt dieß zu dem Beweise daß fie vollkommen fahig find höhere geistige Ausbildung sich anzueignen, eine Wahrheit die sich bei einiger Sachkenntniß nur leugnen läßt, wenn man fie eben leug. nen will. In Brafilien bekleiden Reger und Mulatten öfters hohe Aemter; in Jamaica, mo sie chenfalle zu allen öffentlichen Aemtern zugelaffen find, soll ihre Bildung beträchtlich fortschreiten (Armstead 142, 555).

Wenn Ham. Smith von den Regern behauptet; "fie bringen es taum zum Verftandniß deffen mas fie gelernt haben und eignen fich kaum eine Civilisation von boher stehenden Bolkern an mit denen fie in Berührung leben: das Gewonnene ift wieder verloren, sobald diefe Berührung wieder aufhört," so werden wir in den folgenden Abschnitten sehen von welcher Art die Civilisation gewesen ift welche die Europäer den Regern gebracht haben. Des mechanischen Lernens ohne Berftandniß giebt es auch bei uns genug und die große Mehrzahl der Schüler neigt stets dazu hin, weil es viel bequemer ift als das dens Die Leichtigkeit Sprachen zu lernen wird an den Regern häufig hervorgehoben (Allen and Th. I, 393 u. A.). Fast an allen besuchten Punkten der Westküste von Africa giebt es Leute Die etwas englisch sprechen, hier und da ift dieß sogar mit der Mehrzahl der Fall, z. B. in Alt-Calabar mo die Meisten englisch lesen und schreis ben und ihre Rechnungen schriftlich halten (Robertson 313), und bei den M'Pongwes, von denen % englisch oder französisch sprechen (Wilson 292). Auch abgesehen von europäischem Ginfluß lernen die Reger in ihrem Baterlande oft febr viele Sprachen (Baf. Miff.- Rag1853 II, 89). Auf St. Thomas in Westindien giebt es nur wenige die nicht deren drei oder noch mehrere reden (Weddell, Voy. dats le Nord de la Boliv. 1853 p. 5).

Man wird dagegen einwenden, daß diese Art von Leiftungen mehr auf ein großes Rachahmungstalent und glückliches Gedächtniß hinweise, die man dem Reger bereitwillig zuzugestehen pflegt, als auf bedeutende geistige Fähigkeiten; indessen ohne gerade die letteren ihm zusprechen zu wollen; scheint es hiernach doch daß seine Begabung im Durchschnitt wohl taum verschieden ift von der anderer Bölfer, und daß man ihn mit Unrecht den übrigen Ragen in dieser Hinficht unterordnet. Sehr richtig bemerkt Leonard 91 daß man die Fähigkeiten der Menschen nach den Kindern zu beurtheilen habe, da altere Leute nicht leicht mehr wefentlich Reues lernen ober fich erheblich andern; fie bleiben das wozu die Berhältnisse fie einmal gemacht haben. Ham. Smith gesteht zu daß die Fähigkeiten der Regerkinder bedeutend find, "fie überflügeln die Beißen oft in der Entwidelung und bleiben nur um das 12te Jahr hinter ihnen zurud, wenn die Fähigkeit zum Rachdenken die Oberhand zu gewinnen anfängt." Day (I, 258, 291) hat sogar behauptet daß das gedächtnismäßige Lernen bei Regerkindern rascher gehe als bei europäischen: der Reger habe ein ausgezeichnetes Bedächtniß, er vergeffe nie einen Beißen den er einmal gesehen habe, aber nachzudenken über Gelerntes und davon eine praktische Anwendung zu machen vermöge er nicht. Die Reger der Goldfüste merken die verwickeltsten Prozesse genau und verwirren fich nicht beim Bortrage derselben (Meredith 105). Aehnliche Proben außerordentlichen Gedachtniffes, das fich bis in's hohe Alter erhalt, geben fie auch in Genegambien: manche wiffen den gangen Koran auswendig und zeigen die Stelle an welcher jeder einzelne Bers steht, obgleich sie nicht lesen und schreiben können. Die Rinder find sehr intelligent, die Erwachses nen dagegen werden ftumpf (Raffenel a. II, 240). Als die Sauptfatte der Reger in den Missioneschulen von Jamaica zeigt sich ebenfalls das Gedachtniß; wo dagegen der Berftand in Unspruch genoms men wird, leiften fie weniger. Die Aufgaben welche fie zu lernen baben, find oft doppelt so groß als die in den Anstalten daheim. Lesen und Schreiben wird sehr leicht gelernt. Im Ropfe rechnen fie mit Summen, mit denen ju Sause nur wenige Rinder desselben Alters fertig merden murden. Auch in der Geographie geht ce sehr gut.

Einige unter ihnen haben das kleine dabei gebrauchte Lehrbuch ganz auswendig gelernt und bleiben keine Frage schuldig (Bas. Wiss. Wag. 1854 III, 99).

Das Uebergewicht bes Wedachtniffes über das Rachdenken und das verhaltnismäßig frühe Stehenbleiben in der geistigen Ausbildung, scheint demnach allerdings Thatsache zu fein, nur folgt daraus keineswegs daß die Fähigkeiten des Regers überhaupt von bloß untergeords neter Art, daß sie wesentlich schlechter seien als die anderer Ragen. Machen Regerkinder etwa bis zum 14ten Jahre gleich schnelle Fortschritte als europäische oder sogar schnellere (Leonard 59), wie auch von Hottentottenkindern behauptet wird (Bunbury), gehen sie später aber nur langsam und wenig vorwärts (Lyell I, 124) - was Forbes a. 81 glaubt in Abrede stellen zu muffen -, fo ift dieß hochst wahrscheinlich keine Eigenthümlichkeit der Race, sondern eine Wirkung des Klima's und der socialen Berhältnisse, da gang dasselbe bei den Schulkindern auf den Sandwichinseln der Fall ift, die im höheren Unterricht zurückzubleiben pflegen (Walpole, Four years in the Pacific. 2d. ed. 1850 II; 264), und derfelbe Stillstand um dieselbe Beit auch bei den Rubiern stattfindet (Rafalowitsch in Erman's Archiv XIII, 131) und bei den Aegyptern, die vom 7ten Jahre an "eine unglaubliche Reife und Lebhaftigkeit des Geistes mit schneller Auffassungekraft" zeigen, von der Pubertätezeit an aber geistig schlaff und stumpf werden.

Ein Schullehrer in Jamaica der mehrere hunderte von Kindern zu unterrichten hatte, urtheilte nach einer Prazis von 35 Jahren daß in Begabung und Betragen die schwarzen und farbigen Kinder den weißen durchaus nicht nachständen (Armstead 423). Daß jene recht ordentlich lernen können, geht aus der Thatsache hervor, daß nach einem Schulunterrichte von 1½ Jahren unter 100 Regerknaben 36 englische leichte Bücher biblischen Inhalts lesen konnten (Ward, Nat. hist. af mankind 1849 p. 119). Hier und da wird in den Missionsschulen der Unterricht höher getrieben. Dieß ist namentlich in der Anstalt der Baptisten in Calabar auf Jamaica der Fall, welche die einheimischen Geistlichen zu erziehen hat, deren 16 bis zum 3. 1853 dort ihre Ausbildung erhalten hatten. In der ersten Klasse wird Birgil, in der zweiten Cornelius Repos gelesen; im Griechischen Zenopohn's Anabasis und das Evangelium Johannis, im Sehrässchen

die Bücher Samuelis; außerdem erstreckt sich der Unterricht auch auf das Englische, auf Arithmetik und Raturwissenschaft (Bas. Miss. Mag. 1854 II, 57).

Die Leiftungen welche die Reger in ihrer heimath ohne fremde Anregung und Leitung auf dem geistigen Gebiete zu Tage fördern, laffen fich im Ganzen nicht hoch anschlagen. Unter den Künsten stehen die Baukunst und Bildnerei auf der niedrigsten Stufe, obgleich einige Thatsachen vorliegen, die vermuthen laffen daß ihr Talent für die bildenden Runfte oft von mehr ale mittelmäßiger Art fei. Bosmann III, 296 ergablt von einer naturgetreu abgebildeten Schlange die er in Benin fah, Laing 260 von einem hause beffen Bande mit hieroglpphischen Figuren von weißem Thon und deffen Thuren mit Holzschnitzereien geschmudt maren. Solche Beispiele aber find sehr felten. Bas der Reger zum Schmud und zur Zierde aus eigener Erfindung schafft, ist meist ebenso roh und ungestaltet wie das was er zu gottesdienftlichen 3weden bilbet - z. B. die Figuren am Fetischfelsen bes untern Zaire (abgebildet und erklärt bei Tuckey 381). In mechanischen Arbeiten und in der Bildnerei durch großes Sandgeschid ausgezeichnet und durch bedeutende Fähigkeit zu genauer Rachbildung gegebener Muster, bewährt der Reger auch in der Beobachtung bes Menschen eine rasche Auffaffung des Charakteristischen, besonders des Lächerlichen, und ein hohes mimisches Rachahmungstalent. die Stlaven in den Rolonieen haben dieß vielfach bewiefen und auch fle benuten es dazu fich lustig zu machen, namentlich über die Beißen, denen sie meist besondere Annamen geben (Labat II, 58). Daß die wirkliche Leidenschaft die ihn ergreift, fich bei ihm nicht in mannige fachem Gefichteausbrud, fonbern nur im funtelnden Auge fpiegele (Pruner 66), ift ohne 3weifel nur eine Folge ftreng angewöhnter Buruchaltung und findet mahrscheinlich nur da ftatt, wo Gelbstbeberrichung durch die Berhaltniffe geboten ift.

Sünstiger fällt das Urtheil über die kunstlerischen Leistungen der Reger aus, wenn wir Sesang, Musik und Poesie in's Auge fassen, die bei ihnen, wie dieß auf niederen Culturstusen gewöhnlich ist, meist in Berbindung miteinander auftreten. Der Sesang scheint der heiteren, expansiven, offenen Ratur des Regers näher zu liegen als den meisten anderen Menschen. Freude und Trauer werden von ihm recitativisch ausgesungen; aus dem Stegreife zu singen in lobender oder

spottender Beise ist in Gesellschaft gewöhnlich (Winterbottom 146, 152 ff.), wo über Alles was auffällt sogleich eine von den Bestheiligten meist tief empfundene Kritik geübt wird. Biele ihrer mechanischen Thätigkeiten begleiten sie mit Gesang, der theils allein theils mit Instrumentalmusik verbunden, in ihrem Leben eine große Rolle spielt. (Relodieen in Roten bei Wilkes a. a. D. I, 53, d'Avezac 86 ff., Allen and Th. II, 299).

In Senegambien giebt es einen besonderen erblichen Stand der Sanger, Griote, die ihre Loblieder zwar für Geld einem jeden zutheil werden laffen, aber bennoch auf Fürften und Bolt einen bedeutenden Einfluß ausüben, da fie zugleich als Satirifer und Luftigmacher im Reuer der Improvisation eine große Freiheit der Rede genießen und für inspirirt durch höhere Beifter gelten (Raffenel 15 ff.): die Söhne des Rönigs von Raarta weigerten fich einst ohne Rampf die Aucht im Rriege zu ergreifen, wie ihr Bater wollte, weil die Ganger sonft Schande und Schmach über fie bringen würden (Park I, 170). In Sulimana und am hofe des Ronigs von Dahomen haben fie jugleich das Amt die historischen Traditionen und die wichtigen öffentlichen Berhandlungen im Gedächtniß zu bewahren (Laing 377, Forbes a. 41). Auch in Badai werden improvisirende Dichter erwähnt (Mohammed el T. a. 459). Trop ihres Einfluffes auf die öffentliche Meinung find die Griots als Stand verachtet, weil fie feil find und ihre Freiheit zu preisen und zu spotten nur nach ihrem Bortheile gebrauchen; sie leben oft ohne alle Religion, glauben nur an die Grisgris und man scheut sie in Capor so fehr, daß ihre Leichen nicht begraben, sondern auf Baume gestellt werden, weil man fürchtet daß fte fonft Erde und Waffer, Früchte und Fische vergiften würden. Was Raffenel 204 f. von einer zweiten, den Grivte ahnlichen Rafte der Diarandous bei den Fulahs fagt, deren Reben ernster genommen murden ale die der Griote, obgleich fie ebenfalle tauflich feien, ift auch durch das mas er später über fie beigebracht hat (a. II, 297), noch nicht hinreichend aufgeklärt.

Ueber den musikalischen Sinn und die Musik der Reger haben wir schon anderwärts gesprochen (I, 156 f.). Ohne Frage besitzen sie unter allen Naturvölkern die bedeutendste Begabung und die entschiedenste Borliebe für Musik. Am weitesten entwickelt sind in dieser hinsicht die Bewohner von Dahomen, die es bis zur Anwendung ganzer Alkarde

gebracht haben, und die von Aschanti, deren Musik sich vorzüglich in Quinten und Octaven, seltener in Terzen bewegt (Bowdich 464), mahrend es auf der Goldfufte (nach Cruickshank) nur ju Fragmenten von Melodieen kommt, obwohl die Tone der dortigen Aloten angenehm und lieblich find. An mufikalifchen Inftrumenten haben die Reger großen Reichthum: in Afra g. B. hat man Elfenbeinhorner, Trommeln, Bfeifen, Gloden, Triangel und achtsaitige Cithern (Ifert Unter den Cithern besiten manche bis zu 17 Gaiten und man benutt zu diesen meift das haar aus dem Schwanze des Elephanten. Bossi 463 bemerkt daß die in Senegambien gebrauchlichen Infrumente (vgl. Gray and D. 300) gang benen gleichen die Merolla in Congo beschrieben hat; am unteren Riger und am Cameruns (G. Allen and Th. 1, 215) scheinen sie dagegen zwar einfach, aber sehr eigenthumlich zu sein; an der Rufte von Scherbro bis Cap Balmas find sie auffallend roh (Robertson 65). Die Bioline mit einer Saite fehlt selbst den armseligen Schangallas in Sud-Abyssinien nicht (Abbildung bei Salt 408 no. 11). In Mandara giebt es u. A. Inftrumente die unseren Klarinetten ähnlich find und 12-14' lange hölzerne Trompeten mit einem Mundstud von Mesfing (Denham I, 152). Bu den besten Instrumenten gehört der Balafo in Senegambien, der nach Raffenel a. I, 160 aus 20 Taften besteht, die mit einem hämmerchen geschlagen werden; Saiten von Pferdehaar von verschiedener Länge verbinden die Tasten mit ebenso vielen halben Rürbisschalen die zur Resonanz dienen. Labat (Allg. Sift. d. R. II, 202) beschreibt den Balafo als eine Reihe von 16 Röhren von verschiedener gange, unter beren jeder eine Rurbieschale hängt. In Congo, wo es febr mannigfaltige Mufikinstrumente giebt (deren Beschreibung ebend. IV, 714) ist die Marimba hervorzuheben, die aus 14-16 Kür= biffen oder Flaschen construirt ift; diese find unten mit Löchern versehen, welche mit garter Rinde verschlossen merden, oben aber ift an ihnen ein Bretchen angebracht das geschlagen wird (Cavazzi 197, Zucchelli 160) — ganz ähnlich wie es Lindsay 81 u. A. in Senegambien, Owen I, 308 und Boteler I, 332 in Delagoa, Qui= limane, Inhamban und Benguela fanden. Die Reger der Bereinigten Staaten, bei denen selbft unter den armlichsten Berhältniffen die Beige oder die vierseitige Cither nicht zu fehlen pflegt, befigen eine ähnliche Art von harmonita oder hadebret, das aus Bambuerohr, aus einer

Reihe von tonenden Steinen (H. Smith a. a. D. 194) oder aus muschelformig zugeschnittenen kleinen Kürdissen besteht, in welche kleine harte Bretchen eingepaßt sind (Bossi 463 — Instrumente der Reger bei Stedmann, Nachr. v. Surinam 1797 p. 458 u. z. Ende d. Borrede). In einigen Gegenden von Angola und sehr ähnlich in Ostafrica bei den Makuas (Salt 41 und Abbildung p. 408 no. 12) ist noch ein Instrument zu erwähnen das aus 19 Tonstäben von gesschmiedetem Eisen construirt ist, welche über zwei aus einem Brete bessestigte Querstäbe gelegt sind und deren eines in die Höhe gerichtetes Ende mit dem Daumen in Schwingungen versetzt wird; der Umfang desselben beträgt 2½ Octaven (Tams 110).

Mit Recht ist darauf hingewiesen worden (Pott, die Ungleichheit menschl. Rassen 87 ff.), daß man insbesondere die freilich meist noch zu wenig bekannten Sprachen der Neger als Maaßstab ihrer Fähigkeiten zu benußen habe. Müssen wir nun zwar diese Erörterung soweit sie die Sprachen als solche betrifft, den Sprachforschern selbst überlassen, so liegt uns doch eine Reihe von Erzählungen, Sprüchwörtern und poetischen Bersuchen vor, großentheils volksthümliche Produkte der Neger, die uns wichtige Anhaltspunkte für die Beurtheilung der Culturstuse liesern auf der sie stehen.

In den bis jest gedruckten Regerliedern, die zum Theil Bolkslieder in Nordamerika geworden find - ihre Sprache ift das dortige verdorbene Reger-Englisch — ist das Aechte oft ganz unfinnig und findet eben deshalb den meiften Beifall beim Bolke; nur einige Lieder find befser (Proben bei Busch a.a. D. I, 254 ff. Day II, 121). Was für poetische Productionsfraft kann man auch bei Sklaven erwarten? Eine vortheilhaftere Borstellung von den Regern erhalten wir durch die hubschen Lieder die Tuckey 373 am untern Zaire gesammelt hat, und selbst schon durch das kleine Liebesgedicht das Lad. Magnar (J. R. G. S. XXIV, 273, Petermann's Mittheil. 1857 p. 191) aus Bunda mitgetheilt hat; es beschäftigt sich hauptsächlich damit die Person der Geliebten in ihren einzelnen Theilen zu beschreiben. Bei Laing finden fich außer einem Bechselgesange zum Empfange des angetom. menen Beißen zwei Gefänge die einen Selden zum Rampfe gegen die Fulahe aufrufen (p. 227, 230, 240); fie zeigen von lebendiger Phantafie und poetischem Gefühl; freilich wurden fie bei der Aufführung in Sulimana mit wildem Geschrei und widerlichem Larm begleitet. Bir

Stadt. Der tapfere Parredi warf einen bärtigen Pfeil gegen die Fulahs und sprach: erst sollt ihr mich tödten. Der Kampf begann: Die Sonne verbarg ihr Antlip, sie wollte die Zahl der Todten nicht sehen. Die Wolfen die den himmel bedeckten, runzelten sich wie die Augenbrauen des Kelle-Mansa (des Feldherrn). Die Fulahs schlugen sich wie Männer, der Graben der Falaba einschließt, wurde voll von ihren Todten. Was vermochten sie gegen die Stadt. Falaba? Die Fulahs slohen um nie wiederzukehren und Falaba genießt Friede.

# Gesang bes Scheith von Bornu.

"36 febre jurud ju meinem Bolte, bem Bolte meines Bergens und ben Rindern meiner Sorge, bei Tages Anbruch, fastend nach Routa durud mit meinem Morgengebet auf den Lippen im Angesicht des Thores, des Thores bas mich scheiben sah! Der Morgenwind blies frisch und fühl, doch mild wie die Abendluft. Die Langenschlacht mar lange zweifelhaft, aber in Ruhm hat fie geenbigt, hat mein Bolf mit Ehre und Sieg bededt unter dem Schute des allmachtigen Gottes! Dieg waren unscre Thaten, sie leben in Aller Erinnerung. D, ruhmvoller Feldzug! Aber die größte Freude ift noch jurud, die Freude - o wie fuß! - meine verlorene Liebe wiederzufinden, einen Theil meiner selbst. Ihre hohe edle Stirn dem neuen Monde gleich, und ihre Rase gleich bem Regenbogen. Ihr ichoner Augenbrauenbogen bis ju den Schlafen reichend und Augen bedend, glangender ale ber Mond ber durch bas Dunkel bricht! große feurige Augen beren Blid fich nicht migverfteben läßt. Ein einziger Blid auf ihre Alles befiegende Schönheit rief fie mit all ihren Reigen mir augenblidlich in's Gedachtniß. Lippen, füßer ale Sonig und fühler ale bas reinfte Baffer. D, theuerstes meiner Beiber! Gabe bes himmels! Mit melden Empfindungen nahm ich den Schleier von deinem Geficht! Du tannteft mich nicht in beiner Ueberraschung, die Besinnung hatte dich verlassen! Du mußteft nicht mas tommen follte und beine großen Augen hatten fich in Berameiflung geschlossen! Der Blip ichien mich getroffen ju haben. Morgenlicht das Dunkel der Nacht zerstreut, so gab fie mir, in's Leben gurud. fehrend, eine Freude, übermältigend wie die blutrothe Sonne, wenn fie hervortritt in ihrem Glange, die Gohne der Erde ermarmend mit ihrem wiederbelebenden Feuer. 3ch gedachte des Tages da fie in meiner Gegenwart blubte, und bes Tages ba die Rachricht von ihrem Berlufte ju mir tam, gleich dem töbtenben Buftenwind. Mein haupt mar ichwer von Sorge! ber Frühling tehrte wieder mit seinem neuen Leben, aber sein Regen konnte mein finkendes Saupt nicht wieder erheben! Ber foll jest meiner Freude Borte geben? Bon ben Schultern bis zu ben Lenden, wie schön find ihre Berhaltniffe! Wenn fie fich bewegt gleicht sie dem Zweige, den ein sanfter Wind wiegt! Seide aus Inbien ift nicht so gart wie ihre Saut, und ihre Gestalt, so edel, gittert furchtsam wie das Reh!"

"Laßt meine Freude mein ganzes Bolt erfahren! Laßt sie meinen Segen empfangen und mir Glud munschen! Ihr Fürst lebt, kehrt zurud und ist stegreich! Mein ganzes Bolt, auch die Kinder, sollen unsere Thaten singen;

lassen sie hier folgen nebst dem Gesange des Scheith von Bornu bei seiner Rückehr aus Begharmi im J. 1821 (nach Denham II, 409). Der Fellatah-Gesang ebend. II, 211 ist unbedeutend und zum Theil unzusammenhängend.

Erhebe dich, aus deiner trägen Ruhe, tapferer Yarredi, du, der Lowe bes Krieges; gurte bein Schwert an deine Seite und werde wieder du selbst!

Siehst du nicht das heer der Fulahs? Sieh ihre Flinten und ihre unzähligen Speere, die mit ihrem Glanze die Strahlen der untergehenden Sonne zu übertreffen streben. Sie sind start und mächtig; ja, sie sind Männer und haben es auf den Koran geschworen die Hauptstadt des Soulima-Volks zu zerstören.

Erhebe dich 2c.

Dein Bater, der tapfere Tahabaire verachtete die Fulahs; Furcht war feinem Herzen fremd. Er trug die Brandsackel nach Timbo, dieser Stätte der Muselmänner, und obwohl geschlagen bei herico, verschmähte er es das Schlachtseld zu verlassen. Er siel als held, ein Beispiel seiner Krieger. Wenn du würdig bist, der Sohn des Tahabaire zu heißen,

Erhebe bich 2c.

Der tapfere Parredi erhob sich, und schüttelte seinen Kriegerschmuck, wie der kühne Adler seine Flügel schüttelt. Zehnmal sprach er zu seinen Gris-gris und schwor ihnen beim Schall der Trommel aus dem Kriege zurückzukehren (im Triumph) oder begleitet von der Todtenklage der Sanger. Die Krieger riefen: Seht, er erhebt sich aus seiner trägen Ruhe, der Löwe des Krieges, und gürtet sein Schwert an seine Seite, und wird wieder er selbst.

Folge mir jum Schlachtfeld, rief der held Parredi; fürchte nichts. Sei die Lanze noch so scharf und die Augel noch so schnell, dein Glaube an deisne Gris-gris wird dich vor der Gefahr schüßen. Folge mir zum Schlachtsfeld, denn ich habe mich aus meiner Ruhe erhoben, ich bin der tapfere Partedi, der Löwe des Krieges, ich habe mein Schwert an meine Seite gegürtet, ich bin wieder ich selbst geworden.

Die Kriegstrommel erschallt, der sanste Ion des Balla treibt die Krieger zu den Wassentbaten. Der tapfere Parredi besteigt sein Roß, die Haupt-leute folgen ihm. Das nördliche Ihor von Falaba ist offen, die Männerstürzen fort mit der Schnelle des Leoparden. Parredi allein schon ist ein Heer. Seht wie er sein Schwert schwingt: sie fallen vor ihm, sie wanten, sie können nicht Stand halten; denn Parredi ist ausgestanden aus seiner trägen Ruhe, und der Löwe des Arieges hat er sein Schwert an seine Seite gegürztet, er ist wieder er selbst geworden.

Die Manner des Fulah-Bolles sind tapfer, nur ein Julah vermag einem Sulima zu widerstehen. Die Fulahs sind nach Falaba gekommen mit 30000 Kriesgern. Sie sind von den Bergen berabgestiegen wie die Wellen eines großen Flusses; fle haben gesagt: ihr Manner von Falaba, bezahlt, oder wir verbrennen eure

Stadt. Der tapfere Parredi warf einen bartigen Pfeil gegen die Fulahs und sprach: erst sollt ihr mich tödten. Der Kampf begann: Die Sonne verbarg ihr Antlit, sie wollte die Zahl der Todten nicht sehen. Die Wolfen die den himmel bedeckten, runzelten sich wie die Augenbrauen des Kelle-Mansa (des Feldherrn). Die Fulahs schlugen sich wie Ränner, der Graben der Falaba einschließt, wurde voll von ihren Todten. Was vermochten sie gegen die Stadt. Falaba? Die Fulahs slohen um nie wiederzukehren und Falaba genießt Friede.

## Gesang des Scheith von Bornu.

"Ich tehre jurud ju meinem Bolte, dem Bolte meines Bergens und ben Rindern meiner Sorge, bei Tages Anbruch, fastend nach Routa zurud mit meinem Morgengebet auf den Lippen im Angesicht des Thores, des Thores bas mich scheiden sah! Der Morgenwind blies frisch und kuhl, doch mild wie die Abendluft. Die Lanzenschlacht war lange zweifelhaft, aber in Ruhm hat fie geendigt, hat mein Bolf mit Ehre und Sieg bededt unter dem Schute des allmächtigen Gottes! Dieg waren unsere Thaten, sie leben in Aller Erinnerung. D, ruhmvoller Feldzug! Aber die größte Freude ift noch jurud, die Freude - o wie fuß! - meine verlorene Liebe wiederzufinden, einen Theil meiner selbst. Ihre hohe edle Stirn dem neuen Monde gleich, und ihre Rase gleich dem Regenbogen. Ihr ichöner Augenbrauenbogen bis ju den Schlafen reichend und Augen bedend, glanzender als der Mond der durch das Dunkel bricht! große feurige Augen beren Blid fich nicht migverstehen läßt. Ein einziger Blid auf ihre Alles besiegende Schönheit rief sie mit all ihren Reizen mir augenblicklich in's Gedächtniß. Lippen, sußer ale Honig und kühler ale bas reinste Wasser. D, theuerstes meiner Beiber! Gabe bes himmels! Mit welchen Empfindungen nahm ich den Schleier von deinem Geficht! Du kannteft mich nicht in beiner Ueberraschung, die Besinnung hatte dich verlassen! Du mußtest nicht mas tommen follte und beine großen Augen hatten fich in Berzweiflung geschlossen! Der Blip schien mich getroffen zu haben. Morgenlicht das Dunkel ber Nacht zerstreut, so gab fie mir, in's Leben zurudtehrend, eine Freude, überwältigend wie die blutrothe Sonne, wenn fie hervortritt in ihrem Glange, die Sohne der Erde erwarmend mit ihrem wiederbelebenden Feuer. Ich gedachte des Tages da fie in meiner Gegenwart blühte, und bes Tages da die Nachricht von ihrem Berluste zu mir kam, gleich bem töbtenden Buftenwind. Mein haupt mar schwer von Sorge! ber Frühling fehrte wieder mit seinem neuen Leben, aber sein Regen konnte mein finkendes Saupt nicht wieder erheben! Ber foll jest meiner Freude Borte geben? Bon den Schultern bis zu ben Lenden, wie schön find ihre Berhältniffe! Wenn sie sich bewegt gleicht sie bem 3weige, ben ein sanfter Wind wiegt! Seide aus Indien ift nicht so gart wie ihre Saut, und ihre Bestalt, so edel, gittert furchtsam wie das Reh!"

"Laßt meine Freude mein ganzes Bolt erfahren! Laßt sie meinen Segen empfangen und mir Glud wunschen! Ihr Fürst lebt, tehrt zurud und ist siegreich! Mein ganzes Bolt, auch die Kinder, sollen unsere Thaten singen;

den Rath ihrer Mutter misachtet und dafür zu Schaden tommt (Raffonel a. I, 200, 220). Dieß ist namentlich auch bei den beliebten Thierfabeln der Fall, wie sie Klemm (Allg. Culturgesch III, 388) aus Park, Winterbottom und Campbell gesammelt hat, und wie sich deren viele aus Bornu bei Kölle b. 156 finden. sie lehren die Gesahren der Freundschaft des Schwachen mit dem Starken, des Dummen mit dem Kingen, den Sieg der Klugheit und der List, den hoben Werth oft unscheinbarer Borzüge u dergl, sie zeigen auf welche Weise Gott den Thieren ihre verschiedenen Geschafte angewiesen hat, suchen die Institute und Lebensgewohnheiten dersetben zu erkläten und schildern den Kamps der vierfüßigen Thiere gegen die Bögel. Wir wählen beispieleweise ein paar Thiersabeln aus Wilson (382)

Der große (Engena-) Affe verspricht seine Tochter dem der ein faß Rum auszutrinken im Stande ift Clephant, Leopard und Bar versschen es vergebens. Der kleine (Telinga-) Affe i.egt in dem Bettikreit durch die Lift daß er nach jedem Glase das er trinkt fich jurudzieht und einen andern seines Geschlechts das Trinken fortsepen läßt. Er führt die Braut heim, wird aber dann von den größeren Ihieren, seinen Rivalen, so schlecht bebandelt daß er sich zulest allein in den Bald zurudziehen muß. — Der schwarze Affe belästigt die Schildkröte ber er auf den Rücken springt. Um ihn loszuwerden beleidigt ihn diese indem sie ihn "schwarz" nennt. Darauf giebt er ein Gastmahl, stellt aber die Schilfein so auf, daß sie allein für die Schildkröte, die sich auch unter den Gästen besindet, unerreichbar sind, diese rächt sich dardurch daß sie ihn ebenfalls zu Gaste bittet, ihn aber ersucht seine hand vorher weiß zu waschen, was ihm nicht gelingen will. Alle haben Fehler, man muß nachsichtig sein.

Besonders intereffant ift eine Erzählung (bei Kölle b. 138 ff.) welche den Muhammedanern die Lehre giebt daß nicht der ein heide ift der Schweines, Affenfleisch und Aas verzehrt, der Bier trinkt oder sonft die äußeren Gebräuche nicht beobachtet, sondern wer tachfüchtig ift und seinen Born gegen den Feind im herzen behält; denn Gott hat alle Menschen gleich geschaffen, vor ihm ift kein Unterschied des heiden und des Gläubigen: nicht wer ein Priefter ift, gewinnt den himmel, sondern wer ein gutes herz hat; nicht wer die Gebräuche halt, sondern wer recht thut, der Priefter aber wird, wenn er schlecht ift, um seiner Erkenntniß willen nur um so schwerere Strafe leiden. —

Man erinnert sich dabei von selbst der Parallelen die sich darbieten: ähnliche sociale Uebelstände und Gebrechen führen überall den Menschen zu denselben Gedanken und Gefühlen hin. Dieselbe Bemerkung legen uns die Sprüchwörter der Neger nahe. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme, Riemand kann zween herrn dienen, Rleider machen Leute, Geld regiert die Welt u. dergl. sinden sich mit nur wenig veränderter Fassung in der Ewhesprache wieder (s. Schlegel).

Solcher Sprüche haben die Reger sehr viele. Unter denen der Jolofs (bei Boilat 356, vgl. auch Dard 135 und Roger 155) heben wir hervor: Das Beste in dieser Welt ist Besit, Macht und Wissen. Wer alle Wege geht, versehlt den zum eigenen Hause. Eine freche Junge ist eine schlechte Wasse. — Unter den Sprüchen der Bornuesen (bei Kölle b.) weisen manche auf den Islam hin; von allgemeiner Bedeutung sind folgende. Wenn dich ein Blinder schilt (Einer der dich nicht kennt), werde nicht ärgerlich. Was dir Gott versagt, erlangst du nicht mit Gewalt. Borbedacht ist besser als Nachbedacht. Wer nichts von dir annimmt, liebt dich nicht. Hoffnung ist die Säule der Welt. Auf dem Grunde der Geduld ist der Hinnel. Einen wahren Freund halte mit beiden Händen. So gut ein Stlave auch ist, kommt er doch einem schlechten Sohne nicht gleich. Wer keine Mutter mehr hat, den rafft Leid hinweg. — Bon den Odschi-Sprüchwörtern bei Riis 170 st. (vgl. auch Petermann 1856 p. 472) theilen wir solgende mit.

Wenn du Gift legst, berührt etwas deinen Mund. Wenn du zu zupfen verstehst, so zupfe deine grauen Haare aus. Riemand kaust einen Hahn, damit er in eines Andern Pflanzung krähe. Wenn du zwei Eisenstangen zusammen in's Feuer thust, verbrennt die eine. (Eile mit Weile.)

Wenn du das Auge einer Krabbe siehst, sagst du es sei ein Holzsplitter. (Der Schein trügt.)

Der Tschimpanse sagt: mein Amulet sind meine Augen.

(Der Starte sucht nur Schup bei fich selbst.)

Wessen Augen schon roth sind (vor Zorn) den schlägt man nicht in's Auge. (Man gießt nicht Del in's Feuer.)

Das Chamaleon sagt: Gilen ift gut und Beilen ift gut.

(Alles ju feiner Beit.)

Die Tochter einer Krabbe gebiert keinen Bogel.

(Der Apfel fällt nicht weit vom Stamme).

Ein Boot wird an beiben Seiten gerudert.] Wenn die Rape stirbt, freuen sich die Mäuse.

Im Ohr ist tein Areuzweg. (Man tann nicht zwei zugleich anhören.) Wenn man die Schildfröte noch nicht hat, schneibet man nicht den Strick für sie ab.

Die Antilope sagt: Wenn du ohne Ermüdung issest, schmedt es nicht.
(Rach gethaner Arbeit ift gut ruben.)

Ein Dummkopf beffen Schaf zweimal ausreißt

(ber nicht durch Schaden flug wird).

Alle die sich mit Limonensaft wuschen, wurden wohlriechend, da sprach die rothe Ameise sie gebe auf den Baum um dort zu wohnen und dennoch stinkt sie.

(Man mascht die Mohren nicht weiß.)

Benn die Cache kommt, kommt das Spruchwort.

(Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen.) Wenn dein Keind in Händel geräth, schlichte sie für ihn (zu seinem Besten); aber wenn er dir dankt, so antworte nicht. —

Wir lassen endlich noch einige Sprüchwörter der Yoruba-Sprache (nach Crowther 18 ff.) folgen, deren viele durch ihre Construction an die Verse des alten Testamentes erinnern.

Asche (Beleidigung, Berleumdung) fliegt stets auf den zurud der sie wirft. hier getreten zu werden und dort getreten zu werden ist das Schicksal der Palmnuß die auf dem Wege liegt.

Wer eines Andern Fehler sieht, weiß wohl von ihnen zu sprechen, aber er bedeckt seine eigenen mit einer Scherbe.

Gewöhnliche Menschen find gemein wie Gras,

aber gute Menschen sind theuerer als ein Auge.

Bitte um Bulfe und man wird sie bir weigern,

bitte um Almosen und du wirst Geizhälse sinden.

Ein wilder Gber anstatt eines Schweines wurde die Stadt vermuften, Und ein Stlave, wenn er König wird, wird Niemand schonen.

Die Heuschrecke ist, sie trinkt, sie zieht fort,

Wo aber soll der Grashüpfer sich verbergen?

Die Zeit mag lange mahren, aber eine Luge wird enblich an ben Tag tommen.

Ein undankbarer Gast ist gleich dem Unterkieser, der, wenn der Leib am Morgen stirbt, am Abend vom Oberkieser herabfällt.

Aerger nimmt Pfeile aus dem Röcher,

Gute Worte nehmen Kola-Ruffe aus dem Sad.

Wir gehen bei unserm Freunde zu Gaste, weil er uns lieb ist, nicht weil wir nicht genug zu Hause haben.

Bebes Ding hat seinen Preis, aber Niemand tann einen Preis auf Blut sepen.

Manche Sprüchwörter sprechen Gottvertrauen im Unglück aus:

Wenn der Ugiliti heute oder morgen verdurstet, so kommt gewiß Regen. Stelle das Ariegsgluck Gott anheim und lasse dein Haupt in deiner Hand ruhen. Ein Mann mit einem abgestorbenen Gliede ist der Pförtner an der Thur der Götter.

Bie die Reger überhaupt es lieben sich bildlich oder symbolisch auszudrücken, so kommt dieß insbesondere auch bei Mittheilungen an Entferntere vor: ein Yoruba-Reger erhielt als Botschaft von einem andern einen Stein, ein Stück Kohle, eine Pfesserbüchse, ein gedörrtes
Getreidekorn und einen Lumpen, die in ein Bündel zusammengebunden waren. Die Auslegung davon ist diese: Ich bin stark und fest wie
Stein, aber meine Aussicht in die Zukunft ist so schwarz wie Kohle,
ich bin so voll Angst daß meine Haut wie Pfesser brennt und Korn
auf ihr gedörrt werden könnte, meine Kleidung ist ein Lumpen. In
einem anderen Briese bedeutete der pstaumenartige Kern einer Frucht:
"Bas für mich gut ist, ist es auch für dich," und eine lange gewürzige Bohne: "Mache mich nicht zum Narren und ich will dich nicht
dazu machen" (Tucker 226, 262). Durch solche Symbolik wissen
die Reger öfters den Mangel der Schrift zu ersehen.

7. Ueberbliden wir die vorstehende culturhiftorische Schilderung der Regervölker, so dringt sich une die Ueberzeugung auf daß die Reger jum größten Theil über die Stufe der Robheit und Barbarei binaus find, auf der man diejenigen zu finden erwartet welche man "Bilde" zu nennen pflegt, daß die socialen Bustande in denen fie leben, durch ihren patriarchalischen Ginn hauptsächlich bedingt und getragen, meift geordneter und durchgebildeter find ale die vieler anderen Raturvölker, besonders der Americaner, daß endlich ihre intellectuelle Begabung sich nicht auf ein bloß receptives Berhalten und ein großes Bermögen der Nachahmung beschränkt, wie man so oft behauptet hat, sondern höherer Entwidelung hinreichend zugänglich ift um fie zu größerer geistiger Selbstftandigfeit und zu eigenem Nachdenken zu er-Ob jede Erhebung des Regers von der niedrigsten Stufe der Menschheit ohne Unterschied erft durch die Berührungen in die er mit böher stehenden Bölkern getreten ift, herbeigeführt worden sei, läßt fich nicht entscheiden; nach unsern bisherigen Erörterungen wird man dieß aber taum für mahrscheinlich halten können.

Borzüglich scheint ein Umstand, dessen Einflusse sich der Reger nicht aus eigener Kraft zu entziehen vermochte, dazu beigetragen zu haben ihn auf einer niedrigen Culturstufe zurückzuhalten, nämlich die



#### Fremde Einfluffe.

verhättnismaftig große Isolirung seiner Lage, und in Folge derselben einerseits der Mangel an Gelegenheiten fich mit anderen Ragen durchgreisend zu mischen, was von Posce (293) treffend hervorgehoben worden ift, anderseits, hauptsächlich durch die unvollfommene Kuftenentwicklung Africa's bedingt, der Mangel an Aufforderung zu umfangreichem Berkehr nach außen, die Abwesenheit aller Secschiffsahrt, die Beschräntung auf kleine Kuftenfahrten und den unbedeutenderen Flusverkehr.

Suchen wir uns jest Rechenschaft zu geben von den fremden Einfluffen welche auf die Reger gewirkt und deren Culturzustand hier und da wesentlich umgebildet haben, so muffen wir vor Allem die Cinwirkungen der Muhammedaner von denen der Christen unterscheisden. Die ersteren sind den Regern unverkennbar zum größeren Theil wohlthätig und förderlich geworden, mahrend sich dies von den letteren nur in sehr geringem Umsange behaupten läßt.

Bir haben früher die Zeit und die Richtung ber Berbreitung des Muhammedanismus besprochen. Dier tommt es uns darauf an zu ermitteln wie weit und wie tief er in die Regervoller eingedrungen ift und was er auf fie gewirft hat.

Der größte Theil ber Mandingovölker betennt fich jum Islam. Unter ben alteren Reisenden bat fie Labat (Allg. hift. b. R. III , 246) ale gute Duhammedaner geschildert, welche Lefe- und Schreibschulen haben, die theilweife von umbergiehenden Lehrern verfehen merden, gang ahnlich wie bei ben Fulahe (Caillie I, 308). Die Sufus welche Bouet-W. 77 ale fo ftreng in ihrem Glauben bezeichnet, baß fie fich geifliger Getrante enthalten, werben von Anderen (Durand I, 319) wie die Timmanis und Bullams noch als heiden geschildert — ein Biderfpruch der fich öftere findet und hauptfachlich wohl daraus gu ertlaren ift, daß Islam und heibenthum bei ben Regervoltern baufig ungeftort nebeneinander bestehen ober auch bis gur Untenntlichteit miteinander gemischt find. Die Mandingos find meistens nicht allein fehr tolerant gegen Andersgläubige, fondern pflegen auch neben bem Belam Bieles von ihrem alten Beibenglauben feftzuhalten, ja es fcheint bei ihnen ein Glaubenebetenntnig nicht felten gu fein wie es Raffenel (a. I, 162) bon einem bauptlinge in Radjaga (Balam) erhielt, der ju ihm fagte: "wir find weder Mufelmanner noch Chriften, fonbern frobliche Leute die fich nicht mit ben Dingen befchaftigen die er-

248



#### Berbreitung und Birfung bes 38lam.

funden find um Die armen Menfchen ju qualen." Die Bambarras find nur dem Ramen nach Ruhammedanet, aber gleichwohl ift ihnen ber Begenfat zwifchen Glaubigen und Rafice gang gelaufig febenb. 395). Unter ben Beis hangen nur einige bem Islam an, doch icheis nen diefe ebenfo rob und grob finnlich geblieben gu fein wie die abrigen (Kölle c. 238). Bas wir von der Befchichte bes alten Reiches von Delle wiffen, weift darauf bin daß die Randingovolfer in früherer Beit weit eifrigere Bufelmanner maren als jest. Bie Le Maire (99) von ben Jolofs am Senegal ergablt, daß fich ein Marabut vor wenigen Jahren (1682) durch Lift ber bochften Gewalt bei ihnen bemach. tigt, bas Bolf aber fpater ben abgefesten Damel wieber auf ben Thron erhoben und fich in Rolge bavon bom 36lam abgewendet habe, fo ift es auch bei den Bambutis gegangen die gar teine Marabute als befonderen Briefterftand unter fich bulden, ba biefe fich einft in eine gefährliche politifche Berichwörung eingelaffen haben (Golberry I, 243). Dit ihrer Untreue gegen ben Islam find fie in großere Unmiffenheit und Robbeit wieder gurudgefunten (Hecquard 104 f.); benn es ift unzweifelhaft daß Die Mandingos ihre hohere Begabung und Stellung unter ben Regervolfern hauptfachlich ber Entwidelung und Fortbildung verbanten, Die ibnen burch bie frube Aufnahme bes Belam gutheil geworden ift: Laing (73, 75), nach beffen Anficht fie fic leicht für regelmäßige Arbeit und europaifche Sitten überhaupt geminnen laffen murden, erflart fie fur das begabtefte und auf dem Bege ju einer civilifirten Lebensweise am rafcheften fortgefcrittene Bolt Beftafrica's. Bo aber in ihren gandern Glaubige und Rafire gufammenwohnen, wie g. B. in Bullt, ba geichnen fich jene burch Bleiß, Räßigfeit, Reinlichkeit und befferen Charafter por biefen aus (Gray and D. 81). Go viele Profelpten wie die ftrengglaubigen gulabe baben die Mandingos dem muhammedanischen Glauben gebenfalls nicht jugeführt, boch follen fie bier und ba fich allerbings auch in biefer Richtung thatig zeigen (R. Clarke 29).

Rächst den Mandingos find die Serratolets in Galam als Anhänger des Islam zu nennen. Die Jolofs sind es ebenfalls zum größten Theil, wenigstens dem Ramen nach, doch haben sie noch vielen heidnischen Aberglauben (Mollien 79, Durand II, 61, Wilson 72); ihre Bochentage suhren arabische, die Monate einheimische Ramen (Boilat 857); auch der für das höchste Wesen, "Jasla," scheint



#### Berbreitung und Birfung bes 38fam.

250

arabisch zu sein (Roger 11). Bis an ben Casamanga, S. Domingo und Geba ift ber Muhammedanismus vorgebrungen (Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1851 II, 416), nur die Sererer find faft gang helden geblieben, obwohl ihr herrscher, wenigstens in Sin, jum Islam übergetreten ift (Faidherbe ebend. 1855 I, 35, Boilat 146 not.).

Rach Guboften bin von diefen gandern finden wir wieder Duhammebaner, obwohl nur erft einzelne, auf der Goldfufte, in Afchanti, Dahomen, am unteren Riger, und es unterliegt feinem 3weifel bag fie (wie Heaquard 228 bemertt) ben gangen Beften bon Africa ihrem Glauben gewinnen. An ber Rufte bat man fie in Groß-Baffam, Arbra und Bidah, befonbere jahlreich in Babagry angetroffen (J. Adams 18, Forbes a. 38). Am unteren Riger, hauptfachlich in Ruffi und in 3bbah, wo man auf ben Roran fcmort und alles Gefchriebene ale beilig im bochften Grabe ehrt (Laird and Oldf. II. 230), befteben Islam und Beibenthum meift friedlich und unterfchiebelos nebeneinander, die Ruhammedaner find überall menigftens jugelaffen, grunden Schulen jum 3mede ber Belehrung und üben großen Ginfluß aus; der Ronig von Riama ift felbst Mufelmann, doch hangt er gugleich auch noch an feinen Fetischen (Lander I, 41, 68, 204, H, 146, Allen and Th. I, 328, 383, II, 103). 3mar hat ber 36lam in Ruffi noch teinen festen guß, doch leben in Egga, dem Mittelpuntte des Landes icon viele Muhammedaner (Btich. f. Allg. Erdl. R. Kolge IV, 148). In ben von Afchanti nörblich und nordöftlich gelegenen ganbern ift ber Ginfluß ber Duhammebaner fcon feit langer Reit fest begründet (Bowdich 250 ff., Dupuy XL). Römer (189) fpricht von einer muhammebanischen Bollerichaft in Afchanti icon um 1750 und Riis grebt folche im norblichen Afchanti an, wo fie bas Land mit einem von Ochsen gezogenen Bfluge bauen sollen. Das Ansehn das der Bart in Juner-Africa verleibt, tommt mahrscheinlich von der Achtung her in welcher die Ruhammedaner ftehen (Duncan II, 4). In Afcanti grunden fie Schulen und machen viele Brofelpten, ba fie überhaupt gern gefehen find und großen Ginfluß am Dofe be-Aben; befondere geneigt ift man dort ben bon Diten bertommenden (Bowdich 57 u. fonft, Dupuy 97 ff.). Ferner finden fich muhammebanifche Bolter auch im Rorden von Dabomen (Duncan) und bie Dauptftadt Abomen felbft befist eine Bofchee (Forbes a. 9).



Der Jalam. Alter ber Befchneibung.

Die Berbreitung bes Islam über die fammtlichen nordlichen Regerlander ift fruber icon besprochen worben. Ale ftrenge Dufelmanner werben hauptfachlich bie Bornuefen bezeichnet. Dem Chriftenthum find fie ganglich abgeneigt, ba die Christen ihnen nur als grausame Barbaren und Schurten befannt find (Denham). Bandernbe Schulmeifter geben aus Bornu in nicht unbebeutender Bahl in die Sabara, namentlich nach Abir, um die Tuarite ju lebren (Richardson a. II, 36, 82). Go alt ber Islam und fo groß ber Gifer feiner Befenner in diefen Begenden aber auch ift, fo bat er fich doch nicht einmal über bie Rachbarianber vollständig verbreitet, benn j. B. icon in Binber, wo ber Duhammedanismus noch fehr neu ift, hangt bas niedere Bolf noch an feinem alten Beibenglauben (baf. 219, 245). Mus Darfur, Babai, Bornu und felbft ben noch weiter weftlich gelegenen Regerlanbern geht eine beträchtliche Ungahl Ternbegieriger junger Leute nach Cairo um bort in der Moschee El Azhar fich zu Rorangelehrten auszubilden. Bon den 1800 Studenten der muhammedanischen Theologie und Jurisprudeng melde jene berühmte Bildungsanftalt jablt, tehren wenigstene 50 nach Beendigung ihrer Studien in jene ganber gurud; ebenfo geben manche Boglinge ber Dofcheen von Rerman, Bes und El Bagar nach Timbultu, Salatu, Rafchna, Ruta und Bara (d'Escayrac 216), wo fie ale Lehrer, Rrantenpfleger, Richter u. bergl. Die Bobithater bes Bolles merben und jugleich muhammebanifche Gitte und Bildung verbreiten.

Die Beschneidung wird in den Regetländern in großer Allgemeinheit ausgeübt (f. oben p. 111). Ohne Zweisel hat sie in Africa schon
vor der Einführung des Islam in weiter Ausbreitung bestanden, da
sie schon von den älteren Berichten in Congo, Loango und anderen
Ländern erwähnt wird (Lopez 12), die zu denen der Einfluß der Ruhammedaner selbst die jeht noch nicht vorgedrungen ist; auch ist sie oft dei den Regern eine Ceremonie ohne religiöse Bedeutung (Ifert 180). Es giebt überdieß bei ihnen verschiedene Beisen der Beschneidung: die Bissagos und Feluper von Jogni machen bloße Einschnitte in die Borhaut, die Bagnuns, Papels und andere Bölster solgen ganz der muhammedanischen Sitte (Bertrand-Bocan de im Bull. soe. geogr. 1849 II, 350). Dagegen scheint es allerdings ein muhammedanisches Zeichen hoher Gunft zu sein daß der König von Aschanti Dupuy (178) in die Sand spudte; fällt nämlich der Speichel des Königs auf die Erde, so wird er sorgfältig aufgewischt und in die Haut eingerieben, wie die Schüler Muhammeds mit dessen Speichel gethan haben sollen. Daher verlangten auch die Fulahs und Sonrhaps am Riger von Barth (V, 254) daß er ihnen zum Zwed des Segnens die Hand auflege oder einer Hand voll Sand durch seinen Speichel höhere Aräste, besonders Heilträste, mittheile. In Bondu und Yarriba wird der Speichel des Herrschers sogleich mit Sand oder Erde zugedeckt (Raffenel 338, Clapperton 90), wahrscheinlich um zu verhüten daß er nicht von Uebelwollenden zu Zaubereien verwendet werde. Auch bei den Muhammedanern am Senegal spielt der Speichel eine besondere Rolle: sie speien in die Hand und streden diese dem neuen Monde zu dessen seierlicher Begrüßung entgegen (Durand II, 238).

Man begreift leicht daß der Muhammedanismus fast überall ohne Schwierigkeit Eingang findet. Araber und Berbern, Mandingos und Aulahs haben ihn zu verschiedenen Zeiten mit dem Schwerte verbreis tet, weit sicherer noch bricht er sich überall auf die vorhin bezeichnete friedliche Beise Bahn. Ueberhaupt nicht steptisch, sondern überall zum Glauben geneigt erkennt der Reger den Koran, deffen Spruche zu Amuleten fich fo brauchbar zeigen, bereitwillig als gottliches Buch an und feiert die muhammedanischen Feste unbedenklich mit. Die Muselmanner die ihn in seiner Beimath aufsuchen, fieht er im Befige überlegener Einsicht, nütlicher Runfte und Renntniffe, fie tommen ale friedliche Sandler, breiten in der Stille ihren Einfluß aus und huten fich wohl durch Schroffheit der Lehre und der Anforderungen an das Bolk Berbacht zu erweden ober zum Wiberstand zu reizen. Die Toleranz des Islam gegen Aberglauben aller Art und namentlich gegen die Bielweiberei, die Bugestandniffe die er dem Sinnengenuß macht, sagen dem Reger vorzüglich zu, er fühlt in diesem Glauben felbst, wie in den Denschen die ihn bringen, eine ihm selbst mehr homogene, verwandte und verständliche Ratur durch, in demfelben Maage in welchem er fich von den Christen und dem Christenthume ursprünglich abgestoßen findet.

Es läßt sich nur als vollständige Berblendung bezeichnen, wenn Gray (355) behauptet daß der Islam die Reger verschlechtert habe; vielmehr ist Eichthal (262 ff.) im Rechte mit der Behauptung daß alle Aussichten auf fortschreitende Civilisation Africa's mit der Ausbreitung und Reinerhaltung des muhammedanischen Glaubens in 'nigster Berbindung stehen — nur die zu große Allgemeinheit in wel-

der er dieß ausspricht, ift zu tadeln. Als wesentliche Fortschritte welche dem Einfluffe des Muhammedanismus zuzuschreiben find, ift vor Allem die Abschaffung der Menschenopfer und die Beschräntung oder gangliche Berbannung des Gögendienftes und gröbften Aberglaubens zu nennen; ferner die Beschräntung der Stlaverei, da Muselmanner nicht ju Stlaven gemacht werden durfen — ein Bebot das freilich vielfach übertreten wird, 3. B. in Bornu (Richardson a. II, 223), obschon nicht unwahrscheinlich ist daß diese Seite des Muhammedanismus bei ben Schubbedürftigen öftere dazu beigetragen hat ihm Eingang zu verschaffen. Auch menschlichere Strafen und bestimmtere Rechteverhaltniffe überhaupt find ohne 3weifel mit dem Roran, der zugleich Religione = und Gesethuch ift, bei ben Regern vielfach eingeführt worben, und die milden Grundsage die er insbesondere für die Behandlung der Stlaven aufstellt (Raberes bei d'Escayrac 244 f. u. Gichthal 275), tonnten nicht ohne gute Frucht bleiben. Die Ginführung des Roran hat ferner bewirkt daß sich Interpreten des heiligen Buches, geschickte Redner und Abvokaten ausbildeten, daß die Lese- und Schreibekunft fich verbreitete, daß ein gewisser Kreis von Kenntnissen und Rünften ju Achtung und Ehren tam. Es ift nicht nöthig fich für den Islam fo weit zu begeistern wie d'Escayrac (der indessen p. 80 Beispiele von Sanftmuth und Duldsamkeit ächter Muselmanner in Africa erzählt welche erhebend genug find) um einzusehen daß er den Regern große Wohlthaten gebracht hat. Selbst Gray (108,282) hat sich genöthigt gefeben als einen folchen Fortschritt die Abstellung des Fetischtrinkens juzugeben und bemerkt daß die Moschee in Dramanet (Galam) das befte Bauwert mar, das er im Innern zu sehen betam. Auch die Bobnungen der muhammedanifirten Reger find oft geräumiger, geschmadvoller und dauerhafter ale die der heidnischen (Winterbottom 119); jene werden in Senegambien als minder raub- und trunksüchtig, ihre Balabers als anständiger und feierlicher geschildert (Mollien 61, In Aschanti soll eine historische Zeitrechnung erft seit Laing 35). dem Eindringen des Islam bestehen. Wo sich die Bewohner von Darfur zugänglicher, freundlicher und gaftlicher zeigen, glaubt dieß Mohammed el T. (153) auf einen Ginfluß der Araber zurudführen zu dürfen, wogegen die Türken nach dem einstimmigen Beugniffe der Reisenden (d'Escayrac, Werne, Palime, Brehm) überall wohin ste kommen, nur physisches und moralisches Elend verbreiten. Ledyard et Lucas (258) haben durch eine Busammenstellung ihrer neues ren Rachrichten über Bornu mit denen des Leo Africanus (1526) ju zeigen gesucht, daß auch dort seit jener Beit bedeutende Fortschritte in den Sandwerken und der Lebensweise, in den Sitten und der Religion geschehen find, an denen ohne 3weifel der Muhammedanismus bedeutenden Antheil gehabt hat. Wie viel dieser für die Entwidelung der Bewohner von Jenne und der benachbarten Gegenden geleistet hat, von deren Betriebsamkeit im Landbau und Sandel schon früher die Rede gewesen ist, hat Caillie II, 208 ff. lebendig geschildert: sie find nicht die roben Reger wie sie fich weiter im Guden finden, sondern intelligente Menschen; die Reichen treiben Sandel, die Armen Sandwerte, welche bei ihnen sehr gut und vollständig vertreten find. Ihre Stlaven laffen sie aus Speculation arbeiten. Die Frauen werden gut behandelt und gehen unverschleiert. Renntniß der arabischen Buchfaben ift gewöhnlich. Man trägt allgemein Bantoffeln und tann felbft ein Schnupftuch führen ohne lächerlich zu werden.

Es ist schmerzlich und beschämend zugleich diesen fast nur mohle thätigen Einstüssen der Ruhammedaner diesenigen gegenüberzustellen welche die Christen auf die Regervölker ausgeübt haben. Um die Wirstung derselben ganz zu verstehen, müssen wir von dem Eindrucke aussehen den der Weiße schon bei seinem ersten Zusammentreffen auf den Reger macht.

Beiß, die gewöhnliche Farbe der Aleidung des Königs und der Bornehmen in Benin (Landolphe), ist in Africa häusig das Symbol froher festlicher Stimmung (f. oben I, 365): wer einen Prozeß gewinnt, kleidet sich weiß in Aschanti und Akra, der freigelassene Sklave trägt diese Farbe, deren man sich bei festlichen Gelegenheiten hauptstächlich bedient (Bowdich 373, 398, Monrad 80, 106), und wo in Sennaar Schwarze unter Arabern leben, da ist die weiße Farbe bei ihnen als Zeichen der Reinheit und Freundschaft sehr beliebt (Wernea. 131). Indessen hat sie auch noch eine wesentlich andere Bebeutung: zur Trauer bemalen sich die Weiber in Akra mit weißer Erde (Bosmann II, 184), anderwärts thun dieß die in's Feld ziehenden Krieger um recht abscheulich auszusehen, und wie man sich in Aschanti, Akra und Narriba die bösen Geister als weiß vorstellt (Bowdich 865, Römer 43, Clapperton 93), so hat auch die blasse Sautsarbe des Albino dem Reger einen ähnlichen erschredenden Eindrud gemacht

(s. oben p. 181). Es ist daher nicht zu verwundern daß beim ersten Zusammentressen mit einem weißen Manne der Reger nur Abscheu und Etel empsindet; sein Gefühl bei dieser Gelegenheit scheint ungefähr dasselbe zu sein welches wir haben bei der ersten Begegnung mit einem reißenden Thiere. Dieß ist mehrsach bezeugt (Bruce IV, 454, Burdshardt 521, Lander III, 29). "Einigen," sagt Mollien 55, "schien ich zu gefallen, bei den meisten aber war der Abscheu unverkennbar." Berwunderung und Abscheu waren es allein, die Lobo (I, 27) den Gallas erregte. In Rubien wurde nach Pater Krump (1701) die weiße Hautsarbe für einen Fehler und sogar für etwas höchst Unanständiges gehalten (Monatsb. d. Ges. f. Erds. R. Folge VII, 71). Auch Livingstone II, 117 hat den allgemeinen Schreden geschildert den ein Beißer in Africa verbreitet, wo sich noch nie ein solcher hat blicken lassen.

Dieselben Erfahrungen hat man in den entlegensten Ländern der Erde gemacht. Un der Sudfufte von Reu-Guinea zeigten die Eingeborenen beim ersten Unblide der Weißen nicht sowohl Berwunderung als Schreden und den tiefsten Abscheu (Jukes, Narr. of surv. voy. of H. M. S. Fly 1847 I, 224) und wie aus Péron (Voy. de découv. aux terres Aust. 2de éd. 1824 II, 36, 80) hervorgeht, galt ben Bandiemens-Ländern das Einreiben des Besichts mit Roble offenbar für eine Berschönerung, besondere der Beißen. Malaie, Polynesier und Fidschi-Insulaner spenden der Farbe des Europäers durchaus kein Lob, fie macht ihnen, wie am Albino, den Eindruck des Kränklichen und Schwächlichen; goldgelb ift den Malaien die schönste Sautfarbe (Crawfurd, Hist. of the Ind. Archip. 1820 I, 22, Ellis, Polynes. Res. 1832 I, 84, Jackson bei Erskine, Journal of a cruise in the W. Pacific 1853 p. 429). "Wenn man einen weißen Mann mit einem Tahitier zusammen baden sieht, so sieht er aus wie eine Pflanze die die Runft des Gartners gebleicht, nicht wie eine die im freien Felde mächst." Go urtheilt selbst der Europäer (Darwin, Raturm. R. v. Dieffenbach 1844 II, 175 u. gang ähnlich Werne b. 65). Das glanzende Schwarz der haut in Baghirmi fand Barth (III, 351) an den Frauen nicht bloß gang wohlgefällig, sondern "zu weiblicher Schonheit fast wesentlich." Rein Bunder daher daß die Reger von Aquapim sich auf eine tohlschwarze haut viel zu gute thun und deren Schwärze noch durch fünstliche Mittel zu erhöhen suchen (Bas. Diff.-Mag. 1852

IV, 241). Benn in Darfur abystinische, nubische und Gallas-Stlavinnen, in Abystinien solche, die mehr den Europäerinnen gleichen,
den eingeborenen Beibern vorgezogen werden, so darf daraus noch
nicht geschlossen werden, wie dieß Combes (I, 250) thut, daß dem
Reger der europäische Typus ursprünglich für schöner gelte als der
eigene, und es ist nicht minder zweiselhaft daß er von jeher die Ueberlegenheit des Beißen selbst einsehe und sich nur zum Dienste desselben
geboren glaube.

Man hat dieß allerdings oft verfichert, richtig scheint indeffen nur fo viel ju fein, daß bei naberer Befanntschaft für Reger tein 3weifel bleiben kann, daß er dem Europäer ganz und gar nicht gewachsen ift. Einer von ihnen der Gelegenheit gehabt hatte die Runfte, Runftprobutte und gange Lebenseinrichtung der Beißen naber tennen gu lernen, versant in Traumerei und sprach zu Park (II, 154): "Die schwargen Menschen find nichte." Besondere mit Rudficht auf die Feuerwaffen sagten andere zu Mollien (55): "Wir find doch nur Thiere gegen euch Beiße." Diese Ueberzeugung geht so tief bei manchen, daß an der Goldfufte das Wort "Reger" sogar zu einem Schimpfworte der Eingeborenen untereinander geworden ift (Bas. Miff.: Mag. 1854 I, Am unteren Riger wurden daher die Beißen häufig wie Salbgötter angesehen, freundlich empfangen und ehrfurchtsvoll behandelt. In Pauri rief ein Mann, der fich mit einem anderen gantte, diesem zu: "Wie? du elender Sohn einer schwarzen Ameise! Willst du dir herausnehmen zu sagen daß mein Bater ein Pferd mar? Sieh einmal die Christen da an. Bas sie sind bin ich auch und meine Eltern maren solche Leute. Sei still, sage ich dir, denn ich bin ein weißer Mann!" - er war in der That ein tohlschwarzer Reger (Lander III, 177, II, 278; eine andere Anekdote dieser Art von Cabinda bei Owen II, 296). Auch in Congo ift es ein Chrentitel der Reger Beiße au beißen und nach Douville (I, 174) darf ihn jeder führen der mit Schuhen und hosen bekleidet ift. Die M'Bongwes erkennen zwar die Ueberlegenheit der Beißen an, scheinen fich selbst aber für schöner zu halten als diese, wenigstens ift dies ihr Urtheil über die Frauen (Méquet in N. Ann. des v. 1847 IV, 392), wie auch bei den Bulu-Raffern "ber Schwarze" (b. h. wohl der Furchtbare) ein königlicher Chrentitel ift (Gardiner 91), obgleich sonft auch von den Raffern die Ueberlegenheit der Europäer bereitwillig anerkannt wird: "Lag fie hinein,

sie find Götter," sagte ein Weib, als man Weiße von einer Ceremonie wegweisen wollte.

Es ift zu viel, wenn man sagt daß der Europäer dem Reger als eine Art von Teufel erscheine, aber im Wefentlichen ift diefer Ausdruck doch nicht falsch: er ift ihm ein überlegenes Wesen vor dem er ursprünglich einen gewiffen Abscheu empfindet. Das Gefühl feiner tiefen Berschiedenheit von ihm und die Erinnerung an die traurigen Erfahrungen die er an ihm gemacht hat, begründen beim Reger ein schwer zu überwindendes Mißtrauen, das ihn äußerst unzugänglich für diefen und für alles Gute macht das er etwa bringt, wenn deffen Rugen nicht unmittelbar in's Auge fällt. Seimlichkeit und Berftellung den Beißen gegenüber find daher ein hauptzug des Regers. Schon jeder fleine Junge antwortet auf alle Fragen: Ich weiß es nicht. Der Gefragte verweift an Undere, besonders an die Priefter und diese sagen wieder: Ich weiß es nicht oder sie lügen, oft ohne irgend einen 3wed (J. Smith 25). Die Bequemlichkeit mag an diesem Betragen auch oft ihren Theil haben. Auf die Frage an die Makuas ob die Beißen ohne Gefahr in ihrem Lande reisen könnten, erhielt Froberville einstimmig zur Antwort: "Es ist ein gutes Land für die Schwarzen, ein schlechtes für die Beißen. Bas sollten fie hier machen? Benn fie zu einem Bolke kommen, wird fich niemand ihnen nähern ohne vorher das Drakel befragt zu haben, das ihnen sagen wird ob fie mit guten oder schlimmen Abfichten kommen. Wenn Muluku ihnen gunftig ift, wird man sie gut aufnehmen; wenn nicht, wird man sie fogleich todten" (Bull. soc. géogr. 1847 II, 321). Wie Andersson (I, 110) von den Damaras erzählt daß sie den Glauben nicht überwinden konnen, auch die Missionare kamen zu ihnen nur in eigennütigen und feindlichen Absichten, so verhält es sich überall in den Regerländern; und zu dieser ersten Sauptschwierigkeit einer wohlthätigen Ginwirtung der Europäer auf die Eingeborenen gefellt fich die zweite, daß diese eine tiefe unüberschreitbare Rluft zwischen jenen und fich selbst erbliden die fie von ihnen scheidet. Wenn fie einen europäischen Sandelsplat an der Rufte mit seinem Leben und Treiben sehen, erscheint ihnen der Contrast zu ihrer eigenen Lebenseinrichtung so groß, daß fie bei dem Unterschiede beider einfach stehen bleiben und sagen, das Eine sei eben die Stadt ber Beißen, das Andere die der Schwarzen. Daher bemerkt Laing (368 f.) sehr richtig, daß das Beispiel eines freien

Regervolkes im Inneren, das arbeitsam würde wie die Beißen und sich in Religion und bürgerlicher Berfassung diese zum Muster nähme, mehr zur Civilisation von Africa beitragen würde als Alles was man bisher für sie gethan hat. Die Erzählung von der Bertheilung der Süter an die drei Hauptragen, die in America nebeneinander leben, kehrt in Africa ganz ähnlich wieder; sie soll nach Labat (Allg. Hist. d. R. IV, 125) von muhammedanischen Marabuts herrühren: der Schöpfer hat ursprünglich den Menschen die Bahl gelassen zwischen Gold und einem Stücke Papier — Reichthum und Erkenntniß; der Reger hat jenes gewählt, der Beiße dieses (Bosmann II, 52, Bowdich 356, Omboni).

Wir brauchen faum noch befonders hervorzuheben daß sowohl durch seine außere Erscheinung und seine Lebensgewohnheiten als auch durch die Bildungestufe die er einnimmt, der Muselmann aus Arabien und Rordafrica in teinem so scharfen Gegensat zum Reger ftebt als der Europäer, daß er weit gunftigere Bedingungen für eine fegens: reiche Wirksamkeit auf ihn vorfindet als dieser. Um schwersten aber fällt dabei in's Gewicht, daß er Muselmann ift, nicht Chrift. Die meiften Regervölker glauben durchaus nicht daß ein Chrift fähig sei seine Thatigfeit nur dem Wohle seiner Mitmenschen zu widmen. Die Chris ften, meinen fie, wollen das herrliche Regerland, das schönste der Welt, nur erobern und ausbeuten — haben fie darin so gang Unrecht? Es geht aus vielen Stellen bei Caillie (I, 343 f. u. sonst) hervor daß er als Weißer und namentlich als Christ nie seine Reise hätte durchsetzen können. Bei den Mandingos in Cambana, erzählt er (I, 318), von Befunden und Rranken unaufhörlich um Medicin angegangen und endlich gang erschöpft, murde er ungeduldig und zog fich endlich zurück um sich auszuruhen, nachdem er schon viel ausgetheilt hatte. Da fagten die Leute: "Er ist ein Christ! Seht, mas er uns für ein Geficht macht, er hat heilmittel und will uns nicht helfen, uns die wir Muselmänner sind!" und Caillie's Führer wußte die aufgebrachte Menge nur dadurch zu beschwichtigen, daß er ihr vorstellte, jener sei freilich unter Christen aufgewachsen und habe daher noch einige Bewohnheiten derfelben an fich. Die sonft so äußerst ungünstig geschilberten Mandingos und Fulahs von Senegambien fand der als Araber verkleidete Caillié hochst gastfreundlich, theilnehmend und billig denkend - gegen Muhammedaner; und wenn fich auch besonders diejenigen unter ihnen welche mit fremden Reisenden viel verkehren, oft schlau und sehr interessirt zeigten (gerade wie bei uns), so ist doch sehr zweiselhaft ob ein armer schuploser Fremder bei uns so viele Gutzmüthigkeit im Bolke antressen würde als Caillié bei ihnen.

Wo von den "Bohlthaten" der Europäer gegen die Schwarzen die Rede ist, sollte jene lehrreiche Geschichte immer als Einleitung verwenzet werden. Nur von Seiten der Bambarras und auf dem Wege von Jenne nach Timbuktu erfuhr Caillié (II, 4, 37, 254) eine schlechte Behandlung. Wie er selbst benußen auch die reisenden Mandingos oft die Achtung in welcher die Muhammedaner in jenen Ländern stehen, sür ihre Sicherheit und geben sich deshalb alle sür Marabuts aus (De la Jaille II, 46). Schon gegen Basco de Sama änderte sich das freundliche Betragen der Eingeborenen von Mozambik augenblicklich, als sie ersuhren daß er und seine Leute nicht Muselmänner, sondern Christen seien.

Daß fich von den Fortschritten des Christenthums unter den Regern nur wenig erwarten läßt, versteht sich demnach von selbst.\* Der Uebertritt zum Islam dagegen geschieht so leicht, daß Burdhardt (448) versichert keinen Fall erfahren zu haben, in welchem ein heidnis scher Regerknabe ale Sklave fich deffen geweigert hätte. Wenn Ratte (131) bemerkt, es sei ohne Beispiel daß ein Sklave für seine Religion ein Märtyrer geworden mare, so verdient dieß wenig Zutrauen und berechtigt vor Allem nicht zu der Behauptung, daß fich die Schwarzen überhaupt fehr gleichgültig gegen die Religion verhielten und infofern auch leicht zu bekehren seien, mo der Islam nicht Wurzel gefaßt habe (d'Escayrac 229). Mag dieß von geistesstumpfen Sklaven und von einer Betehrung gelten bei welcher es nur auf die außeren Gebrauche abgesehen ift, so lehren dagegen die Erfahrungen der Missionare daß die Reger im Allgemeinen ebenso schwer wie alle anderen Raturvölker von Bergen dem Christenthume zu gewinnen find, daß fie fich aber nicht felten durch einen besonders regen und warmen religiösen Sinn auszeichnen, wenn es einmal gelungen ift diesen wirklich zu erweden.

Protestantische Missionen giebt es in Westafrica überhaupt erst seit dem 3. 1736, die ältesten auf der Goldküste; erst seit 1804 und besonders seit 1815 hat man ihnen größere Kraft zugewendet, vor-

<sup>\*</sup> Ueber die Geschichte der protestantischen Mission in Africa, s. Bas. Miss.-Mag. 1851 f., eine Uebersicht bei Wilson 481 ff.

züglich denen von Sierra Leone; die meisten derselben stammen erst aus den letten 25 - 30 Jahren. Auch aus diesem Grunde find die bis jest vorliegenden Leiftungen noch gering. Menschen von so starter Sinnlichkeit wie die Reger find ohnehin dem spiritualistischen Chris stenthume schwer zu gewinnen. Der Reger glaubt wohl daß es etwas Boheres und Befferes giebt als er felbst besitt, aber er betrachtet feis nen Zustand als das ihm bestimmte Loos: ihm, denkt er, sei der Fetisch, dem Weißen die Bibel gegeben. In diesem Glauben halt er fich felbst für "gut," sein innerer Bustand erscheint ihm als befriedigend, und daher ift von einem Berlangen nach dem Borte Gottes bei ihm meift nur in dem Sinne die Rede, daß er vom Aufenthalte der Diffionare in seinem Lande Bortheile erwartet (Bas. Miff. Mag. 1847 IV, 142). "Wir muffen bei unseren alten Sitten bleiben," sagen fie nicht untlug, "sonst find wir tein Bolt mehr;" zugleich drängt fich ihnen der utilitarische Gefichtspunkt auch in religiosen Dingen in den Bordergrund: "Ja es ift gut," sagte eine Frau, "Gott der über Alles ift zu bienen. Als mein Mann einst Gott diente" (d. h. eben nach Regerbegriffen), "so trugen seine Pflanzungen sehr gut und er hatte viele Stlaven" (ebend. 1849 III, 136, 125).

Bas die Erfolge der Mission betrifft, so hören wir daß die Reger von Sierra Leone \* fehr durch fie gewonnen haben und die Timmanis besonders im Trinken mäßiger geworden find (Norton 105 u. sonft). Die Söhne mancher Timmani - und Susu-Bäuptlinge haben die drift. lichen Schulen in Sierra Leone besucht (R. Clarke 35), und wie die Gesellschaften der driftlichen Reger auf Jamaica fich zu ansehnlichen Beiträgen entschloffen haben um die africanischen Missionen zu unterftugen, die eine zu & 600, die andere zu & 300, die dritte zu & 100, fo haben dieß auch die von Sierra Leone nach Badagry zurückgemanderten Atus gethan (Friend of Afr. 1841 p. 79, 1842 p. 69). Gurney (A Winter in the West Indies 1840) ermähnt einen Berein von Regern der in 3 1/2 Jahren & 2600, und einen einzelnen der jährlich # 10 zu Missionezweden beitrug. 300 Reger von Demerara (Guiana) gaben im 3. 1842 & 785 und die von Berbice brachten felbft noch größere Opfer (Missionary Guide-book 397). Boilat (258 ff.) hat die eigene Reisebeschreibung dreier jungen Reger mitgetheilt die Raf-

<sup>\*</sup> Bon den dortigen Freigelassenen werden wir später zu reden haben.

fenel in's Innere begleiteten. Sie waren Böglinge ber Mission von St. Louis und man wird ihre Leiftungen nur ale fehr befriedigend bezeichnen können. Die mariages à la mode du pays, die Ehen auf Beit, welche die Europäer einfach durch den Ankauf eines Mulattenmadchens in St. Louis, Gorée und den benachbarten Plagen zu fclie-Ben pflegten, find wenigstens an dem ersteren Orte fast gang verschwunden, hauptsächlich wohl in Folge der weiteren Ausbreitung des Christenthums. Auf der Goldkufte scheinen die Erfolge der Mission bis in die neueste Zeit unbedeutend geblieben zu sein. Erft im 3. 1816 ift bort eine Schule errichtet worden, die aber bis 1830 febr vernachläffigt blieb. Die durch die Schule Gebildeten hielten fich den Beißen gleich und zeichneten fich nur durch Sochmuth und Rankesucht aus; die Reger urtheilten daher, die Schule tauge nur für die Beißen, nicht für die Schwarzen. Sie erwarteten weltliche Bortheile vom Christenthume und fielen darum meift schnell wieder von ihm ab. Auch die Strenge der Weslenaner welche die dortigen Missionen versahen, wirkte dazu mit fie zurückzuschreden (Cruickshank). Beit günstiger das gegen hat fich die Sache in Abbeokuta (Yoruba) gestaltet. Europäische Missionare, auf deren Unkunft die Eingeborenen durch 3000 von Sierra Leone in ihr Baterland jurudgekehrte Yoruba-Reger vorbereitet worden waren, haben fich dort im J. 1846 niedergelassen. Durch jene belehrt, haben sich die Eingeborenen den Missionären, unter denen fich auch der öfter erwähnte Reger S. Crowther befand, vertrauensvoll angeschlossen, die Bekehrung jum Christenthum hat den besten Fortgang gefunden, Berfolgungen von Seiten ber Beiden aber und namentlich ein gefährlicher Angriff von Seiten Dahomens find fiegreich abgeschlagen worden (Ausführl. Bericht bei Mrs. Tucker).

Wird der Reger aufrichtig und von Herzen dem Christenthume gewonnen, so zeigen sich an ihm unverkennbar tiese Wirkungen davon, welche sein kindliches Gemüth deutlich hervortreten lassen. Wie er haussig als Muhammedaner die Gebräuche mit so strenger Gewissenhaftigskeit beobachtet, daß er seine fröhlichen Tänze und Spiele abschafft oder doch sehr beschränkt (Mollien 53, Caillié I, 397), so verläßt er, wahrhaft Christ geworden, nicht selten Bater und Mutter um ganz der Religion zu leben, ist nur noch mit dieser beschäftigt und führt ein streng christliches Leben (Demanet II, 6, 18). Als Gehülsen der Missonäre arbeiten sie dann öfters mit voller Anstrengung und

Aufopferung. (S. Armstead 316, 359, 438 und über G. Bassa 194 ff.). Um nur Eins anzuführen, so entschloß sich ein christlicher Reger, der in die Armee Ludwigs XIV. eingetreten war, nur nach längeren inneren Kämpfen zu einem Duell dem er sich nicht entziehen konnte, da er beleidigt worden war; nach demselben aber nahm er traurig und innerlich zerrissen seinen Abschied und kehrte in seine Heismath zurück.

Von der katholischen Mission ift nur wenig Rühmliches zu sagen. In den portugiefischen Besitzungen von Bestafrica fint die Eingeborenen im 17. Jahrhundert dem Namen nach Christen geworden (Des Marchais I, 55), aber wie diese maren auch die südlicheren Rieders laffungen der Portugiesen lange Zeit hindurch Deportationsorte, in welche das Mutterland den Auswurf seiner Bevölkerung ergoß. Rach St. Thomas wurden im Jahre 1493 Juden und Berbrecher als Rolonisten gesendet, doch ift das weiße Blut dort aus Mangel an neuer Bufuhr jest fast gang verschwunden, mas auf Annabon, wo noch ein mit Regeraberglauben fart gemischtes Christenthum fortzubesteben scheint, schon seit lange geschehen ift (Omboni 262, 277, 294, 325, Allen and Th. II, 53). Congo, lange Zeit hindurch ebenfalls Berbrecherkolonie, hat sogleich nach seiner Entdedung (1485) katholische Mission erhalten. Trop dem Verfalle des Reiches, besonders seit dem Ende des 17. Jahrh., blieben die Missionare dort noch mächtig, verschwanden jedoch noch vor dem Ende des 18., in deffen zweiter Balfte man vergebliche Bersuche machte das inzwischen wiederherges stellte Beidenthum zu bekampfen. Das Christenthum in Loango zwar bereitwillig aufgenommen (Proyart), mußte von dort rasch wieder verschwinden, da die Mission schon nach turzer Zeit wieder zurückgezogen murde und die Eingeborenen gang fich felbst überlaffen blieben. In Congo, Angola und Benguela fehlte es zwar mehrere Jahrhunderte hindurch nicht an Priestern, diese verstanden aber die Sprache des Landes nicht (dieß war auch im 18ten Jahrh. noch der Fall), selbst die Beichte ging durch Dolmetscher und die letteren übten die mannigfaltigsten Betrügereien aus (Cavazzi 463, Zucchelli 217 ff., 381). Cavazzi erzählt in gutem Glauben wie viel die Priester dort gezaubert und Kranke geheilt, wie sie durch ihr Gebet haben Baume verdorren laffen, Regen gemacht haben u. dergl.: ihr Christenthum mar nur menig beffer ale der einheimische Fetischismus.

drudungen maren ce hauptfächlich welche die Reger beim Beidenthume festhielten (Omboni 95): für wen 3. B. die Begräbnistoften nicht aufgebracht werden konnten, der wurde so schlecht begraben daß er den Raubthieren zur Beute blieb. Wie in Westafrica verkauften die habsüchtigen Priester eine Menge Christus- und Beiligenbilder zur Benugung ale Zaubermittel (Hecquard 75): die Reger wurden Christen dem Ramen nach, in der That blieben sie Heiden (Zucchelli 160 u. fonft). Die dortigen Europäer, ichon ju Anfang des 18ten Jahrh. fast lauter deportirte Berbrecher (ebend. 440), thaten für die Berbefferung der Bodencultur nichte, und die kleine Anzahl von Beamten und Stlavenhandlern die dort lebten, mar wenig geeignet durch Erziehung und Beispiel die Gingeborenen zu heben (Tame 55); und es ift eben nicht unglaubhaft daß auch noch jest die bekehrten Reger von Angola und Benguela, die dem unmittelbaren Ginflusse ber Weißen unterworfen find, in jeder Hinsicht tiefer stehen (sono più abbrutiti) ale die übrigen (Omboni 158). Ebenso halten die fatholischen Priester in Sena, dem einzigen Territorium das die Portugiesen in Oftafrica wirklich besigen, das Bolt möglichst in Dummheit und pressen ihm so viel Geld ab ale fie konnen (Owen II, 65, 82).

Außer den Anfängen des Christenthums welche die Europäer, freilich bis jest nur erst in geringer Ausdehnung, den Regern gebracht haben, laffen fich überhaupt, wie es scheint, unter ihren Gaben nur noch zwei nennen die Dant verdienen, die Pockenimpfung und die geförderte Entwickelung des Handels. Nach dem freilich was Bruce IV, 484 in Bezug auf Sennaar erzählt, sollte man glauben daß die erstere nicht überall von den Weißen herstamme, sondern daß eine Art derselben von den Negern selbst erfunden worden sei. Diese Bermuthung gewinnt an Wahrscheinlichkeit, da Abd Salam (54) die Baccination im 3. 1787 in Saussa fand und Andere sie in Aschanti, Bornu und selbst in Marghi erwähnen (Bowdich 520, Denham I, 280, Barth II, 483). Zu den Jolofs und nach Afra (Mollien 41, Meredith 194) tann fie schon eber von Europa aus gekommen sein, wie nach Rufi, wo sie erft neuerdings freudig aufgenommen worden ift (Allen and Th. II, 109). In Sierra Leone hat ein großer Theil der Reger volles Zutrauen zu ihr gewonnen und läßt fich bereitmillig impfen, obmohl mehrere wirklichen ober scheinbaren Fälle



### Birfungen bes gefteigerten pandeleverftehre.

264

von Blattern, die trog der Impfung vorgekommen find, auf den Fortschritt derselben gedrückt haben (Holman I, 127).

Die Bohlthaten endlich bie der handelevertehr bes Europaers bem Reger ermiefen hat, find jum Theil von fehr zweifelhafter Art. "Ber bat fagen tonnen daß ber Gandel civilifire!" ruft Raffenel (a. I, 154) aus, da er bemertt daß die Reger in unglaublichem Grade habfüchtig burch ihn geworden find. Daffelbe haben Andere an ben Bewohnern der Goldfufte mahrgenommen, wo gerade bie Fantis, welche von den alteren Reisenden ale die am meiften verborbenen in jeder hinsicht bezeichnet werden, den lebhafteften Bertehr mit den Beißen unterhielten (Montad 296, Dupuy LIX ff., Salleur im Ronateb. d. Gef. f. Erdf. R. Folge IV, 86). Um ertennen zu laffen von welder Art die Birtungen bes Sandels hier gemefen find - Cruickshank 13 ff., 37 ff., 138 ff. hat fie mit fehr dunkeln, doch ichwerlich zu schwarzen Farben geschildert — bedarf es faft nur der Erinnerung daran, bağ die englischen Riederlaffungen, wie dieß auch fonft gewöhnlich war, lange Beit hindurch (1750-1820) gang in ben bauden einer Brivatgefellichaft, ber African Committee, gewesen find, die bas handelemonopol befag und vollig rudfichtelos allein bae Intereffe verfolgte bas Land möglichft auszubeuten, baß fie bie Bouverneure ernannte und dag diefe felbft bie vornehmften Ganbeleleute maren. Die niedrigfte Gewinnsucht herrichte, Betrug und Beftechung maren allgemein. Rur hierin wetteiferten, wie am Senegal (Beifpiel bei Durand II, 119), Frembe und Eingeborene miteinander. Die Beigen maren den eingeborenen Regerfürften gineflichtig und ftanden unter beren Dberhoheit. Die errichteten Feftungewerte bienten nur bem Schute bee Eflavenhandele. Die Gouverneure zeigten fich meift energielos. Es mar unmöglich bag bie Reger unter folden Bethaltniffen Fortichritte in der Civilifation machten. Auf einem großen Theile ber Bestäfte von Africa ift ber handel fo unentwidelt geblieben , dag man Die Reger noch nicht babin gebracht bat vorauszuarbeiten um einem Schiffe die verfprochene Ladung zu verschaffen; fie fangen erft an dafür zu arbeiten, wenn die Ladung bezahlt und die Frucht ber zu leiftenden Arbeit icon genoffen und vergeudet ift (Bouet-Willaumez 79).

In neuerer Beit haben fich indeffen hier und ba nicht unerhebliche Fortschritte gezeigt bie der handeleverkehr herbeigeführt hat. Bei ben Regern der Aufte von Senegambien tritt allmählich in Folge ihres

Busammenlebens mit Guropaern ein großeres Streben nach bequemerem und behaglicherem Leben, nach höherer materieller Cultur überhaupt hervor, das für ihre Erziehung zur Arbeit wichtig zu werden verspricht (das. 6). Urtheilten Le Maire (124) und Saugnier (268) - jener im 3. 1682, diefer 1785 - hochst ungunftig über die Moralität der Neger von St. Louis, so hat sich dagegen Durand II, 27 weit vortheilhafter über fie ausgesprochen, und Lindsay (50) versicherte schon im 3. 1758 von den 300 freien Regern der Insel Gorée, daß fie in ihrem fehr regelmäßig angelegten Dorfe außerordentlich anständig lebten, daß sie leicht zu gewinnen und sehr dienstfertig seien, daß ihr Benchmen durchaus der Behandlung entspreche die fie Auch auf der Goldkufte haben sich die Bustande (wie schon erführen. ermähnt) mesentlich gebessert seitdem England das Protectorat über diefelbe übernommen hat und besondere seit dem Gouverneur Maclean (1830): unparteiische oberste Justiz und Mission wirken mit weiterer Ausbreitung des Handels gunftig zusammen. Die Fantis haben fich bedeutend gehoben, wie dieß namentlich ein Bergleich derselben mit den aus dem Innern kommenden Stlaven, den Dontos, lehrt, obgleich die letteren, wenn jung eingebracht, sich oft nicht schwerfällig zeigen, fondern schnell lernen und bisweilen zu bedeutendem Ansehn gelangen, nur sind sie oft halestarrig und verstodt (Cruickshank 161 ff., Einer der größten Erfolge und Fortschritte ift neuerdings auf folgende Weise erreicht worden (das. 296 ff.).

Die kleine Christenkolonie von Usfasa gerieth in vielsachen Streit mit den umwohnenden Heiden, deren Cultus die Christen verhöhnten und beeinträchtigten, selbst die Beiligthümer nicht schonend. Ihre ersbitterten Nachbarn verbündeten sich gegen sie, sielen über sie her, schleppten sie fort und verbrannten ihre häuser. Das englische Gouvernement, um Schuß angegangen, lud die Uebelthäter vor Gericht; sie stellten sich vertrauensvoll und unterwarfen sich, obwohl innerlich widerstrebend, der Strase, die sie in noch höherem Betrage zahlen sollten als die Christen, von denen sie gereizt und beleidigt worden waren. Indessen machten sie drohende Demonstrationen und schienen schließlich doch sich widersehen zu wollen, bis endlich der Gouverneur unter ernsten kriegerischen Borbereitungen die Rädelsführer vorlud, die überzeugt von seiner Unparteilichkeit, sich abermals stellten und unterwarfen. Recht und Billigkeit hatten in diesem Falle in dem her-

zen der Eingeborenen über ihre Leidenschaft und selbst über ihr verzlettes religiöses Gefühl gesiegt, das sie zur Rache stachelte, und es knüpfte sich daran der noch wichtigere Umstand daß ihnen durch that sächliche Beweise die Betrügereien, Giftmischereien und Gaunereien aller Art dargelegt werden konnten, welche die Fetischpriester ihnen spielten; ihre ganze Lebensauffassung wurde dadurch gründlich erschützert und dieser Umsturz ihrer bisherigen Ansichten ging ohne Unordnung und Blutvergießen vor sich.

Seit einigen zwanzig Jahren hat hauptsächlich der Handel mit Palmöl einen sehr bedeutenden Aufschwung genommen, an der Körnerkuste und weiter nach Often hin, wo jest besonders die Yorubas bedeutende Unstrengungen für ihn machen. Die westafricanische Einfuhr nach England hat seit 1850 von 600000 bis zu 2000000 Pfd. zugenommen - nachft dem Balmöl und Elfenbein ift die Baumwolle ein vorzüglich wichtiger Einfuhrartikel (vgl. Krapf im Ausland 1858 p. 425) -, und es steht zu hoffen daß endlich auch von dieser Seite ber den Regervölkern ein kleiner Erfat geleiftet werde für die zahllosen Uebel die der Berkehr mit Europa ihnen bisher gebracht hat. Sandel mit Ufrica zu heben ift nur in demfelben Maaße möglich in welchem der Stlavenhandel unterdrückt wird; vielleicht hat diese Einsicht in nicht unbedeutendem Grade dazu mitgewirkt englischen Staatsmannern die Anstrengungen zu empfehlen die zur Unterdrückung des letteren "im Intereffe der humanitat" gemacht worden find.

Der Sklavenhandel der Europäer hat nach einer mahrscheinlich hinter der Wahrheit zurückleibenden Schätzung, Africa in früherer Zeit alljährlich 150000 Menschen entzogen,\* zu denen noch wenigstens weitere 50000 kommen die der muhammedanische Sklavenhandel zur See und zu Lande wegführt, die Rekrutirung der mittelafricanischen Reiche mit Sklaven hauptsächlich von Süden her ganz ungerechnet (Buxton). Bon 1807—1846 betrug die durchschnittliche Sklaven-aussuhr noch 77000, Bouet-Willaumez (220) schätzt sie für die

<sup>\*</sup> Morcau de Jonnes p. 12 berechnet nach mäßigen Annahmen 12 Millionen Reger die America mährend der letten 150 Jahre allein ershielt. Die oben angegebene Zahl von 150000 ist das Resultat Buxton's, bei dessen Berechnung viele Pläte wo Stlaven eingeführt wurden, noch ganz unberücksichtigt geblieben sind. Ueber Zanzibar passirten soust allein jährlich 25000, über Quitoa 10—12000 Stlaven (Krapf Reisen I, 193, II, 186).

Beit nach der gesetlichen Aufhebung des Sklavenhandels nur auf ungefähr 60000. Seit 1843 haben auch die Bereinigten Staaten ein Beschwader zur Unterdrückung desselben in Africa gehalten, doch ift deren Flagge in neuerer Beit vielfach jum Schupe des Regerhandels mißbraucht worden. Die Zahl der eingeführten Schwarzen ift im 3. 1849 auf 37000 gefunten und seitdem soll der Stlavenhandel Brafiliens, des bedeutenoften der Consumenten, fast aufgehört haben; an den Nigermundungen ift er durch den Palmölhandel fast gang verdrängt worden (Foote 216). Die hauptsächlichsten Stapelpläte desselben an der Weftfufte maren in neuerer Zeit noch die Biffagos. Inseln mit dem Rio Pongo, der Schebar Fluß und der Gallinas, Rem-Seftre an der Körnerfufte, Amen, Widah und Lagos mit ber gangen Stlavenfufte, der Golf von Biafra und die Mündung bes Gabun, Loango und Congo, endlich einige Pläte in Angola und Benguela (Bouet-W. 198 ff., Forbes 75, Bastian 262). Gambia in der Rahe der europäischen Riederlaffungen und in Sierra Leone hat er fast ganz aufgehört, an der Goldkufte ift er seit 1830 völlig zu Ende. Rach den Ermittelungen der Committee des englischen Unterhauses vom 3. 1842 gabe es in Africa nördlich vom Aequator außer an einigen Punkten in der Wegend von Sierra Leone fast keinen Stlavenhandel mehr. Nur an der Stlaventufte finden fich etwa noch drei und in Congo noch acht bie zehn Pläte mo Sklavenhandel getrieben wird (Wilson 435).

Mag die Blokade der africanischen Küste zur Erreichung dieses Resultates allerdings wesentlich beigetragen haben, so bleiben doch die Ausbreitung des Waarenhandels, des Ackerbaues und des Unterrichtes jedenfalls die einzigen genügenden Mittel zur Beseitigung desselben (Buxton). Alle anderen Maßregeln die man gegen ihn ergriffen hat und die man ergreisen kann, sind nicht von durchschlagender Wirksamskeit, weil er zu gewinnreich ist: die Blokade der africanischen Häfen hat nicht hindern können daß sich die Sklavenaussuhr zeitweise um die Hälfte vergrößerte, und die vermehrte Gesahr des Sklavenhandels hat dazu beigetragen (vgl. Hill, Fisty days on board a Slave vessel) die Leiden des Transportes für die Sklaven bisweilen noch zu erhöhen, was mit Unrecht ganz in Abrede gestellt worden ist (in Colonial Magazine XXI, 28). Daß sie indessen sehr Bedeutendes geleistet hat, zeigt das eben Angeführte, und viele locale Ersahrungen bestätis



### Mafregeln gur Abichaffung bes Stlavenhaubels.

gen es. Go fagt 1. B. Livingstone (bei Betermann 1857 p. 104): "Ich habe in Angola gefeben baß, Dant ber Anwesenheit ber Arenger, der Stlavenhandel wirtfam unterbrudt ift, indem die Ausfuhr von Stlaven für bie Rapitaliften weit gefährlicher gemacht ift als tas Spielen um Golb." Bertrage mit Regertonigen über Abichaffung des Stlavenhandes mogen nicht gan; unnus fein , doch belfen fie meift nur wenig; benn ber Guropaer, noch por Aurgem und jum Theil noch jest auf Eflaven fo begierig , erfcheint dabei dem Reger lacherlich inconfequent; biefer fieht bas Unrecht eines foldes bandels meift fo wenig ein ale dieß in Guropa vor einigen Jahrhunderten der Fall mar, ben bauptlingen ift er die hauptquelle ihres Reichthums und die handeleschiffe der Europäer tommen zu unregelmäßig und zu sparfam um die Thatigteit der Eingeborenen in andere Bahnen gu lenten. Inbeffen find in diefer Richtung neuerdings anerkennenswerthe Fortichritte gefchehen.

Buxton (222) ergablt aus officieller Quelle bag ber Almami von Rutadjallon verfichert hat, er sei schon lange Willens gewesen ben Stavenhandel aufzuheben und miffe mohl daß Gott ihn einft deshalb gur Rechenschaft gieben werbe, indeffen biene ibm gur Enticuldigung daß die Beigen welche tamen um Stlaven ju taufen, die wichtigften Lebensbedürfniffe anboten und die größten Lodungen bereit bielten. Trop ber ungeheuern Somierigleiten welche die Abftellung bes Gflavenhandels fur ihn haben muß, hat fich Ronig Ghego von Dahomen 1852 für eine jahrlich von England an ihn ju gablende Rente gu berfelben verpflichtet (Foote 84). Auch ber Bei von Tunis hat ben Glavenhandel in Folge eines folden Bertrages in feinen Staaten aufgehoben, feit 1846 fogar die Stlaverei felbft abgefchafft und, wie es fcheint, vorerft wenigstens biefe Dagregel ehrlich festgehalten, mas pom Imam von Dustat, der fich ebenfalle jur Ginftellung bes erfteren verbindlich gemacht haben foll, schwerlich zu erwarten ift (Friend of Afr. 1842 p. 14, 89, Davis I, 221, 226) In Folge hiervon bat ber Ctjavenhandel der Rauffeute von Ghabames durch bie Sahara bedeutend abgenommen (Richardson a. I, 10). In Abpffinien ift neuerdings burch Raifer Theodorus Die Stlaverei und der Stlavenhanbel gang aufgehoben worben (Btich. f. Allg. Erbf. VI, 353 nach &rapf). Die agpptische Regierung hat noch im 3. 1851 eine Stlavenjagd halten laffen (Brehm I, 197), boch hat ber jegige Bicefonig Galb.Baschnählich ganz ausheben (Brun-Rollet und hansal), nachdem schon vorher die Stlavenjagden eingestellt und der Joll auf Stlaven von 30 und 50 Biaster (lettere Summe für einen Abyssinier) auf das Zehnsache erhöht worden war (Taylor 351). Sogar Chinesen sollen neuerdings in Batavia bei Bersteigerungen nicht auf Stlaven geboten haben die sich frei zu kaufen beabsichtigten. In Chartum aber sind es Europäer die den Stlavenhandel forttreiben, während er für die Eingeborenen verboten ist (Hansal 1ste Forts. 20), und Americaner, zwar nicht vom Gesetze, aber von dessen schlassen Umfange.

Der bloge Berluft den Africa durch den Stlavenhandel an Menschenleben erlitten hat, kann indessen der großen Summe von Elend gegenüber das er über die Reger gebracht hat, nicht einmal fehr hoch angeschlagen werden. Man hat gesagt daß Menschenopfer und Cannibalismus mahrscheinlich in Folge desselben abgenommen hatten (Bruce I, 439), doch ift felbst dieß eine unverbürgte Bermuthung. Die allgemeine und vollständige Unsicherheit der Person und des Eigenthums die er mit sich bringt, macht Acerbau und Sandel und eine friedliche Existenz überhaupt unmöglich, löst die Bande der Familie und des Staates und zerstört jeden Anfat zur Civilisation: die Mächtigen vertaufen ihre Weiber und Stlaven, wie Des Marchais (II, 82, 186) von Widah erzählt, die Herrscher fallen über ihre eigenen Unterthanen her um sie auf den Markt zu bringen, wie dieß selbst noch neuerdinge in Bornu vorgekommen ift (Richardson a. II, 228 ff.). Rur wo dieses Lettere stattfindet (bemerkt Des Marchais I, 65, 102) geht der Stlavenhandel gut, schlecht dagegen wo nur Rriegegefangene und Berbrecher verkauft werden. In Dahomen hat der Berrscher, da es ihm an Geld fehlte, seine Unterthanen massenweise verhandelt (Labarthe 83); er war hier sogar der erste und hauptsächlichste Sklavenhändler, da jeder Soldat seine Gefangenen für einen festgesetten Breis an seinen Berren zu verkaufen verbunden ift (For-Der Sultan von Darfur ertheilt alljährlich 60-70 Er. laubnißscheine zu Sklavenjagden nach Fertyt, und es ziehen zu diesem 3mede große Karavanen von mehreren Tausenden aus, deren jeder eine bestimmte Route vorgezeichnet ift. Der Anführer einer folchen Erpedition, der den Titel "Sultan" führt, besitt mahrend derfelben absolute Racht. Stirbt er unterwegs, so fällt die gesammte Beute dem Herrscher zu. Der Sultan von Badai läßt dagegen Sklavenjagden nur in seinem eigenen Ramen und auf eigene Rechnung halten (Mohammed el T. a. 480, 488). Ueber die Sklavenjagden Rehemed Ali's s. d'Escayrac 235, Pallme, Brehm, Buxton 66 ff.

Allerdings mar es nicht der Stlavenhandel der Europäer der alle diese Greuel erst geschaffen hat, er hat ihnen aber eine ungeheuere Ausdehnung gegeben. Bon der Rufte bis tief in's Innere find Menichen gefangen worden hauptsächlich um die überseeischen Rolonieen ju versorgen. Für Congo bezeugen dieß Tuckey (187) und Degrandpre (25) ausdrudlich: die Portugiesen haben fich dort in fruherer Zeit vorzüglich dadurch verhaßt gemacht, daß fie den Menschenhandel oder vielmehr Menschenraub in sehr großem Umfange trieben, freie Reger durch Berratherei ale Stlaven vertauften und das Land dadurch entvölkerten. Rach Leo Africanus waren Kriege in den Landern zwischen Senegal und Gambia im 16ten Jahrh. selten und der Landbau mar in gutem Bustande. Im Lande der Susus hat vor der Einführung des Sklavenhandels Sicherheit des Eigenthums und allgemeine Chrlichkeit geherrscht, seitdem ift dieß anders geworden (Bas. Miff. Mag. 1851 III, 51). Die Begierde nach europäischen Baaren scheint meistens das Hauptmotiv zum Stlavenfang zu sein; Buxton (169) hat bereite nachgewiesen daß mehrere Regerlander auf diese Beise in Berwilderung gestürzt worden find; und wie der Stlavenhandel insbesondere zur Demoralifirung der Mandingos beige= tragen hat (Laing 102), so scheint man die Mehrzahl der Kriege unter den Regervölkern und die gangliche Unmöglichkeit höherer Cultur hauptsächlich aus diefer Quelle ableiten zu muffen. Bobin der Stlavenhandel nicht reichte oder wo es gelang ihn vollständig auszurotten, da hat fich sowohl die Lage als auch der Charafter der Eingeborenen mesentlich gebeffert: selbst die Kriegerkaste der Trarsas=Mauren am Senegal, die früher nur von Plunderung und Menschenraub lebte, hat fich dadurch genöthigt gesehen fich friedlichere Sitten anzueignen und nährt fich jest vom Gummihandel (Bouet-W. 33); und mährend noch Römer voll ift von den Greueln des Stlavenhandels auf der Goldkufte, deren fich Reger und Weiße schuldig machten, find dort jest geordnetere Buftande und erhebliche Fortschritte jum Beffern eingetreten. Auch die Muhammedaner, nicht die Europäer allein, haben durch den

Betrieb dieses schändlichen Gewerbes Elend über die Regervölker gesbracht: viele Bölker von Südafrica haben erst durch sie den Sklavenshandel kennen gelernt; die Bornuesen welche ihm früher abgeneigt waren, sind erst durch maurische Kausteute die nur in Sklaven bezahlt sein wollten, zur Nachgiebigkeit vermocht worden (Denham II, 175). Barth, der eine Sklavenjagd in Bornu selbst mitgemacht hat, erzählt wie man die kampssähigen Männer alle abschlachtete und verbluten ließ um die Weiber und Kinder sortzutreiben.

Haben die Reger zwar von jeher Sklaven gehabt, so ist es doch allein eine Folge ihres Berkehres mit Christen und Muhammedanern gewesen, daß sie auf Sklavenjagden in großem Maaßstabe und auf Menschenräuberei zum Zwecke des Verkauses sich eingelassen haben; nur die Sklaverei, nicht der Sklavenhandel ist in den Regerländern ursprünglich einheimisch gewesen.

8. Unserer culturhistorischen Schilderung der Reger würde ein wesentlicher Zug fehlen, wenn sie das Leben und die Zustände der Stlaven und Freigelassenen in den Kolonieen außer Acht ließe. Fassen wir also diese zum Schluß noch in's Auge.

Die Stlaverei liefert eines der merkwürdigsten Beispiele von der Umbildung der moralischen Begriffe. Während sie in letzter Zeit mehr und mehr ein Gegenstand des Abscheues der ganzen gebildeten Welt geworden ist, hat sie in früherer Zeit so wenig Anstoß erregt, daß es während des Mittelalters in Frankreich, Italien und England öffentsliche Stlavenmärkte gab, wo fremde Kausleute anderwärts geraubte oder gekauste Menschen seil hielten. Engländer sind noch im 12. Jahrh. vielsach nach Irland verkauft worden (Stephen I, 5 not.); in den Kohlengruben von Schottland arbeiteten Leute, angeblich von Räubern stammend, welche mit ihren Nachkommen für immer dazu verurtheilt waren an die Scholle gebunden und ihren Herren ganz unterworfen zu sein: erst im I. 1786 sind sie durch eine Parlamentsacte frei geworden (Hollingsworth 34); das Loos der Scallags (Leibseigenen) auf den westlichen Hebriden war noch zu Ende des 18. Jahrh. härter oder ebenso hart als das der Reger in Westindien (Bucha-

nan, R. d. d. westl. Hebriden 2. Aust. 1812). Dahin gehört auch daß die Mitglieder der Society for propagating Christianity, zum Theil der höchsten Geistlichkeit angehörig, im 18. Jahrh. Sklavenbesiter in Bestindien waren und einen großen Theil ihres Einkommens von dort auf die Ausbreitung des Christenthums verwendeten (Norris a. 165).

Araber und Mauren hatten den Regerhandel schon Jahrhunderte lang betrieben, ale fich Europäer an demfelben betheiligten. erften wirklichen Reger haben die Portugiesen unter Gonzales im 3. 1442 von Bestafrica nach Botugal gebracht,\* und zu Anfange des 16. Jahrh. (1502/6), ehe Las Cafas seinen Borschlag machte (1517) Reger in America zu verwenden, find folche durch Spanier nach Beftindien gekommen, besondere nach Saiti, und spater durch Bortugiesen nach Brafilien (Sprengel 14 ff., 34, und nach ihm Humboldt, Hist crit. de la géogr. du n. c. III, 305 und Moreau de Jonnès 5 ff.). Bon Anfang an und mahrend der Dauer des 16. und 17. Jahrh. mar der Eklavenhandel ein königliches Privileg, das an Private gegeben und später als Monopol verpachtet murde mit der Berbindlichteit den Rolonieen eine bestimmte Anzahl von Stlaven in einer gegebenen Zeit zu liefern. Die eigentliche Bluthe des Regerhandels fallt in die Zeit nach der Grundung der großen Sandelecompagnieen in Holland (1621), Frankreich (1626) und England (1631), welche pris vilegirt maren Africa vom Wendetreise des Krebses an bis zum Cap d. g. h. zu erobern. Außer Regern find im 16. Jahrh. von Bortugal und Spanien aus auch ganze Schiffsladungen von Sarazenen nach America zur Minenarbeit ausgeführt worden, wie umgekehrt die Christen von den letteren ju Stlaven gemacht murden (Sprengel 8, 40 f.). In den nordamericanischen Rolonieen der Englander, besonders in Birginien, verwendete man als Arbeiter in der zweiten Balfte des 17. Jahrh. vorzüglich schottische und irische Kriegsgefangene die (bis an 1500 alljährlich) als dienstpflichtig auf eine Reihe von Jahren dahin verkauft murben; in Reu-England gab es fogar eine bedingte gesetliche Stlaverei der Beißen (Abeten 31 ff., Talvi, Gesch. der Colonis. v. R. England 1847, 329 ff., 542). Reger find

<sup>\*</sup> Helps (The Spanish conquest of Am.) giebt an daß es schon im I. 1390 eine große Menge freier Schwarzen und Stlaven (ob wirkliche Nes) in Portugal und namentlich auch in Sevilla gegeben habe.

nach Birginien erst 1620, nach Reus England erst 1639 gekommen, und zwar hat England den Bereinigten Staaten die Regerstlaverei ausgezwungen: es hat den Regerhandel nach seinen Kolonieen monopolisirt, da er ein Mittel war diese in Abhängigkeit zu erhalten, und ihn troß vieler Remonstrationen derselben bis in das letzte Biertel des vorigen Jahrhunderts eifrig fortgesetzt. In den Bereinigten Staaten ist er schon 1788 — in dem Jahre der Gründung der African Association, der ersten Antischlavereis Gesellschaft in England — abrogirt und für die Zeit vom Jahre 1805 an für Piraterie erklärt worden.

Um fich von dem mas Regerstlaven in den Kolonieen sein und leiften werden teine falschen Erwartungen zu machen, und um das was fie find richtig zu murdigen, muß man fich ihrer vorausgegangenen Schidsale erinnern. Die auf den Sklavenjagden eingefangenen Menschen werden nach der Rufte gebracht. Dieser Transport geschieht in Rordofan wie in Senegambien am gewöhnlichsten in einer großen hölzernen Gabel die von hinten her um den hals gelegt wird. Gefangenen leiden auf der Landreise oft an dem Rothwendigsten Mangel. An der Rufte angetommen, werden fie in die Barracoons gestedt, die mehr Ställen als menschlichen Wohnungen ahnlich, ihr Aufenthalt bleiben bis zum Bertauf an die überseeischen Bandler und bis zur Einschiffung. Sunger, Rrantheit, Glend aller Art hat fie bedeutend geschwächt ebe es noch zu dieser letteren endlich kommt (vgl. Forbes 82, Combes II, 58, 183, Richardson II, 22), und die große Sterblichkeit auf der Ueberfahrt ift oft wefentlich mitbedingt durch die vorausgegangenen Leiden (Tams 57). Reinen geringen Theil an diesen hat die bei den Stlaven feststehende Ueberzeugung daß ihr Loos kein anderes ift als von den Weißen gefressen oder von ihnen an Cannibalen verkauft zu werden. Diese qualende Borstellung, wohl schwerlich, wie Labat (II, 47) angiebt, die Erfindung eines Stlavenhandlers der seinen Concurrenten den Markt verderben wollte, hegt der Reger seit alter Zeit: schon Cada Mosto fand fie in Westafrica Allg. Hift. d. R. II, 94); Andere find diesem Glauben der Reger spater in Genegambien und auf der Buineatufte, in Abir, in Darfur, bei den Gallas im außersten Often, in Angola und felbft auf Madagascar begegnet (Moore 147, Park II, 92, Bosmann III, 114, Richardson a. I, 333, Mohammed el T. a. 484,

Burchardt 457, Combes et T. I, 341, Douville II, 280, Leguével II, 245 not.).

Rach Buxton 39 mare der durchschnittliche Ginkaufspreis eines Stlaven in Africa & 4, nach Anderen 5-15 Dollars. Der Breis Roch gegen wechselt natürlich sehr nach Zeit, Ort und Bedürfniß. das Ende des 17. Jahrhunderts gaben die Reger einen ausgewachsenen Mann für 2-3 Kannen Branntwein oder ein paar Ellen Tuch hin (die späteren Preise s. bei Sprengel 68 ff.). Owen giebt den gewöhnlichen Preis auf der Mozambittufte zu 1 Dollar an, nach Forbes (77) beträgt er in Guinea etwa 10 Schillinge oder eine alte Bon den Mantatis in ber Gegend des Rgami-See's, wo der Stlavenhandel erft 1850 durch Leute vom Stamme der Mambari begonnen hat, welche europäische Baaren mitbrachten, follen 30 Rriegsgefangene für drei alte fast unbrauchbare Flinten gegeben worden sein (Bull. soc. géogr. 1852 II, 298 nach Livingstone). In Enas rea wird ein Knabe von 10-12 Jahren für ein Stud Baumwollenzeug verkauft das in Aegypten etwa einen Schilling koftet (Beke). Bei solchen Preisen kann von Schonung der Waare natürlich nicht groß die Rede sein, wenn auch die in den Kolonieen durch das Berbot der Stlaveneinfuhr herbeigeführte Preiserhöhung der Reger dazu beis getragen haben mag daß man fie menschlicher behandelt.

Auf den Schiffen leiden die Reger vorzüglich durch das enge Busammenpaden, den Mangel an frischer Luft und Bewegung, oft auch an frischem Wasser. Das spanische Gesetz erlaubte 10 Menschen auf 4, das englische 9 auf 6 Tonnen, es wird aber g. B. von einem Stlavenschiffe erzählt das 34 Tonnen hielt und 252 Sklaven führte (Friend of Afr. 1841 p. 107). Foote (228) ermähnt ein solches, auf welchem jeder mannliche Sklave 23, jeder weibliche 13 Quadratzoll Raum hatte; je zwei waren an den Fuffen zusammengefesselt, oft lebende mit todten. Man begreift daß der Transport für sehr glücklich gilt, wenn nur 1/6 der Sklaven unterwege stirbt, gewöhnlich stirbt wenigstens 1/3 derselben. Unverkaufbare Stlaven die an der Rufte zuruchleiben, werden bisweilen umgebracht nur um fich ihrer zu entledigen; verfolgt ein Rreuzer das Schiff, so wird die Ladung über Bord geworfen um jenem zu entfliehen (Leonard 147, 234); auch kommt es vor daß die Balfte der Stlaven eines genommenen Schiffes zu Grunde geht bevor das Prisengericht seine Entscheidung giebt, und es darf biernach wohl behauptet werden daß Africa mindestens einen doppelt so großen Berlust an Menschenleben erleidet als die Menge der brauchbaren Arbeiter beträgt welche die Kolonieen von dort erhalten.

Das hier und im vorhergehenden Abschnitte Gesagte wird hinreichen um zu zeigen daß es fich in Rüchicht der Rechtmäßigkeit des Stlavenhandels nicht, wie man oft unschuldig versichert hat, allein darum handele ob die Regerstlaven außerhalb Africa's nicht vielleicht gludlicher seien als in ihrer Beimath, und ob eine selbst gezwungene Bersetzung von Arbeitern aus einem Lande in das andere, wenn fie für die Cultur des letteren unentbehrlich sei, einen herben Tadel oder ein beschränktes Lob verdiene. Es handelt fich um Anderes als um die Ausfuhr oder "Ueberfiedelung" von Arbeitern, um Anderes als felbst eine ungeheuere Summe materiellen Elendes: wie schon Burdhardt 442 ff. trefflich geschildert hat, ist die vollständige moralische Depravation des Sklaven und des Sändlers die nothwendige Folge des Stlavenhandels und diese erstreckt fich ebenso nothwendig auch auf den Berren der jenen ankauft und auf deffen Familie. Der Sklave ift durch seine Stellung auf Lügen und Stehlen angewiesen, er ist und bleibt der natürliche Feind seines herren, der seinerseits darauf ausgeben muß ihn über seine eigenen Intereffen möglichst zu tauschen, ihn zu verdummen oder doch seine Berftandesbildung über einen gemiffen niederen Grad fich nicht erheben zu lassen, weil sonft sein ganzes Berhaltniß zu ihm auf die Dauer unhaltbar wird. Für die Bildung der Sklaven forgen beißt unter allen Umständen die Freilaffung nothe mendig machen. Abgesehen von allem Mißbrauche der Macht aber, der überall dem Menschen so nahe liegt wo diese völlig unbeschränkt ift, abgesehen auch von der Verhärtung des Herzens die da eintreten muß, wo die Stlaverei "mit dem Anblide des Schmerzes vertraut macht und den Instinkt des Mitgefühles erstickt," bringt fie einen Schimpf über die Arbeit, der dem Berren wie dem Stlaven gleich verderblich wird. Wo Faulheit das Zeichen der Freiheit und des Adels ift, da muffen alle Laster herrschen und alle moralischen Begriffe fic vertehren; und wenn wir unter folden Berhaltniffen dennoch bei Stlaven bisweilen Beispiele von braver und edler Gefinnung finden ober von Berftand und einiger intellectuellen Bildung, so merden diese für unsere Beurtheilung der Reger sehr viel schwerer wiegen muffen als ähnliche Leiftungen die von weißen und freien Menschen gemacht werden.

Die Arbeitefraft und Arbeitethätigkeit des Regers in beißen gandern hat fich seit langer Zeit bewährt. Chinesen die man neuerdings nach Cuba eingeführt hat, leiften in der Feldarbeit weit weniger (Murray I, 310); auch die hindus mit denen man es z. B. auf Bourbon versucht hat, stehen ihnen hierin nach (Laplace, Voy. aut. du m. 1833 I, 123). Gleichwohl ift behauptet worden daß der Reger leiblich wie geistig unkräftiger sei ale ber Europäer (Brunner 138, Burmeifter R.), mas indeffen bei der hinfälligkeit der Europäer in heißen Klimaten, der sehr ftarten Organisation so vieler Regervölker, den großen Lasten welche die Reger felbst auf langen Reisen so baufig auf dem Ropfe tragen - 100, 150, 200 Pfund (Bouet-W. 72, Winterbottom 224, Lander 81, 95, Wilkes U. St. Explor. Exped. I, 54), als sehr unwahrscheinlich erscheint. Stlaven arbeiten natürlich immer so wenig als möglich: wo der Reger für fich arbeitet, leiftet er durchschnittlich nicht viel weniger als das Doppelte von dem mas er als Stlave thut (Moreau de J. 233, 248), aber der englische Bauer und Tagelöhner arbeitet allerdings ungefähr dreimal fo start als der Regerstlave (das. 234, Stevenson I, 291). Auf St. Bincent, wohin Portugiesen von Madeira eingewandert find wie nach Britisch Guiana, weil die Arbeit der Reger nicht ausreichte, soll sich gefunden haben daß jene zwar beffer und beharrlicher, aber gleichwohl im Ganzen nicht so viel arbeiten konnten ale diese (Day I, 79). Europäische Soldaten haben zu Anfang dieses Jahrhunderts die anstrengenoften Festungearbeiten auf Saiti, Guadeloupe und Martinique ausgeführt; Portorico und Saiti besigen eine Menge spanischer Roloniften und letteres schon seit 1764 auch deutsche (Abeten 122), die, wie auf Cuba ebenfalls vielfach der Fall ift, ihre Besitzungen selbst bearbeiten (Moreau de J. 237). Ueber die Erfolge der Kolonisations. versuche die man auf der Mosquitofuste und in Venezuela gemacht bat, scheinen nahere Berichte bis jest noch zu fehlen. In den Bereinigten Staaten und auf den Antillen tonnen überhaupt Regerstlaven taum halb so viel arbeiten als freie Beiße (Lyell II, 81 f., Granier de C. II, 96). Mit Ausnahme einiger wenigen ungefunden Lander scheint die angebliche Arbeiteunfähigkeit der Beißen in den Rolonieen gang und gar eine moderne Erfindung zu fein die man zum Besten der Stlaven gemacht hat. Neuerdings hat Olmstead (Ausland 1856 p. 744) zu zeigen gesucht daß 4 Sklaven in Birginia noch nicht so viel

arbeiten als ein freier Arbeiter und daß alle Aussicht dazu vorhanden sei die Stlaverei von dort verdrängt zu sehen, weil sie die Arbeit zu sehr vertheuere: ein rüstiger Stlave wird zu 120 Dollars jährlich vermiethet, ein deutscher Arbeiter in New York erhält 108 Dollars.

Man hat die Richtswürdigkeit des Regers neuerdings auf alle Arten zu beweisen gewußt aus seinen Lastern wie aus seinen Tugenben: bald heißt es er stehle wie ein Rabe, lüge und betrüge ganz instinktmäßig und es sei vergebens es ihm abgewöhnen zu wollen, bald sagt man wieder, treu sei er allerdings, aber seine Treue und Anhänglichteit fei nur die eines hundes für seinen herren, fie entspringe nur aus dem Gefühle seiner Unterordnung. Borzüglich traurige Bilder haben bei uns Burmeifter (G. B. II, 142) und Duttenhofer entworfen, fie scheinen aber nicht bemerkt zu haben daß ihre Darftellung nicht sowohl dem Reger ale vielmehr dem Stlaven gilt. Wenn 3. B. hervorgehoben wird daß die Schwarzen in Gesellschaft unter fich die Titulirung und das Betragen ihrer herren nachaffen, daß fie die Berablaffung der letteren nicht vertragen können, sondern dadurch nur hochmüthig werden und dergl., so mag man nur an die Bedienten-Balle in unseren großen Städten denken und fich fragen mas bei uns daraus werden murde, wenn fich der herr mit feinem Bedienten etwa duten wollte. Der Stlave gehorcht natürlich nur aus Furcht; wo diese schwindet, hört jede Sicherheit für den herren ihm gegenüber auf. "Der Schwarze", sagt Burmeister, "ift ein doppelter Mensch; ebenso verstodt, heimlich, hinterlistig und boshaft gegen grausame, ihm verhaßte Berren, bei scheinbarer außerer Unterwürfigkeit, wie offen, frei, theilnehmend und dienstwillig gegen ben leidenden Freund." Der Widerspruch ift leicht gelöft: alle guten Eigenschaften die der Stlave etwa noch hat, befigt er nur für die Geinigen, alle schlechten tehren fich gegen seine Feinde. Sein schlechter Charafter beweist nur wenig oder nichte zu seinem Rachtheil. Gesteht doch selbst Bur= meifter: "Unter dem beständigen Drude der Buchtruthe ift zulett Alles Dreffur." "Wahre Maschinen find sie Eganz so willenlos wie ein gutes Sausthier, das auch zulest keinen andern Genuß von seinem Dasein hat als daß es zur bestimmten Zeit gut und reichlich gefüttert wird." hierin liegt der Schluffel zum Berftandniß des Regercharafters so wie er fich in den Kolonieen zeigt. Wo man den Versuch gemacht hat die Beitsche ganz abzuschaffen, wie dieß Lewis in Jamaica that. da waren die Reger zwar dankbar dafür, aber die Arbeit sank dis auf den dritten Theil ihres früheren Betrages. Wo soll auch das Interesse an der Arbeit herkommen, von deren Früchten man gewiß ist nichts zu genießen? Auch die freien Reger faulenzen (Lewis 154), weil Fleiß oder vielmehr Arbeit dort nur das Zeichen der Sklaverei ist.

Es ift oft verfichert worden daß die Reger fich den Beißen bereitwillig unterordnen und fich im Gefühle von deren Ueberlegenheit selbst nur zur Dienstbarkeit gegen fie geboren glauben; schon im Begriffe den Beißen anzugreifen, soll dieser fie durch einen finstern entschloffenen Blid in die Flucht schlagen können (Hawthorne 58) — die Macht eines Königs über seine Bedienten! Indeffen hat es ihnen weder an Muth noch an Ausdauer und Energie gefehlt um in offener Emporung den Beißen gegenüberzutreten. In Surinam haben fie es durch einen langen Unabhängigkeitekrieg zur Anerkennung ihrer Freiheit von Seiten der Beißen gebracht, die fich genöthigt faben nach vielfachen Aufständen (1718, 1749, 1761, 1763 u. f. f.) förmliche Friedensvertrage mit ihnen zu schließen (Runiß, Surinam 1805 p. 240, Sted. mann, Rachr. v. S. 1797, v. Sad Beschr. einer R. n. S. 1821 II, 83 ff.). In Brafilien fürchtet man ähnliche Ereignisse, nicht minder in Cuba, wo neuerdings gut organisirte Regerverschwörungen schon oftere stattgefunden haben (G. Gört II, 15). Auf Jamaica haben Regeraufstände den Englandern seit der Eroberung der Insel (1655) bis zum Frieden mit den Maronennegern (1738), der letteren Freiheit und Selbstständigkeit zugestand, viel zu thun gemacht und find ihnen im Jahre 1795 auf's Neue gefährlich geworden. (B. Edwards a., Dallas 107 ff.). Ebenso hat man in Saiti 1784 den rebellischen Regern ihre Unabhängigkeit theilweise und später gang zugesteben muffen (Placide Justin 128). Regerempörungen haben außerdem in früherer Zeit auch auf Barbadoes, St. Bincent, Dominica, Grenada und St. Thomas stattgehabt. Bei der Seltenheit von Stlavenaufständen in Ufrica, hat man nun die Bahl diese Erscheinung entweder aus dem barbarischen Drude zu erklären unter welchem diese "zur freiwilligen Unterwürfigkeit" so geneigten Menschen gestanden haben oder ihre natürliche Fügsamkeit gegen die Beißen zu leugnen.

Erst in der neueren Zeit hat es Optimisten gegeben welche behaupten daß "die Uebersiedelung" der Neger in die Kolonieen sie aus der bartesten Sklaverei rette, sie nur von roben an civilistrere Herren übergebe, materiell und moralisch zu ihrem eigenen Besten gereiche, daß ste erst ihre "wahre Emancipation" bewirke (Granier de C. I, 137 ff., Duttenhofer 63 ff.) Untersuchen wir dieß näher.

Die erste Thatsache welche uns eine Entscheidung der Frage an die Sand giebt, ift die beständig in großem Maaßstabe nothwendig gewesene neue Sklavenzufuhr: die Reger find consumirt worden, darin hauptsächlich bestand das Glud das ihnen die Uebersiedelung gebracht hat. Der frangöfische Theil der Insel Haiti g. B. hat jahrlich 30000 Reger erhalten, im Gangen seit dem Anfange des 18. Jahrh. bis zum 3. 1789 ungefähr 900000, von denen in dem genannten Jahre nur wenig mehr als die Hälfte noch übrig war (Placide-Justin 143 f.) Rach Jamaica wurden 1521—1820 eingeführt 850000, weniger als 380000 Reger und Mulatten zusammengenommen sind noch übrig; Cuba besaß von 413000 im J. 1825 noch 390000 Reger und Mulatten; der gesammte Archipel der Antillen hat 1670-1825 nahe an 5 Millionen Africaner erhalten und besitt jest kaum noch 2,400000 Reger und Mulatten. Rur in den Bereinigten Staaten hat eine ftarte Bermehrung der Regerbevölkerung stattgefunden (humboldt und Bonpland, R. VI, 1 p. 119 ff.) Das Uebergewicht der Todesfälle über die Beburten entspringt bei den Stlaven der franzöfischen Rolonieen\* nicht aus einer ungewöhnlich großen Sterblichkeit, sondern hauptfächlich aus einer ungewöhnlich geringen Anzahl von Geburten, welche durch die Sklaverei herbeigeführt ist, hauptsächlich durch die große Uebergahl der Männer, die Schwierigkeit der Beirathen, die Baufigteit der Concubinate und Fehlgeburten. In den englischen Rolonieen ift die Sterblichkeit bedeutender und zugleich die Fruchtbarkeit etwa um 25% zu gering. Diese Berhältnisse welche für die neuere Beit volltommen ficher stehen, sind früherhin gewiß wenigstens nicht beffer gewesen (Moreau de Jonnès 60 ff.). In Rücksicht auf Cuba hat Ramon de la Sagra nachgewiesen daß hauptsächlich Ueberburdung mit Arbeit die Fruchtbarkeit der Regerweiber, die jedoch noch jest in vielen Distrikten der Insel an Bahl von den Mannern übertroffen werden, sehr start herabgedrudt hat. Auf Mauritus ift die Stavenbevölkerung, seitdem keine neuen mehr eingeführt worden find

<sup>\*</sup> Der freilich nicht hinreichend zuverlässige Granier de Cass. I, 183 behauptet daß die Regerbevölkerung in vielen derselben neuerdings bedeutend zunehme.

(1811), in 20 Jahren von 74665 oder 79493 (nach einer andern Angabe) auf 64919 herabgesunken, obgleich die Geburten von 1767—1816 um 8—10% höher standen als die Todessälle (d'Unienville III. tableau 44 u. 51). Man hat daher Hindus als Arbeiter eingestührt. Auch in Brasilien sinkt die Stlavenbevölkerung sast überall (Rendu, Etudes sur le Brésil 1848 p. 45 f.).

Die aus ihrer Beimath in die Kolonieen verpflanzten Reger find tein Bolt mehr, ihre Sprache\* und ihr Baterland find ihnen verloren gegangen, alle Familienbande find zerriffen. Bas fann aus folchen Menschen werden? Gezwungen mit ihrer gangen Bergangenheit zu brechen und fich die Sprache ihrer herren anzueignen, reden fie in den Rolonieen "im Wesentlichen ihre africanische Sprache fort, wenn auch mit spanischen, portugiesischen, frangofischen, hollandischen ober englischen Wörtern," und erft die späteren Generationen bringen es alls mablich zu grammatisch reinerem Ausbrud. Bedenkt man mas es beißt, vollende für einen ungebildeten Menschen, seine Sprache aufzugeben und eine völlig fremde statt derselben anzunehmen, so wird man sich vermuthlich nicht sowohl darüber wundern daß die Weißen genöthigt find in Westindien und Sierra Leone das gebrochene Reger-Englisch mit den Regern zu reden, als darüber daß es in den Bereinigten Staaten Reger giebt die fließend und mit guter Aussprache englisch reden und selbst ganz gewandte juristische Auseinandersetzungen in diefer Sprache zu geben vermögen (Day I, 108). Bilden doch die Beißen auf den Antillen nur 1/4, die Reger von reiner Raçe aber beinahe 3/3 der ganzen Bevölkerung der Antillen (humboldt und Bonpland, VI, 2 p. 168): die Bevölkerung der französischen Kolonieen nämlich besteht zu '/10 aus Weißen und zu %10 aus Schwarzen, die englischen besigen noch wenigere Beiße; nur die spanischen haben deren eine beträchtlich größere Menge, und zwar hat Cuba mehr Beiße als Stlaven, obwohl Sklaven und Freigelassene zusammengenommen jene überwiegen, Portorico mehr ale die Balfte Beiße und nur 1/4 Stlaven, nur im spanischen Theile von Saiti maren die Reger (1819) ftart in der Uebergahl (Moreau de Jonnes 17 ff.).

Der Behauptung daß die Lage der Reger in Bestindien glücklicher

<sup>\*</sup> Oldendorp (270) fand im J. 1767 auf den drei kleinen dänischen Inseln St. Croix, St. Thomas und St. Jan Sklaven die ungefähr 30 versichiedenen Regervölkern angehörten.

sei als in ihrer Heimath hat sich die andere zugesellt, daß sie selbst entschieden günstiger gestellt seien als die arbeitenden Rlassen in Europa (B. Edwards 263, Bimpffen, Briefe über St. Domingo): sie ershalten Rahrung und Rleidung, haben nur 9 Stunden täglich zu arbeiten, in Krantheit und Roth wird für sie gesorgt, sie dürsen ruhig schlasen ohne sich um die Zukunft zu kümmern. Mag es sein daß für ihre physische Existenz jest meist das Röthigste geschieht, es ist dieß nicht von jeher der Fall gewesen und es geschieht auch jest nur, nachbem man sie moralisch zu Grunde gerichtet hat. Was man aus ihnen durch die Stlaverei gemacht hat und welche Behandlung nothwendig ist um sie in ihr zu erhalten, mag solgende aus zehnjähriger Ersahrung entworsene Schilderung lehren.

Moralische Antriebe und Gefühle fehlen den Regerstlaven von Ebelmuth und Rachficht von Seiten ihres herren Cuba gänzlich. macht ihnen diesen nur verächtlich; sie respectiren an ihm nur die Uebermacht, haffen ihn aber und würden ihn verderben, wenn nicht das Gefühl der Ohnmacht, die Unkenntniß der eigenen Kraft und abergläubische Furcht fie zurüchielte. Die Bersuche andere ale durch die Beitsche, durch edlere Untriebe über sie zu herrschen, sind stets fehlgeschlagen. Bon perfonlicher Anhänglichkeit bei humaner Behandlung giebt es unter hunderten taum ein Beispiel. Ernft, Consequenz, persönlicher Muth und ein ausgedehntes Spionirspstem, durch das der herr fich den Ruf eines großen Zauberers bei ihnen verschafft, find die fichersten Mittel der Berrschaft über fie. Mit größter Schlauheit und geschicktester Beuchelei benutt der Reger alle Schwächen seines herren. Das Christenthum gewinnt teine Erfolge bei ihm, er hangt an seinem alten Fetischdienst und seinen Baubereien; von ehelicher Liebe und Treue findet fich keine Spur, er ift gang nur thierische Sinnlichkeit (G. Görg II, 39 ff.). — Wird man dem gegenüber noch betonen dürfen daß es ihm im Ganzen materiell beffer gehe als dem freien Arbeiter in Europa?

Welches Glück es für den Reger ist in den Besitz eines civilisiten herren überzugehen mag man ermessen aus einem Vergleiche der Lage des Sklaven in Africa (s. oben p. 213) und in Westindien. Man wird dann sinden daß das Loos der Sklaven bei rohen Völkern im Ganzen ein weit besseres ist als bei civilisiten; ja es scheint sich mit der höhe der Civilisation des herrschenden Volkes zu verschlimmern. So un-

glaublich und unbegreiflich dieß auf den ersten Blick auch aussieht, die nachfolgenden Thatsachen werden es außer Zweisel stellen und es ist nicht unerklärlich. Die Ursache liegt hauptsächlich wohl darin, daß bei gesteigerter materieller Cultur Zeit und Arbeitskräfte immer höher geschätzt und daher immer stärker und rücksichtsloser ausgebeutet werden, während man bei uncultivirten Bölkern überhaupt nur einen geringen Werth auf sie setzt. Wo der Koran gilt, haben dessen milde Bestimmungen über die Verhältnisse der Sklaven wesentlich dazu beigetragen das Schicksal derselben zu erleichtern. Auch die tressende Bemerkung Montesquieu's gehört wenigstens zum Theil hierher, daß in despotisch regierten Reichen, d. h. im Zustande der Halbcultur, die Sklaven sast dieselbe Stellung haben wie die Unterthanen, da diese sich von jenen vor dem Herrscher kaum von einander unterscheiden.

Im Morgenlande werden die Sklaven meift ale Familienangehörige behandelt und stets beffer als freie Diener: es gilt für niederträchtig einen Sklaven zu verkaufen der lange Zeit gedient hat. In Arabien und Aegypten bleibt ein Stlave selten eine Reihe von Jahren hindurch in einer angesehenen Familie ohne freigelassen zu werden; er erhält alsdann eine der Familie angehörige Sklavin zur Frau oder bleibt als Diener um Lohn im Pause. Eine Sklavin die ihrem Herrn ein Rind geboren hat freizulaffen, verlangt die allgemeine Sitte nur in Sennaar tommt es vor daß selbst eine solche bisweilen verkauft wird (Bruce IV, 471), die dortigen Schukurie-Araber halten indeffen an jener Sitte fest und das Rind der Stlavin erhalt überdieß, wie ber Roran und auch das türkische Gesetz ausdrücklich bestimmen, alle Rechte eines legitimen Rindes (Berne b. 76, d'Escayrac 244 f., Brehm I, 249). Einen Sklaven freizulassen gilt überhaupt für eine verdienstliche handlung, und wenn der Stlave es verlangt, ist sein Berr sogar dazu verpflichtet ihn zum Bertaufe auf den Martt zu bringen (Burdhardt 466 f., 469, Sonnini II, 486, Werne a. 74). In Chartum schneidet ber Stlave der seinen Berren wechseln will, dem Esel oder Rameel eines Türken oder Arabers ein Ohr ab und wird dadurch deffen Eigenthum, wenn nämlich der herr keinen Schadenersatz leistet, was bei dem höheren Werthe jener Thiere im Vergleich mit den Sklaven nicht leicht geschieht (Brehm 1, 266). In Sennaar id anderen africanischen Ländern wo Türken herrschen, auch in

Rubien, werden Stlavinnen von ihren herren allerdings häusig prostituirt zum Zwecke des Gelderwerds oder um Mulatten von ihnen zu erhalten (Werne b. 77 u. sonst, Combes II, 216), die Behandlung der Stlaven im Allgemeinen ist aber durchaus milde. Die Araber in den Rilländern lassen bisweilen Stlaven in ihre eigene Familie heisrathen, während sie hochgestellten Türken dasselbe mit Berachtung abschlagen (d'Escayrac 156). Die in Aegypten ansässigen Europäer waren dort wegen der Grausamkeit gegen ihre Stlaven so verrusen, daß die Regierung den Franken gesetlich verbot ihre Stlaven zu schlagen und sie anwies diese vor den Kadi zu bringen (Taylor 351). Auch wird behauptet daß die Juden in Africa ihre Stlaven besser behandeln als die Christen (d'Escayrac 247).

In Ghat ernährt zwar der herr seinen Sklaven nicht, dieser behalt aber die Salfte seiner Arbeitszeit für sich (Richardson II, 96). In Marocco ist die Behandlung der Stlaven ebenfalls milde, sie werden nur zur Haus- und Gartenarbeit gebraucht (Lemprière, R. nach M. 166). Das Erftere gilt von den nördlichen Ländern von Weftafrica überhaupt: keiner der den Koran lesen kann, wird Sklave, da das Gefet der Muhammedaner verbietet einen Glaubensgenoffen zum Staven zu machen, und nach 7 Jahren treuen Dienstes tritt die Freilasfung häufig ein (Jackson ju Abd Salam 219). Die Büftenaraber dieser Gegenden nehmen treue und verdiente Stlaven oft gang in ihren Stamm auf (Riley, Schicks. u. R. an d. Weste. v. Afr. 1818 In Abpsfinien werden zwar Stlaven biemeilen von ihren Berren verkauft (Rüppell II, 193), mas von manchen gang in Abrede gestellt worden ift, aber ihr Schicksal ift dort so wenig brudend, daß fie fich nicht leicht in die Freiheit zurücksehnen; die fähigeren unter ihnen erhalten in der Jugend bisweilen eine forgfältige Erziehung (Salt 381, 449). Nach einigen Arbeitejahren werden fie gewöhnlich freigelaffen, man schenkt ihnen dann mas fle für den Anfang zu ihrem Unterhalte brauchen und fie nehmen die Stellung von Schützlingen ein (Lefebvre I, p. LXVII). In Schoa jagt man fie nicht selten fort zur Strafe gar zu schlechten Betragens (Johnston II, 176).

Auf den Sulu-Inseln können die Sklaven Privateigenthum erwerben, das jedoch nach ihrem Tode an den herren fällt, und ihre Lage ift dort weit besser als die des freien gemeinen Mannes, der allen Raubereien der Mächtigen preisgegeben ist (Wilkes a. a. D. V, 344). Die

## Die Gliaverei in ben Rotoulen.

284

Stlaven der Battas tonnen zwar vertauft werden, doch nicht offentlich und nicht ohne ihre eigene Zustimmung; wie Familienglieder gehalten, dürfen sie überhaupt nur nach den auch für die Freien geltenden Gesehen behandelt und bestraft werden, tonnen sich aber nicht wie
diese von der Strafe lostaufen (Junghuhn, Battalander II, 150,
229). Dagegen ist das Loos der Stiaven in Reu-Zealand ein sehr hartes, sie werden, wenn sie zu ihren Angehörigen zurüdlehren, selbst von
diesen verachtet (A. Earle, Narr. of resid. in N. Z. 1882 p. 122 ff.).

Benden wir unseren Blid zeht der Stlaverei in den Kolonieen zu, fo ift es unmöglich zu leugnen, daß hier keineswegs dieselbe humanität ober wenigftens dasselbe gutmuthige Mitleid waltet, wie wir es bei den Regern in ihrer heimath und bei den Ruhammedanern ihren Sklaven gegenüber fast allerwärts gefunden haben. Aur Eins läßt sich anerkennend hervorheben: die öffentliche Reinung ift in ihrer Roralität in den letten Jahrzehnten fortgeschritten und hat das Schlimmste beseitigt ober doch genöthigt sich lichtschen zu verkriechen

Ueber bie Buftanbe ber Stlaven und ihre Behandlung ift viel gefdrieben worden\* und man hat biefe Schriften faft immer großer Uebertreibungen befchuldigt. Allerbinge beweisen Ginzelheiten nur wenig. Bill man aber felbft über die Brandmartung ber Reger mit einem heißen Gifen (Labat), Die feit 1511 auch ben Caraiben gefcah und neuerdinge noch auf den Antillen gefunden murbe (Humboldt, Examen III, 294 not.), über den von Columbus juerft eingeführten Gebrauch von Bluthunden Die auf Menichen breffirt maren (baf. 373 not.), über den Gebrauch des Maultorbes, ben man den Regern anlegte um ihre Schmerzenslaute berftummen ju machen, und abnliche Dinge gang binmegfeben, fo carafteriftifch fle fur bie altere Beit auch find, fo muß man es doch ale einen Beweis großer Bermilderung der öffentlichen Moralitat gelten laffen, bag eine Menge von Schriften ericeinen tonnte (Gregoire hat fle angeführt) welche die Frechheit batten eine folde Behandlungeweise ber Stlaven offentlich ju bertheibigen.

<sup>\*</sup> Ramsay, On the treatment and conversion of Negro slaves; Collins, Practical rules for the management of Negro slaves in the Sugar colonies; Rouvellat de Cussac, Situation des esclaves dans les col. françaises, 1845, France, L'esclavage à nu, 1846, Dugoujon, Lettres sur l'esclavage (vgl. Wallon, Introd. p. LIV.)

# Die Stlaverei in ben englifchen Rolonieen.

Für die englischen Rolonieen gab es vor der Untersuchung der Zustände der Stlaven von Seiten des Barlamentes (1788) tein Befet das über die Arbeitszeit, die Ernahrung, Berpflegung und Behandlung derselben irgend etwas bestimmt hatte. Die ausführliche actenmäßige Darftellung ihrer rechtlichen und factischen Berhältniffe bei Stephen zeigt daß ihre Zuftande im englischen Bestindien wefentlich schlechter maren ale die der Stlaven in den Rolonieen anderer Bölter, der Stlaven im Alterthum und im Mittelalter bei den germanischen Bölkern; sie zeigt ferner daß alle Berbesserungen in der dortigen Stlavengesetzgebung immer nur auf einen Anftog vom Mutterlande her erfolgt find, deffen Eingriff man fürchtete, und baß fie entweder überhaupt bloß scheinbar maren oder den Stlaven nur unbedeutende Erleichterungen gemährten : Dallas (104, 333, 336) fceint in diefer Beziehung zu gunftig geurtheilt zu haben. Die Pragis ift natürlich in folden Fällen niemals beffer, sondern ftets schlimmer als Daß aber auch der Beift der letteren wirklich ein Beift barbarischer Unterdrückung mar, geht daraus hervor, daß die Sklaven außer den allgemeinen Strafgesegen noch besonderen, nur für fie selbft geltenden unterworfen waren, welche unbedeutende Bergehungen an ihnen ebenso straften wie grobe Berbrechen an den Beißen, daß in manchen Fällen selbst auf dem bloßen Bersuche der Tod stand, daß die Beitschweifigkeit und Unbestimmtheit ihres Ausdrucks erlaubte bei Stlaven zu Berbrechen zu ftempeln mas an Beigen ftraflos blieb, daß fie Berstümmelungen, Martern, qualvolle Todesarten als Strafen festsetten (Beispiele bei Stephen I, 276—327). Freilaffung war durch zum Theil sehr hohe Abgaben erschwert, die jedoch im Laufe dieses Jahrhunderte meift aufgehoben murden; fich felbst frei taufen tonn. ten die Sklaven nicht. Die Familien murden oft auseinandergeriffen, da es häufig vorkam daß Güter Schulden halber verkauft murden; auch wurden je nach dem Bedürfniß des Marttes die Stlaven aus einer Rolonie vielfach in die andere verkauft (das. 394 ff., 475 f., Namentlich mahrend der Zuckerernte, die mehrere Monate 456 ff.). dauert, mußten die Sklaven Tag und Racht arbeiten. Auf den Bermudas- und Bahama-Inseln mar ihre Lage fehr viel beffer als in den Buderkolonieen. Die driftliche Mission (durch Quater auf Barbados seit 1676, Methodisten auf St. Bincent und Jamaica seit 1786, mab. rische Brüder auf Antigua, St. Christoph, Barbados und Jamaica

seit 1732) ift außer auf Antigua\* (das. 230 ff.) von den Plantagens befigern möglichst erschwert worden. Für Arante wurde oft nur schlecht geforgt; Schwarze und Farbige die ihre Freiheit nicht beweisen konnten, pflegte man in Jamaica jum Bortheil des Schapes zu verkaufen; durfte der Aufseher 10, der Oberaufseher 39 Siebe dem Sklaven nach eigenem Ermeffen ertheilen (nach Slave Act von 1816), so wurde diese Bahl doch natürlich oft überschritten; der Stlave fand den ihm gefetlich versprochenen Schut gegen seinen Aufseher und herren nicht leicht, denn in den meiften englischen Rolonieen galt das Zeugniß eines Regere nur zu Gunften eines Beißen, nicht aber gegen ihn (B. Edwards 181), und es ging ihm nur um so schlimmer, wenn er ben Sout des Gesetzes ansprach; nur an wenigen sollen teine Beichen von Beitschenhieben sichtbar gewesen sein (Negro Slavery 46 ff., 59 ff., 69). Rein Wunder daß Selbstmord durch Erdeeffen unter den Stlaven bisweilen in erschreckender Beise einriß; wird doch sogar versichert daß es um 1788 in Westindien mehrere Plantagen gegeben habe, deren 200 Reger in 16 Jahren viermal durch neue erfest werden mußten, weil es die Politit der herren mar fie ohne Schonung vollständig aufzuarbeiten (Hollingsworth 14 u. A.). Demselben Grundsate ift man auch in Brafilien bei mehreren Stlavenhaltern begegnet (Birgin, Erdumsegelung der Eugenie, v. Etzel 1856 I, 31).

Das Berbot des Sklavenhandels (1808) machte größere Schonung des Lebens der Sklaven nothwendig. Das Berbot des Sklavenverstaufes aus einer Kolonie in die andere (1823) beschränkte eine jede ganz auf sich selbst. Diese Maßregeln blieben aber auch fast die einszigen welche die vollständige Emancipation (1. Aug. 1834) vorbereisteten, denn die vierjährige Dienstzeit, welche für die Haussklaven, und die achtjährige, welche für die Plantagensklaven vor ihrer völligen Freilassung noch eintreten sollte, ließen die Kolonieen im I. 1838 aus eigenem Antriebe fallen. Mit einem Schlage war jest im englischen Westindien Alles verändert.

Diese englische Reger-Emancipation wird zu allen Zeiten als eine

Ein Stlavenbesitzer dieser Insel versammelte im J. 1816 seine Reger und sprach zu ihnen von dem Stlavenaufstande der in Barbados stattgefunsten hatte. Er fürchtete daß der Unterricht den sie erhalten hatten, auch sie zum Aufruhr geneigt gemacht haben werde, sie urtheilten aber zu seiner Berwunderung über die Neger von Barbados: Massa, dem have no relision den.

der großartigsten moralischen, nationalotonomischen und politischen Thorheiten dastehen welche die Culturgeschichte aufzuweisen hat. Gine Raffe durchaus ungebildeter Menschen, aus ihrer Beimath fortgeschleppt, durch die Beitsche gezwungen nur für Andere zu arbeiten, abfichtlich verdummt, vielfach mißhandelt und zu allen Laftern erzogen, vor Allem zur Faulheit, wird plöglich ihrer Dienstbarkeit entlaffen um von nun an ale ein Bolt von mündigen selbstftandigen Menschen dazustehen. Batte man ihnen einige Generationen hindurch ein paar freie Arbeitstage in der Woche gewährt, ihnen das Recht und die Gelegenheit gegeben fich frei zu taufen, so würden wenigstens viele von ihnen die Arbeit lieb gewonnen haben. Hätte man fie gutig, hatte man fie wenigstens nicht niederträchtig behandelt, fie durch Unterricht zu einiger Einsicht und durch Religion zu einiger Moralität zu erziehen fich bemüht; hatte man fie so gestellt daß ihnen ihr eigenes Intereffe mit dem ihres herren band in hand zu gehen oder diesem doch nicht durchaus feindlich hatte scheinen können, dann könnte jene große Dagregel wenigstens von dem Borwurf völliger Unvernunft freigesprochen werden.

Eine plögliche Emancipation mußte ahnlich, nur noch schlimmer wirken, wie bei uns in Europa etwa die Ankundigung einer allgemeinen communistischen Gütertheilung wirken würde, durch welche die niederen Rlassen sich zur Tyrannei gegen die höheren aufgerufen fanden — denn welche Beiligkeit kann das Gigenthumsrecht des herrn in den Augen seines Sklaven besitzen? Es ift wiederum nur die gang unglaublich gutmuthige Natur des Regers gewesen, der man es zu danken hat, daß nicht nur keine Greuelscenen, sondern nicht einmal irgend welche Unruhen bei diefer Gelegenheit vorgekommen find, obgleich z. B. in Jamaica selbst noch mährend der vierjährigen Dienstzeit (apprenticeship) welche der Emancipation vorausging, die Reger viel von ihren herren zu leiden hatten (viele und genaue Einzelheiten darüber in Burchell's Leben im Bas. Miss. Mag. 1850 III). auf Trinidad herrschte zu Anfang dieser Dienstzeit einige Aufregung, da die Neger geglaubt hatten, daß sie nicht erft nach mehreren Jahren, sondern sogleich frei werden sollten. Als die Reger auf Tabago freigegeben wurden (1830), zogen fie ichone Rleider an und gingen in die Rirche um Gott zu danken, ftellten für ein paar Tage die Arbeit ein, nahmen sie aber dann wieder ruhig auf (Capadose II, 281).

Die nachfte Birtung der Emancipation war natürlich ber fast gangliche Ruin der Pflanger, die Entwerthung ihrer Befigungen in Folge des Mangels an Arbeitstraften. Die freien Reger tauften fich ein kleines Grundeigenthum oder blieben als Bachter, die aber oft nicht jahlen konnten, auf den Pflanzungen figen, wo fie nichts weiter producirten als was fie felbft brauchten, ober um Tagelohn arbeis teten. "Ein kleines Maisfeld, einige Puccas und Pamswurzeln, wenige Bananenbaume reichen dem Reger auf dieser fruchtbaren Erbe aur Rahrung bin. Eine offene butte mit Bifang - oder Balmzweigen bedect, genügt ihm zur Wohnung. Rleider find bei einem so warmen Mima mehr Lugus als Rothwendigkeit. An andere Bedürfniffe aber bat er fich nicht gewöhnt, beffere Benuffe bat er als Stlave nie getannt. Seitdem also der Zwang aufgehört, fehlt ihm jeder außere Antrieb jur Arbeit" (Scherzer). Bill man ihn in diefer Lage volltommen billig beurtheilen, so wird man außer dem wozu ihn die Sklaverei gemacht hat, noch berudfichtigen muffen daß seine Faulheit auch noch andere Gründe hat: die Beißen kommen nur nach Bestindien um in turgefter Beit fich möglichst zu bereichern, die Reger werden oft von ihnen betrogen, für ihre Arbeit unregelmäßig, nicht in Geld, bisweis len auch gar nicht bezahlt; Betrüger und Abenteurer bekleiden oft das Richteramt und andere Stellen, auf Trinidad namentlich soll ein Gentleman unter den Beißen eine seltene Erscheinung sein, und wie die Mulatten früher, auch wenn fie frei waren, fast teine politischen Rechte hatten, sondern der Tyrannei der Beißen preisgegeben blieben (B. Edwards), so ichloß auch späterhin die geringste Beimischung von Regerblut einen jeden von der Gesellschaft der Beißen aus (Day I, 35, 51, 185, 189, 333, 174, 208, 215, 277, 281, II, 51 ff.). — Balize in Guatimala ift die einzige Riederlaffung wo die Farbe in der That gat keinen Unterschied der Rechte begründet (Allen in J. R. G. S. XI, 86). Und man wundert fich noch daß die Reger für die Emancipation sich nicht dankbar zeigen, daß sie faul geblieben sind und viele ihrer roben africanischen Sitten beibehalten haben, und will ihre Fahigkeiten deshalb unter die des Pferdes und hundes herabsehen! (Day II, 202). Wodurch hatten fie denn in dieser civilifirten Gesellschaft gehoben werden sollen, die fie fortwährend als Auswurf der Menschheit behandelte und ihnen noch überdieß das Beispiel der gröbsten Ausschweifungen und der Concubinate gab? Es ift vielmehr, wenn

auch schwerlich wahr, doch eben nicht unglaublich daß die Reger in den Kolonieen die noch jett Sklaven haben, weniger demoralisitt seien als die freigelassenen der englischen Besitzungen (Laplace, Campagne de circumnavig. 1841 II, 69 ff., 90).

Bon anderer Seite wird dagegen versichert daß die emancipirten Reger nicht mehr so träge, schläfrig, mager und schwächlich find, gro-Bere Thätigkeit und ein anständigeres Benehmen zeigen als früher und die Schulen fleißiger besuchen (Friend of Afr. 1842 p. 119), daß fie fich fraftiger nahren, reinlicher geworden find und das Land forge fältiger und in größerer Ausdehnung bauen (Capadose I, 106), daß Arbeit ihnen jest nicht mehr wie sonst als Schande gilt, daß grobe Berbrechen unter ihnen feltener geworden und daß die Einfuhr englischer Waaren nach Westindien sich beträchtlich gehoben hat (Missionary Guide-book 368). Unzweifelhaft scheint die Junahme der Regerbevölkerung in Folge der Emancipation; auch die Maronen-Reger von Jamaica (Dallas 169) und die freien Reger von Brafilien im Bergleich mit den Stlaven (Burmeifter R. 88) find im Zunehmen begriffen, mahrend die Stlaven stete neuer Bufuhren bedurften um ihre Anzahl auf derselben Söhe zu erhalten. Rur Nott and Gliddon (Indig. races of the earth 1857 p. 387) stellen die unwahrscheinliche und unbewiesene Behauptung auf daß die Reger in Bestindien nach der Emancipation noch rascher hinfturben ale vor derselben. dieß schwer mit den jest so oft ausgesprochenen Befürchtungen in Einflang zu bringen daß die Weißen bald ganz vor den Negern aus Weftindien murden verschwinden muffen. In Barbados sehen diese der Beit entgegen wo ihnen das Land allein gehören wird und bilden jest 1/6 der Gesammtbevölkerung (Day II, 80); in Jamaica nehmen fie gewaltig überhand: ihr politischer Einfluß ift in beständigem Steigen begrif= fen, das Borurtheil gegen die Farbigen, die fich jedoch von den Schwarzen streng scheiden (Lewis 39) hat ftart abgenommen und wenigstens %. der öffentlichen Memter find jest mit Farbigen besetzt (Bigelow 20, 25, 157).

Rach Jamaica und Trinidad hat man Coolies aus Oftindien einsgeführt um dem Mangel an Arbeitskräften abzuhelsen, aber auch diese haben sich als saul und sehr bettelhaft erwiesen (Bigelow 20). Sie ziehen in Trinidad eine schlechte und unsichere Existenz in den Wäldern regelmäßiger und gut bezahlter Arbeit vor (Day I, 198). Bon guter

## Arbeiteldhne.

Bezahlung - auf Trinidad 3/4 Dollars täglich, d. h. für vierftundige Arbeit (Capadose I, 29) - tann auf Jamaica freilich keine Rebe sein: ein Arbeiter erhält dort 18-24 cents täglich und muß dabei sich selbst verköstigen; man pflegt daber dort eine große Menge von Dienstboten zu halten und schämt fich gleichwohl nicht über die Unerschwinglichkeit der Arbeitelohne zu klagen (Bigelow 125), eine Klage die allein für Trinidad und das englische Guiana begründet ift, wo manche Befiger von Kaffees und Cacaoplantagen ihre halbe Ernte den Arbeitern überlassen mußten (Capadose II, 256). Rach Britisch Guiana, deffen Production nach der Emancipation im 3. 1842 etwa auf die Balfte des früheren Betrages gefunten mar (Raberes darüber Schomburgt in Monateb. d. Gef. f. Erdt. R. Folge II, 284), hat man daher bis jum 3. 1841 6000 freie Reger und eine beträchtliche Angahl von Coolies ju verschiedenen Zeiten übergefiedelt ( . Groß II, 279 ff.); die 400 Deutschen, welche fich dort niedergelassen hatten, versielen dem Tode durch Alimatrantheiten und Trunt, die 7000 Portugiesen aber, größtentheils aus Madeira, waren in Folge des Klimas und ihres geizigen schlechten Lebens im 3. 1842 auf 2000 zusammengeschmolzen (Schomburgt a. a. D.). Die Buderproduction von Rauritius, wo die eingeführten Coolies einen Monatelohn von 2-3 Dollars erhalten und also billiger arbeiten als Stlaven, ift seit der Emancipation regelmäßig gestiegen (3tsch. f. Allg. Erde. R. Folge I, 194 nach Hawks). In Dominica beträgt der Taglohn 8 pence und dieß, nicht der Mangel an Arbeitern ift die Ursache daß Buder und Raffee dort jest nicht mehr in so großer Menge gebaut werden; ebenso ift auf Tabago, Grenada und anderwärts der Tagelohn geringer als die Rosten der Sklavenunterhaltung vor der Emancipation (Capadose I, 252, II, 255).

nisse gemacht und ihnen durch große Ermäßigung der Erfordernisse zur Stimmberechtigung bei den Wahlen einen wichtigen Antheil an der Repräsentation und Gesetzebung gewährt (Abeten 107). Um stimmfähig und volltommen unabhängig zu werden streben sie jetzt sehr allgemein darnach Grundeigenthum zu erwerben. Bei den gerinzen Arbeitslöhnen kostet es ihnen viele Anstrengung und Energie um es dahin zu bringen; sind sie aber einmal zu Grundbesitz gelangt, so lassen sie ihn nie wieder sahren außer um ihn mit größerem und besse-

rem zu vertauschen. Roch im 3. 1834 gab es fast feine farbigen Land. eigenthümer auf der Insel; nach 16 Jahren betrug ihre immer gunehmende Zahl etwa 100000 (Bigelow 115 ff.). Die dortigen Reger werden als genügsam, fröhlich und sehr dankbar gerühmt (Day II, 108, Dr. Madden bei Armstead 381), und es läßt fich wohl schwerlich bezweifeln daß die befferen Berhältniffe unter denen fie hier leben, es gewesen sind welche sie gehoben haben. Außer der Emancipation haben zu dem zeitweisen Ruin von Jamaica auch andere Umftande mesentlich mitgewirkt: vor Allem daß Arbeit und besonders Feldarbeit den Beißen als entwürdigend gilt, daß die Eigenthumer der großen Büter fich außer Landes aufhalten und ihre Befigungen nur durch Mittelspersonen bewirthschaften laffen, daß alles große Grundeigenthum zur Zeit der Emancipation ganzlich verschuldet und ein allgemeiner Bankerott unvermeidlich war, daß es keinen Mittelftand dort giebt, wie in allen Stlavenländern, und daß die mefentlichften Lebensbedürfnisse importirt werden mußten (Bigelow 75, 92).

Auf St. Bincent betragen fich die Reger gegen die Beißen bescheiden und anständig, Diebstahl ift felten bei ihnen (Day I, 72). Bon denen auf Antigua macht zwar Granier de Cassagnac (II, 85) eine sehr traurige Schilderung und will es als keinen Beweis für einen wirklichen Fortschritt derselben gelten laffen, daß die Buderproduction sich gleich geblieben ift und daß die Bahl der Chen unter ihnen zugenommen hat, doch gesteht er zu daß sie dort 5 Tage in der Boche regelmäßig arbeiten, weil (wie er fagt) die Beschaffenheit des Landes die Faulen dem Hunger aussetzen murde und weil ce keine Balder gebe in die fie entlaufen konnten. Demnach scheinen die Bustände der englischen Kolonieen im Allgemeinen nicht so traurig zu sein als manche Schriftsteller es uns gern glauben machen möchten. Rur von Barbados hören wir über die Reger fast nur Ungunftiges, mas in speciellen Berhältniffen der früheren Zeit begründet fein mag : Labat (II, 134) erzählt die schlimmsten Dinge die man fich dort gegen die Stlaven erlaubt hat, welche ihrerseits, wie schon erwähnt, mehrfache Aufstandsversuche gemacht haben. Bu ftolz zu betteln, obwohl nicht zu stehlen, arbeiten sie gegenwärtig nur 4 Tage in der Boche, da fie damit zu ihrem Unterhalte genug verdienen. Boll haß und Berachtung gegen die Beißen, migbrauchen fie als Geschworene - ein Grundbesit von 10 Adern macht fie zu diesem Amte mahlbar - Die

ohnehen eiende Juftig nur zu ihrem Bortheil Sabfüchtig und geizig versteden fie erworbenes Geld forgfältig, dummftolz und eitel, bos-haft und rachfüchtig stehen fie den Weißen überall feindlich gegenüber (Day I, 18, 32, 244, 250, 265 f., II, 194), doch ist damit schwer in Ginklang zu bringen daß sie sich einer verdienten Jurechtweisung gewöhnlich fügen (I, 267). Daß sie dem Trunke ergeben sind, dem zu entgehen dort auch den Weißen so schwer wird (II, 100), wird ihnen nicht eben sehr hoch angerechnet werden dürfen

Bahrend von Ifert (278 ff.) die Behandlung der Reger in den danischen Kolonieen gegen Ende des vorigen Jahrhunderts als durchaus inhuman und barbarisch geschildert wird, versichert Best (Beiträge z. Beschr. v. St. Croix 1794) das gerade Gegentheil. Sicher steht daß der Misson der evangelischen Brüder auf St. Croix, St. Ihomas und St. Jan (1732—68), so verständig ihr Bestreben auch war, neben der Beschrung der Reger zum driftlichen Glauben sie ganz hauptsächlich in sittlicher hinsicht zu bilden, von den Plantagenbesigern die mannigsaltigsten hindernisse in den Weg gelegt wurden, die sie sich endlich überzeugten daß die getausten Reger wirklich treuer, zuverlässischen und steistiger waren als die heidnischen (Olden dord 762, 821 f., 942). In späterer zeit sind auch hier die Berhältnisse der Stlaven gesehlich geregelt und die Rechte der herren start beschräuft worden, die endlich im 3. 1848 die Emancipation eingetreten ist (Ausland 1856 p. 568).

Die Lage der Staven in den hollandischen Kolonicen ift im Laufe des vorigen Jahrhunderts so schiecht gewesen als irgendwo. Das Clend in welches die Eingeborenen des Caplandes durch die Hollander gerathen sind und das Verfahren welches diese gegen sie einzgehalten haben, werden wir weiter unten besprechen Das Geseh welches dem herrn nur einen leichten Stod zur Jüchtigung seiner Staven gestattete, wogegen schwerere Strasen durch einen Beamten verhängt werden sollten, hat nur für die Capstadt selbst, nicht für die Capstolonie überhaupt gegolten (Percival 392) Bon der Milde die den Capskolonise überhaupt gegolten (Percival 392) Bon der Milde die den Capskolonisten in der Behandlung ihrer Stlaven zugeschrieben wird, erhält man einen eigenthümlichen Begriff wenn man hört, daß Moodie (1, 34) noch im 3. 1820 dort einen Rann kannte, der einen seiner Stlaven, von welchem er glaubte daß er über ihn gelacht lebendig im Ofen röstete, und daß dort wenigstens zu jener

Zeit kein noch so schmachvolles und entehrendes Berbrechen einen Menschen von der Gesellschaft ausschloß, wenn er sich äußerlich nur den herrschenden Sitten fügte.

Die Regerstlaven ber bollander in Guiana erhielten im vorigen Jahrhundert von ihren herren ein Stud Land, 1 1/2 Pfund getrodnete Fische wöchentlich, ein Stud blaues grobes Tuch oder braune Leinwand zu einem Schurze und eine Bettbede; den Sonntag hatten fie frei (Bancroft 228). Für jede rechte Sand eines entlaufenen Regere bezahlte die Regierung 25 Gulden (Quandt, Rachr. v. Surinam 1807 p. 51. Wie Bancroft (221) ergablt auch Stedmann (a. a. D.) viele grauenhafte Beispiele unmenschlicher Behandlung und berechnet daß alljährlich 5% der dortigen Sklaven zu Grund gingen (p. 455), während v. Sad (Beschr. e. R. n. Surinam 1821 II, 112) bemerkt daß die Bolksjahl der unabhängig gewordenen Reger, auch abgesehen von tenen die sich zu ihnen flüchten, fart zunehme. Geset vom 3. 1764 befahl die Freizulassenden vorher im Christenthum gehörig zu unterrichten und nachzuweisen daß fie fähig seien fich selbst ihren Unterhalt zu erwerben (das. II, 58). Im J. 1805 fand v. Sack (I, 82) die Lage der Sklaven wesentlich verbeffert, doch geht die scheußliche Behandlung der fie auch um diese Zeit noch ausgesett maren, deutlich genug aus der unbefangenen Erzählung hervor die Runit (Surinam 1805 Rap. 7, 8 u. sonft) von ihrer Lage giebt. neuerer Zeit scheint es indeffen wesentlich beffer geworden zu fein: Hancock (Observ. on the climate of Br. Guiana 1835), Rappler (Seche Jahre in Surinam 1854) und Duttenhofer verfichern es Nach Letterem giebt es dort viele Sklaven die niemals eine körperliche Buchtigung erfahren, und die feit 1851 dort geltenben Gefete über Rahrung, Rleidung, Wohnung, Arbeit, Pflege und Bestrafung der Stlaven find durchaus human: die Stlaven haben ein Rlagerecht gegen ihre herren, benen unter Umftanden die Befugniß Stlaven zu halten durch Richterspruch ganz entzogen werden kann (Duttenhofer 70, 80 ff.). Wird man fagen daß diefe milberen Gesetze möglich wurden weil die Reger, oder weil die Moral der Hollander besser geworden? Oder ist es die englische Emancipation und die Furcht por Regerempörungen welche ben herren die Milde abprest? und wie Bieles wird von den gesetlichen Bestimmungen gehalten, wie Bieles umgangen?

In Java straft die holländische Polizei jede geringe Mißhandlung eines Stlaven mit Geldbuße und im Wiederholungsfalle geht dem herrn das Recht Stlaven zu halten ganz verloren; die Familienvershältnisse der Stlaven dürfen nicht durch Verkauf zerrissen werden, und diese waren eine Zeit lang nicht einmal genöthigt ihrem herrn zu folgen, wenn dieser die Insel verließ (Ztsch. f. Allg. Erdt. IV, 216).

Das Gesetbuch welches die Berhaltniffe der Stlaven in den fran, zösischen Rolonieen regeln sollte, war der Code noir von 1685 Contrastiren seine Bestimmungen allerdings mit den außerft milben spanischen Stlavengeseten ber alteften Beit (bum = boldt und Bonpland VI, 1 p. 227 not.), so verdient doch seine bumanitat in mehr ale einer hinficht alle Anerkennung. Geine lobenewerthen Büge bestehen vor Allem darin, daß er gesetlich feststellt mas für die Ernährung und Rleidung der Reger geschehen soll und die Berren insbesondere verpflichtet auch für den Unterhalt alter und unbrauchbar gewordener Stlaven zu sorgen, daß er befiehlt fie zu unterrichten und zum Christenthum hinzuführen, daß er Strafen ausspricht gegen das Concubinat der Weißen mit Regerinnen, daß er die Tortur, Berftummelungen und Grausamkeiten aller Art gegen die Sklaven verbietet, daß er die Familien durch Einzelverkauf ihrer Glieder auseinanderzureißen unterfagt. Freilich bestimmt er zugleich daß die Rinber ftete dem Stande der Mutter folgen, d. h. daß Mulattenkinder Stlaven bleiben follen, daß Stlaven meder etwas vertaufen noch geschenkt nehmen durfen außer im Ramen und zum Bortheil ihres Berren, daß fie weder eine Rlage anstellen noch auch ein gultiges Beugniß ablegen konnen : er macht fie überhaupt ganz zu Gigenthumestuden. Indessen murden die wohlthätigen Bestimmungen des Code noir immerhin das Loos der Stlaven in dankenswerther Beise erleichtert baben, wenn man nur hinreichend dafür gesorgt hatte fie auch zur Ausführung zu bringen (B. Edwards 417). Ordonnanzen und Berwaltungemaßregeln wirkten aber nicht minder ale Bokalgesete gebung und die Gerichtsbarkeit darauf bin, daß alle Milde bloß auf dem Papiere und in der Theorie bestand. Dafür liefert das Mémoire justif. 1, 21 ff., II, 74 ff. und der Constitutionnel 19. juillet 1824 eine Menge von schlagenden Beweisen, und felbst der große Lobredner der frangöfischen humanität in den Rolonieen, Granier de Casignac, giebt zu daß die Behandlung der Stlaven erft etwa feit

1830 an härte verloren habe. Sollen doch im J. 1802 auf Guade-loupe an 20000 Reger geopfert worden sein um die Sklaverei wiedersherzustellen, von der sie in Folge der allgemeinen Emancipation (1794) frei geworden waren (Macauley 199, s. darüber weiter unten).

In neuerer Beit wird die Lage der Reger im frangofischen Beftindien als so gludlich geschildert, daß fie großentheils höchft anhanglich an ihre herren, ihnen nicht leicht entlaufen, oft sogar, wenn fie entlaufen oder in Freiheit gefest maren, von selbst zu ihnen zurudkehren; sie find "entzuckt von ihrem Leben auf den Antillen" — nur bekommen manche das Beimweh und erhängen fich um dadurch in ihre Beimath zurückzukehren (Granier de C. I, 163, 200, 149, 155, 158). Sie besiten Privateigenthum und die Arbeitszeit ift gesetlich festgestellt; für die Rranken wird hinreichend gesorgt und auch Mütter welche franke Rinder haben, find von der Arbeit frei; nur die Hausstlaven, nicht die zur Pflanzung gehörigen find verkäuflich, und selbst diese werden nicht an herren verkauft, in deren Befit überzugehen sie fich weigern: daber giebt es dort keine Bettler, keine ausgesetzten Kinder, keinen Kindermord (das. 178, 181, 192 ff.). Folge der befferen Behandlung sollen sich die Reger gehoben haben: ihre Hütten find nicht leicht viel schlechter gehalten als franzöfische Bauerhäuser, es giebt unter ihnen einzelne die reich werden - dieß ist nach Morton (Cran. Am. 87) in Westindien hauptsächlich mit denen vom Caravalli=Stamme der Fall — manche sollen an ihre herren Summen von 5-8000 Frcs. ausleihen, und Reger wie Mulatten gelangen häufig zu öffentlichen Aemtern (das. 164, 178, 347). Allerdings scheint es den französischen Regern meift etwas beffer ergangen zu sein als den englischen: freiwillige Freilaffungen find in neuerer Zeit in den französischen Rolonieen ungefähr zehnmal so häufig gewesen als in den englischen; fie haben in dem Berhältniß von 1:56 stattgefunden (Moreau de Jonnès 139); indessen unterliegt es nach der ausführlichen Darstellung bei Wallon (Introd. CXXXI ff.) teinem 3weifel daß auch dort die milden Gesetze theile fehr mangelhaft ausgeführt, theils auch ganz umgangen worden find. Die religiöse und fittliche Erziehung der Stlaven ift insbesondere gang nichtig gewesen: die Missionare auf Guadeloupe, gang vom Gouverneur abhängig, durften nur lehren mas ber Stlaverei gunftig mar, sonft murden fie jum Schweigen gebracht ober fortgeschickt (Wallon, Introd. LXX ff. nach Castelli, de l'esclavage en général 162 ff. n. A.). Day (I, 159, 108) giebt zwar zu daß die französischen Kolosnieen im Allgemeinen in etwas besserem Zustande und die dortigen Reger intelligenter seien als die englischen, aber an Moralität ständen sie noch tiefer als diese.

Erft die englische Emancipation scheint auf eine Berbefferung der Stavenverhaltnisse in den franzöfischen Rolonieen hingedrangt zu haben: ein Gesetz vom 11. Juli 1845 hat die Arbeitezeit bestimmt, den Sklaven den Erwerb von Privateigenthum und den Freikauf gestattet; die Besetze vom 4. und 5. Juni 1846 haben die Strafen gemildert und gefetlich geregelt und Bestimmungen über Rahrung, Rleidung und Schulunterricht gegeben. Die volle Emancipation (1848), welche mit Ausnahme von Martinique vollkommen ruhig vor sich gegangen ift, hat meift nicht einmal eine Arbeitseinstellung zur Folge In Guadeloupe freilich arbeiteten die Reger anfange nicht mehr und blieben in den Saufern und Pflanzungen ihrer bisherigen Berren als auf ihrem Gigenthume figen, daher von diefen die Bereinigten Staaten um Land zur Auswanderung gebeten wurden, da fie fich vor den Regern nicht anders mehr zu retten wußten (Day Indessen hat nach einer dreijährigen Krise die Buderpro-II, 150). duction der frangöfischen Rolonieen zugenommen, und Réunion (Bourbon), wo sie 1851-55 von 23 auf 56 Millionen Kilogr., d. h. höher gestiegen ift ale in den productivften Beiten der Stlaverei, hat felbst eine solche Krise niemals gehabt. Der tägliche Arbeislohn auf Martinique beträgt etwas mehr, der auf Guadeloupe etwas weniger als 1 Franc; auf einigen Gutern erhält der Arbeiter 1/3 von dem Rohertrage der Ernte (Le Pelletier St. Remy in Revue des d. mondes 1858 p. 88, 105, 111). Hat man England beschuldigt viele seiner in Sierra Leone von den Sklavenschiffen entnommenen und in Freiheit gesetzten Reger ale nur scheinbar freie Arbeiter in seine westindischen Besitzungen verpflanzt zu haben,\* so hat bekanntlich Frankreich in der neuesten Beit die seinigen mit Culis und Regern (befonders aus Oftafrica) retrutirt, deren freiwilliger Uebersiedelung auch die officiellen Berficherungen teinen Glauben zu verschaffen vermocht haben.

Die dahin lautende Anklage eines Ungenannten in Berg haus 3tfc. Erdt. VIII. 469 verdient freilich wenig Zutrauen, da sie mit anderen offenbar unrichtigen Augaben gemischt ist.

Die romanischen Bölker, minder energisch betriebsam und heftig in ihren Rolonisationsversuchen, zeichnen fich vor denen des germanischen Stammes durch größere Milde und Menschlichkeit gegen ihre Stlaven aus. Dieß zeigt fich por Allem an den Geseten des fpanis schen America, denen freilich wie anderwärts die Pragis oft nur wenig entsprochen hat, obwohl auch diese im Ganzen von geringerer Barte ift. Sie ftellen es gang in den Willen des Stlaven selbst fich frei zu taufen, sei es für den Gintaufspreis oder für ein gesetlich bestimmtes Maximum, das an einigen Orten 300 Biafter beträgt (Depons, R. in Terrafirma im Mag. v. Reisebeschr. XXIX, 130, Lavayssé, R. n. Trinidad, Tabago 1816 p. 473). Benn Stephen (I, 257 ff., 267 ff.) hervorhebt daß in den französischen und hollandis schen Rolonieen die religiose Bildung der Reger fast gang vernach. läsfigt, in den spanischen und portugiesischen dagegen gut für sie gesorgt worden sei, so muß bemerkt werden daß dieß auch in den letteren vielfach eine bloße Forderung des Gesetzes geblieben ift und daß fich die Religionsubungen der Stlaven häufig, wie z. B. in Caracas, nur auf gedankenlose Gebetsformeln beschränkt haben (Depons 127). es in Lima für unschicklich gilt einen Sklaven längere Zeit ungetauft zu lassen (Stevenson, R. in Arauco 1826 1, 194), beweist ebenfalls nur wenig für die religiöse Erziehung der Reger, zumal in einem Die spanischen Stlaven können aber wie die katholischen Lande. portugiefischen nur mit dem Gute verkauft werden auf dem fie figen. Sie follen gesethlich drei Mahlzeiten täglich (11 Ungen Fleisch u. f. f.) erhalten und jährlich zweimal neu gekleidet werden; felbft die Rleidung der Kinder ist vorgeschrieben (Murray I, 315), aber gehalten wird von diefen Bestimmungen nur Beniges.

Cuba hat unter allen Theilen des spanischen America die härteste Sklaverei. Diese Erscheinung mag mit der ungeheuern Bermehrung der Production dieser Insel in der neueren Zeit, und wie diese selbst mit der englischen Emancipation im nächsten Zusammenhange stehen; denn wenn man der letteren gegenüber entschlossen ist die Sklaverei beizubehalten, so scheint nichts Anderes übrig zu bleiben als sie zugleich auch zu verschärfen. Die allgemeine Schlechtigkeit und Bestechlichkeit der dortigen Beamten (Murray I, 302) giebt den Sklaven der völligen Willsür seines herrn preis. Ungestrafter Mord und Grausamskeiten der verschiedensten Art kommen dort noch jest nicht selten vor;

es giebt Bflanzungen auf denen mahrend der Buderernte (5-6 Donate hindurch) 20 Stunden täglich gearbeitet wird, da 4 Stunden Schlaf für den Reger als hinreichend gelten (Friend of Afr. 1842 p. 35 nach Dr. Madden). Bei einer angeblichen Berschwörung ber Reger im 3. 1844 wurde von D'Donnell gegen fie mit raffinirter Graufamteit verfahren (Murray I, 299). Die maffenhafte neue Sklavenzufuhr, welche Cuba tros der Aufhebung des Sklavenhandels immer erhalten zu haben scheint, wirkt auch noch dazu mit daß die dortigen Reger verhältnismäßig tief stehen; doch verdient es schwerlich Glauben wenn versichert wird, daß die ordentlichen und bemittelten unter ihnen fich am seltensten frei tauften, weil sie die Arbeit nicht scheueten und in der Freiheit keine beffere Lage zu finden erwarteten (G. Gört II, 59). Wie viel ihnen daran liegt fich ihrer Feffeln zu entledigen, beweisen sie unzweifelhaft dadurch, daß sie nach ihren Ras tionalitäten in Gesellschaften zusammentreten, deren 3med es ift den Freikauf zu bewirken (Murray I, 323). Die Farbigen sollen zu den Beißen auf Cuba in gutem Berhältniß stehen; friedlich und fleißig, wetteifern fie mit ihnen und oft mit Glud, da viele unter ihnen talentvoll find (Granier de C. II, 367). In Portorico find die Mus latten meift kleine Grundbefiger und fteben den Beißen ziemlich gleich (das. 194).

In Caracas werden die Sklaven zwar in Rahrung, Kleidung und Gesundheit vernachläffigt, doch gilt Freilaffung dort als ein verdienstliches Werk im Sinne der Rirche und ift häufig; zu Aemtern werden die freien Reger nicht zugelaffen, indeffen wird auch von dieser Beschränkung bisweilen Dispensation ertheilt (Depons a. a. D. Die Constitution der Republik Beru bestimmt daß alle Menschen die in ihrem Bereiche geboren find und leben, frei seien; die Sklaverei besteht aber fort, nur neu eingeführte Reger erhalten nach dem Gesetze die Freiheit (Tschudi Beru 1846 I, 151, Steen Bille R. der Galathea v. Rosen 1852 II, 426). In Lima wurden auch schon früher die Sklaven sehr milde behandelt; ungehorsame pflegt man zur Strafe den Badern zu verdingen, bei denen fie viel arbeiten muffen und wenig zu effen bekommen (Ulloa, Voy. 1752 I, 484, Stevenson a. a. D. I, 194, Tschudi a. a. D.). Die Reger thun sich dort in Bereine (cofradias) zusammen um solche frei zu kaufen, die unmenschlicher Behandlung ausgesett find: die befreiten werden alsdann Diener

des Bereines bis sie die Summe abgetragen haben, die zu ihrer Los- taufung vorgelegt worden ist (Stevenson I, 197). Weiter im Süden, in Mendoza, werden die Stlaven ganz wie Glieder der Familie gehalten der sie zugehören (Miers, Trav. in Chile and La Plata 1826 I, 228). Die wenigen Stlaven welche es in Paraguay giebt — es sind meist Mulatten — werden weit besser behandelt als die in Brasilien: jeder darf sich frei taufen und muß, sobald er will und sich ein Käuser sindet, an einen anderen Herrn übergeben werden; Ehen unter sich können den Stlaven von ihren Herren nicht verweigert werden (Rengger, R. nach Paraguay 1835 p. 93).

In Brasilien besiten die Stlaven das Recht sich frei zu taufen oder dürfen wenigstens von ihren herren den Berkauf verlangen (Aufter, R. in Braf. 1817 p. 567; Tiet, Brafil. Zuftande 1839 p. 71). Eigenthum zu erwerben ift ihnen zwar nicht gesetlich, aber durch das herkommen gestattet. Die Gesetze welche die Sklaven betreffen, find dort meift unbekannt, und wo sie es nicht find, haben fie doch keine Macht; der Sitte nach werden fie aber human behandelt (Rugendas, Malerische R. 1827 Abth. IV, 9 ff.). Von Sklaven begangene Berbrechen werden meift vom ordentlichen Richter abgeur-Gewöhnlich spricht die Polizei auf den Antrag des Herrn die theilt. Strafe über den Sklaven aus der fich eines Bergebens schuldig gemacht hat, zieht aber auch andererseits den herrn für zu große Barte gegen seine Sklaven zur Berantwortung (Spix und Martius, R. 120). Ihre Arbeitszeit beschränkt fich auf den Morgen, fie dauert nur bis 2 Uhr und 2 Tage der Woche haben sie ganz frei (Hines, Oregon its hist. Buffalo 1851 p. 60; Reynolds, Voy. of the Potomac. New-Y. 1835 p. 54), indessen scheint diese Bestimmung nicht allgemein zu sein oder wird doch nur unvollkommen ausgeführt (Steen Bille a. a. D. II, 496). Die Freien find vor dem Gesetze gleich, welches auch ihre Farbe sei, aber die Sitte will es meist anders: auch vor Gericht behält der Beiße in Minas gegen Mulatten und Reger immer "Rein Bunder daß bei solcher Sachlage fich jeder felbft zu helfen sucht so gut er tann, und der Arme oder der Schwarze lieber jum wirklichen Berbrecher wird, ale daß er fich unschuldig dazu ftempeln läßt" (Burmeifter, R. 427, 431).

Bor Allem sorgt man in Brafilien bafür daß die Sklaven getauft werden. Die Kinder werden im Gesang und im Katechismus unter-

richtet, auch die Chen werben unter ben Regern beforbert, ba man fie badurch am besten an die Pflangung der fie angehören, ju feffeln hofft (Rugendas a a. D.). In Rio felbft indeffen duldet man Ghen unter ben Cflaven (nad Burmerfter 88) nur felten, weil beren Unauf. löslichkeit alebann verbietet fie einzeln zu verfaufen. Entlaufene Gflaben welche jurudgeliefert werben, geben meift ftraflos que, und es ift felten bag alte und arbeiteunfahige burch Freilaffung dem Glenbe preisgegeben merden (Spir und Dartins, R 299, 653, Tieg 71). Man gestattet ihnen in ben sublichen Provinzen wie in Gopa; und Pernambuco alliahrlich mit vielem garm und Prunt ein großes Geft ju feiern, bei dem fie fich einen König mablen ber fich mit einem glan : genden hofftaate nach Regerweife umgiebt, und lagt fich alle babei vortommenden Spielereien gutmuthig gefallen (Spig und D. 468; Rofter a. a. D. 442, Bohl, R in Brafil. 1832 II, 81) Dasfelbe geschieht auch in Lima (Stevenson I, 196). Dieß Alles weist beutlich genug auf die milde Behandlung hin die ihnen zutheil wird; nur bie Minen . Stlaven haben ein barteres Love (Rendu a. a. D. 37). Ratürlicher Beife fehlt es nicht gang an Ausnahmen von ber Regel. es ift nicht felten daß Reger von ihren herren auf Arbeit ausgeschickt werben und eine ichmere Prugelftrafe erhalten, wenn fie nicht eine befrimmte Gumme mit nach haufe bringen; felbft arbeiteunfahige und verftummelte werden auf den Bettel jum Bortheil ihres herren ausgefendet, einige Etlavenhalter baben fie fogar gang wie Sausthiere jur Buchtung benutt und die Milch ber Regerinnen ale Ruhmilch vertauft (Menen, R um bie Erbe 1834 I, 79 f) Indeffen erhalten piele beim Tobe ibres Gerren Die Rreibeit und bilben bann Die Gefe bes Bolfes, merben profeffionelle Bettler und Strafenrauber, wie an ber Rufte von Beru (v. Ifdubi, Beru I, 157)

Es ift eine merkwürdige Thatsache baß gerade in Brafilien, wo die Lage der Stlaven im Allgemeinen am erträglichsten ift, jugleich auch ihre Freiheitsliebe am stärksten zu sein scheint sie ist so entschieden, daß es dort für höchst unklug und gefährlich gilt einem Stlaven seine tünftige Preilassung durch das Testament feines herren vorauszusagen, weil es vorgekommen ift, daß alsdann selbst Reger deren Treue hochgeschäpt wurde, ihren herren umgebracht haben um die Freiheit zu erlangen (de Lisboz im Bull. soc. ethnol 1847 p 58). Das Ger

ber Gflaverei ift es "bas biejenigen Individuen unter den Schmar-

gen, deren Benehmen in jeder Sinficht das beste genannt werden tann, am meiften qualt." Um die 6-800 Dille. Reis an den freien Sonntagen zu verdienen die ihnen auf den Raffeepflanzungen bleiben, ift eine ungeheuere Ausdauer erforderlich, und wenn fie verdient find, wird der Lostauf vielleicht verweigert! (Burm eifter, R. 233). Den Lohn welchen fie durch ihre Sonntagsarbeit erwerben können, fuchen fie fast unter allen Umständen zu gewinnen, felbst mit Befahr für ihre eigene Gesundheit (Tiet a. a. D. 66). Der Reger in Bernambuco und in anderen Theilen Brafiliens arbeitet fast unausgesett daran fic freitaufen zu können — hauptsächlich thun dieß die Angola-Reger und der Freigelaffene wird oft ein fleißiges und brauchbares Mitglied der Gesellschaft; namentlich werden die Creolen-Reger in Bernambuco oft betriebsame Sandwerter, erwerben Bermögen und halten fich dann felbst wieder Stlaven (Rofter 368, 557, 582, 594 f.). Die große Menge von freien Schwarzen und Mulatten die fie um fich sehen, mag in Berbindung mit dem Umftande daß teine Freilaffungeurfunde gurudgenommen werden kann (Rofter 570), ale fraftiger Antrieb auf fie wirken nach ihrer Freiheit zu ringen.

A. de Saint-Hilaire (Voy. dans l'Intér. du Brésil 1830 II, 231, 293 f., Voy. aux sources du S. Francisco I, 332) behauptet zwar daß fich die Negerrace in Sudamerica verbeffere, mahrend die fautasische sich verschlechtere, und daß namentlich in Gopaz die Regerund Mulattenbevölkerung ftarter zunehme ale die von weißem Blute, giebt aber zugleich an daß die freien Reger meift nur von ihrer Sande Arbeit oder ale Bagabunden lebten. Dagegen bilden nach Rugendas a. a. D. die freien Schwarzen in den Städten Brafiliene einen achtbaren Theil der Bevölkerung, treiben hauptsächlich Sandwerke und halten streng auf die Anerkennung ihrer Freiheit von Seiten der Beißen, obgleich fie fich diesen stets unterordnen. Die freien Reger denen der Schulbesuch gestattet ift, konnen fast alle lefen und schreiben. Der große Grundbefit ift fast ausschließlich in den Banden der Beißen; diese scheuen fich Mischlinge in ihre Familien aufzunehmen, aber im Umgange und den geselligen Formen tritt tein Raftenunterschied bervor (Burmeifter, R. 160, 432 f.). Die freien Reger zeigen mehr Intelligenz ale die Sklaven, manche von ihnen find Priester, manche bekleiden Officierstellen in der Armee (Wilkes a. a. D. I, 64). Ratürlich macht es einen wesentlichen Unterschied ob der Reger frei gebo-

mals zu einem Amte oder zu einigem Einfluffe gelangen tann, versteht fich von felbst. Eben zwischen Beißen und Farbigen find gesetzlich verboten: den farbigen Frauen ift es so gut als unmöglich gemacht einem ehrlichen Stande anzugehören; fich selbst und ihre Rach. kommen in der Gesellschaft auf die eine oder auf die andere Beise zu entehren ift das Einzige was man ihnen übrig gelaffen hat. Wer in Carolina angeklagt ift feinen Sklaven verstümmelt zu haben, dem ift es gestattet fich von dieser Beschuldigung durch einen Gid zu reinigen. Wer mehr als 7 Stlaven auf der Straße versammelt antrifft, darf einem jeden von ihnen bie zu 20 Schlägen geben. Die gefetlichen Berbote gegen den Unterricht der Reger im Lefen und Schreiben - letteres ift in Carolina mit einer Geldstrafe von & 14 bedroht - die Beschränkung des Religionsunterrichtes u. f. f. (Räheres bei Bap= paus, handb. d. Geogr. u. Statift. v. R.-A.) hat man dadurch motivirt, daß Lehrer aus dem Norden die Stlaven der südlichen Staaten zur Empörung zu reizen versucht hatten, doch liegt die Unwissenheit der Sklaven zu sehr im Interesse ihrer Herren, als daß man nicht glauben sollte diese hatten jeden Unterricht derselben ale solchen schon als einen Versuch zur Aufwiegelung betrachtet. Jene Gesete bestehen noch jett, find aber allerdinge in neuerer Zeit großentheils außer Uebung gekommen. Bird fich aber diesem Allen gegenüber behaupten laffen es sei für den Reger eine mahre Wohlthat gewesen daß der Sklas venhandel ihn seiner Deimath entriffen und dahin übergefiedelt habe wo er die Gesellschaft civilifirter Menschen genießt? Den offenkundis gen Unftrengungen gegenüber, welche in der neueften Beit in den fudlichen Staaten der Union dafür gemacht werden der Stlaverei eine möglichst große Ausdehnung zu geben, sie zu verewigen, den Regerhandel wo möglich wieder einzuführen und den Reger durch alle Mittel unter die Stufe der Menschheit herabzudruden, konnte nur Unkenntniß der Sache oder äußerste Schaamlofigkeit dazu verleiten eine solche Unficht zu vertreten.

Als eine besondere Schwierigkeit, die in den Sklavenländern sowohl der Hebung der schwarzen Bevölkerung als auch der gedeihlichen Entwickelung der socialen und politischen Verhältnisse überhaupt entz gegensteht, sind die Halbkasten zu erwähnen, die sich so ziemlich überall der herrschenden Race zu nähern streben, obwohl sie meist von dieser zurückestoßen und verachtet werden, während sie ihrerseits sich von

den reinen Regern fernhalten und diese tief unter fich sehen. Ratin eine solche Summe von Feindschaften und gegenseitiger Difachtung, das 3weifelhafte und Unfichere der Stellung welche ein großer Theil der Bevölkerung einnimmt, nur höchst ungunftig auf die Gesellschaft im Banzen zurudwirken, so wird dieses Uebel noch dadurch erheblich vergrößert, daß die Mulatten fast lauter außereheliche Rinder find. Ihr haß gegen die Weißen und gegen die Schwarzen und ihre Schlechtigkeit, die so vielfach hervorgehoben werden, find nur zu erklärlich; fie find die natürlichen und nothwendigen Folgen ihrer socialen Lage, für die man fie felbst ohne Unbilligkeit nicht verantwortlich machen tann: fie verdanken ihre Existenz nur dem Umstande daß man die Reger in "civilifirte Gesellschaft" gebracht hat. Wie schon Bosmann (II, 46) über die Berdorbenheit der Mulatten in Afra geflagt hat, fo hören wir auch in der neueren Zeit fast allenthalben dasselbe Urtheil, fast nur mit Ausnahme von Brafilien, wo fie namentlich im Rorben (Bahia, Pernambuco, Maranham) günstiger geschildert werden (Rendu Es mag dieß theils in dem Uebergewichte das fie a. a. D. 30). dort besigen, theile in der befferen Stellung überhaupt begründet fein, welche die Farbigen den Weißen gegenüber einnehmen. Beit weniger Gutes wird von denen in Westindien erzählt; nur Dallas (93) rühmt an den Mulatten von Jamaica große Treue und Rechtlichkeit, aufrichtige und beständige Anhanglichkeit an die Beißen. Als ein mertmurdiges Beispiel von Gleichgültigkeit gegen die Raftenunterschiede ift hervorzuheben daß Seirathen weißer Madchen mit Mulatten im spanischen Sudamerica und namentlich in Caracas öfters vorkommen; freilich geschieht es auch hier nur mit Findlingen die von weißen Eltern ausgesett, von farbigen Weibern oder Regerinnen aufgenommen und erzogen worden find (Depons a. a. D. 137). Auch die Hottentotten-Mulatten am Cap d. g. S. find in Folge ihrer Lage und der Dißachtung die sie trifft, meist depravirte Menschen, dem Trunke ergeben, ausdauernder Arbeit und regelmäßigem Leben abgeneigt (Pringle Dagegen werden die Mischlinge von Regern und Hottentotten als treue Diener geschätt (Le Vaillant 1. R. 283).

Was der Racenhaß und das Geschent einer Mulattenbevölkerung bedeute, das die Reger von den Beißen überall erhalten wo sie mit ihnen zusammenleben, hat sich nirgends in größerem Naakstabe gezeigt als auf Saïti. Bis zum Jahre 1789 waren dort die freien Reger

und Mulatten von allen boberen Aemtern und Berufsarten ausgeschlossen und wurden zu Frohnarbeiten für die Rolonisten gepreßt. Die constituirende Bersammlung der letteren vom 3. 1790 machte es ju einem ihrer Hauptzwecke den Farbigen, die in Paris um Erleichterung ihrer Lage gebeten und fich zu allen Opfern bereit erklärt hatten, teine Freiheiten irgend welcher Art zuzugestehen, und im Streit mit dem Gouverneur stand sie auf dem Punkte sich von Frankreich gang Loszusagen, als die Reger und Mulatten, denen man von Paris aus wichtige Rechte bald zugestanden bald wieder genommen hatte, sich offen empörten (1791). Die von Frankreich gesendeten Commiffare, Bolverel und Santhonar, wußten fich nur durch die Freigebung aller Stlaven zu helfen die fich unter ihre Fahnen ftellen murden; der Aufstand verbreitete fich über die ganze Insel und nachdem er vollständig gelungen mar, erfolgte am 4. Febr. 1794 von Seiten des Rationalconventes die allgemeine Emancipation der Stlaven in den frangofi= Touffaint Louverture, welcher hauptsächlich schen Kolonieen. die von den Rolonisten zu Gulfe gerufenen Englander wieder vertrieben hatte (1797), wurde vom frangöfischen Directorium zum Obergeneral Als solcher mußte er die Reger trefflich in Ordder Insel ernannt. nung zu halten, führte sie zur Arbeit zurud, gab der Insel eine republitanische Berfassung und regierte fie in zwedmäßiger Beife. Berdacht daß er fich von Frankreich ganz unabhängig machen wolle bewog Bonaparte\* ale ersten Consul ein Geschwader gegen ihn abzusenden, das sowohl hier als auch in den übrigen französischen Rolonieen die Stlaverei wiederherstellen follte (1802). 3mar entging Baiti diesem letteren Schickfale und gelangte zu völliger Unabhängigkeit (1803), Touffaint aber wurde von den Franzosen, denen man nicht geringere Grausamkeiten bei dieser Belegenheit Schuld giebt als ben aufständischen Regern, verrätherisch gefangen genommen und weggeführt. Er ftarb in Besançon an Gift (1803). Rach der Zerftörung jener glücklichen Anfänge die unter Touffaint gemacht worden waren, ift Baiti junachst unter dem Butherich Deffalines (bis 1805), dann während der Rämpfe zwischen Christophe und Bétion (bis 1808) und der getheilten Herrschaft dieser beiden, Christophe's im Norden und Rordwesten, Bétion's im Sudwesten der Insel, einer ganglichen Berwirrung und Berruttung verfallen. Erft unter Boper's einfichtiger

<sup>\*</sup> S. Toussaint's interessanten Brief an ihn bei Placide-Justin 367.

Leitung der Republik (1822—1843), welche jest die ganze Insel umsaßte, konnten sich die Zustände bessern, nachdem die allgemeine Unssicherheit dadurch ein Ende gefunden hatte, daß Frankreich nach versgeblichen Bersuchen seine Herrschaft auf's Neue geltend zu machen, seine Ansprüche aufgab und die Republik anerkannte (1826).

Trot der Ungunft der Berhältnisse hatte fich die Bevölkerung in 20 Jahren (1804-24) verdoppelt; Fortschritte in der Civilisation aber wird man bei einiger Billigkeit des Urtheils über das mas Sklaven sein und leisten können, denen es gelungen ift ihr Joch abzuschütteln, bis jum 3. 1826 von Saiti unmöglich erwarten können, jumal wenn man die vorstehenden Sauptzüge seiner Geschichte beachtet, die wir hauptsächlich nach Placide-Justin mitgetheilt haben. diefer Zeit dauerte die Feindschaft zwischen den Regern und Mulatten fort, welche bis dahin eines der hauptsächlichsten hinderniffe der Entmidelung gemesen mar, und eine Schuldenlaft von 150 Mill. Fres., die an Frankreich als Entschädigung gezahlt werden sollten, übte Gleichwohl gelang es den Bemühungen einen schweren Drud aus. des Präsidenten Boper, der alles Mögliche that um einen blübenderen Buftand des Landes herbeizuführen, bedeutenden Berbefferungen Gingang zu verschaffen. Es läßt fich schwer bezweifeln daß Mackenzie's (Notes on Haiti 1830) so sehr ungunstiger Bericht über Saiti mancherlei Uebertreibungen enthält (Macauley 179 ff.). gerade ein glänzendes Bild zu entwerfen hat R. Hill die Lage ber Insel im 3. 1830 doch als wesentlich besser dargestellt als sie früher war und namentlich als beffer im Bergleich mit Allem was fonst Stlaven zu leisten pflegen. Er fand Ruhe und Ordnung auf den Stragen und im allgemeinen Berkehre ein ruhiges und schickliches Betragen; die Arbeiter, die am Gewinne des Pflanzers theilhatten, maren meift ehrlich gegen ihre herren, der Unbau der Insel, den zu fördern Boper vorzüglich bedacht war, wird als ziemlich befriedigend bezeichnet und diese Angabe durch eine große Menge von Ginzelheiten belegt; vorzüglich fleißig zeigten sich die Bewohner des Distriktes Grande-Rivière; Elend und Noth maren von der Insel fast gang verschwunden; nach einer großen Blatternepidemie hatte man die Impfung eingeführt (Macauley 39 ff., 80, 88, 150).

Seit 1843 ist der Raçenkampf zwischen Regern und Mulatten auf's Neue entbrannt, und zwar hat sich der haß der Neger von den

308

Beißen, die ihnen jest nicht mehr gefährlich find, abgewendet und ganz auf die Farbigen gerichtet, daher die meift höhere Begabung und Bildung der letteren den Regern nicht zu Gute kommen kann. Raiser Faustin Soulouque ift in jenem Baffe so weit gegangen, daß er alle Farbigen umbringen laffen wollte, doch vermochte ihn der franzöfische Consul Raybaud zur Einstellung seiner Grausamkeiten durch die hinweisung darauf, daß sein Berfahren die öffentliche Meinung der civilifirten Welt mit Abscheu erfüllen wurde (Brief eines Americaners bei Bigelow 191). Der Raiser spricht das Französische rein, liest viel und tann ordentlich ichreiben. Sein hofftaat und das hofceremoniell entsprachen freilich ganz dem extravaganten Regergeschmad. Bahrend von der einen Seite der sociale Charafter der Bevölkerung, die Sicherheit der Straßen gerühmt und behauptet wird daß die Elemente der Civilisation in Baiti unverkennbar seien (Bigelow a. a. D.), wird von Anderen ebenso bestimmt das Gegentheil versichert. die Flucht des Raisers nach Frankreich ist neuerdings der Zustand der Infel auf's Neue ganzlich in Frage gestellt.

Ein charakteristischer Bug der Berfassung von Saiti ift es daß kein Beißer Grundeigenthum und Bürgerrecht erwerben kann; er kann nur Bandler sein oder Arbeiter, und wird als ein Wesen angesehen das seinen Rang in der Gesellschaft verwirkt hat. Bor reichen und angefebenen Regern, besondere vor den Damen muß er den Sut ziehen, sonft wird er mit Scheltworten verfolgt (Colonial Magazine XIX 342). Im bisherigen Raiferreiche Saiti, welches im Often mit der Republik S. Domingo zusammengrenzt, ift (nach der Schilderung von G. Gort II, 127 ff. und Boston Weekly Courier im Ausland 1858 p. 445) der Landbau schlecht, Industrie und Handel gang im Berfall, der Raiser hatte das Handelsmonopol für Ein- und Ausfuhr und bestimmte die Preise; es fehlt völlig an Geld und die Kriegsmacht ift in schlechtem Bustande; die Gerichte sind gewissenlos und die Beamten allgemein bestechlich. Das Christenthum besteht nur dem Namen nach; außer den Privatkapellen der Missionäre hat Port au Prince nur eine kleine Rirche; die Rosten der Trauung und der Taufe erspart man sich gern und das Bolt hängt noch großentheils an seinen alten Zaubereien und am Befpenfterglauben.

Wie man auch über die Zustände von Haiti und über seine Bevölkerung urtheilen mag, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen daß

es einzelne talentvolle Manner hervorgebracht hat, welche in einfichtsvoller Beife dahin geftrebt haben eine lebensträftige und entwidelungsfähige Ordnung der Dinge zu schaffen. Aeußere Umftande und die Robbeit der Maffe haben ihre Bemühungen bis jest ziemlich erfolglos gemacht; will man aber diese Bersuche, die vielleicht noch oft scheitern werden, bevor es zu einer festeren politischen Gestaltung kommt, nicht unbillig beurtheilen, so muß man vor Allem nicht die lächerliche Forderung machen, daß rohe Menschen, wenn sie republikanisch constituirt werden nach dem Muster der Bereinigten Staaten, in einigen Jahrzehnten einen Staat bilden follen, der im Befentlichen ahnlich geordnet mare und bliebe wie der eines alten Culturvoltes. Unter Berhaltniffen wie diejenigen find in benen fich Saiti befindet, muffen ftetige Fortschritte die mannigfaltigsten hinderniffe finden und die unparteiische Beurtheilung derfelben ift für den europäischen Beobachter mit ben größten Schwierigkeiten verbunden. Bor Allem aber muß man babei im Auge behalten daß es jener bunt zusammengewürfelten Maffe von Regern an einer gemeinsamen Sprache und an jedem nationalen Bande ursprünglich gefehlt hat: das Französische welches die Bevölkerung von Saiti jest spricht, ift in hohem Grade verderbt und hat seine Grammatit fast gang verloren. Bas für Leiftungen tann man auf geiftis gem Gebiete von einem Bolke erwarten das nicht einmal eine eigene Sprache hat!

Beit Erfreulicheres ist von dem Freistaate Liberia zu berichten. Das Territorium ist im 3. 1822 von der American Colonization Society angekauft und die Reger-Rolonie selbst 1826 gegründet worden. Es wird behauptet daß das ganze Unternehmen von Sklavenhaltern der Bereinigten Staaten ausgegangen sei; wenigstens seien diese die hauptsächlichen Mitglieder der erwähnten Gesellschaft gewesen, welche schon seit 1816 Beiträge für den Zwed der Uebersiedelung dortiger Reger in ihre heimath sammeln und 1820 die ersten nach Africa zurüchringen ließ. Im 3. 1831 kam ein Agent derselben nach England und sammelte dort ebenfalls; die englischen Abolitionisten aber sollen sich seit langer Zeit von dem Unternehmen losgesagt und der Bericht der Gesellschaft von 1853 soll selbst ausgesprochen haben, daß bis dahin nur 8500 Reger nach Liberia eingeführt und darunter 4093 dorthin ohne ihre eigene Einwilligung deportirt worden seien. Wie es sich damit auch verhalte, die Sache selbst ist zum Bortheil der Reger aus damit auch verhalte, die Sache selbst ist zum Bortheil der Reger aus

gefdlagen. 3m 3. 1897 bestanden in Liberia vier voneinander unab. bangige Rolonieen mit verschiedenen Berfaffungen, gegründet von vier verschiedenen, der American Colonization Society ähnlichen Gesellfchaften. Diese waren miteinander jum Theil verfeindet, der Gouverneur Buchanan aber, der die größten Berdienste um Liberia hat, mußte ihre Bereinigung zu bewirken. Schon in den ersten Jahren nach der Gründung haben fich die benachbarten Regerstämme, bei denen die eingewanderten Schwarzen "weiße Männer" hießen (Monateb. d. Ges. f. Erdf. II, 132), unter die Jurisdiction der Republit gestellt: diefe besitt im Ganzen über 150000 Einwohner, von denen jedoch nur etwa der zwanzigste Theil von America dahin übergefiedelt ift. Haben diese Einwanderer das Acclimatisations-Fieber überstanden, das ihnen felten lebensgefährlich wird, so find sie meist gesünder als sie in den Bereinigten Staaten waren (Foote 194). Seit 1847 hat sich Liberia zu einer selbstständigen freien Republit erflärt (Geschichte und Entwidelung derselben bei Foote 110 ff., Holman 1, 137 ff., Bas. Miff. Mag. 1839 p. 325, Ritter in Ztsch. f. Allg. Erdf. I, Africa redeemed 1851, Colonial Magazine XIX 395 ff., Report und The new republic. Boston 1850).

So weit der Einfluß von Liberia über die Eingeborenen reicht, ift der Stlavenhandel und die Stlaverei unterdrückt: das dort gegebene Beispiel und die dort gemachten Austrengungen haben wesentlich dazu beigetragen den Menschenhandel von Cap Lahu bis nach Sierra Leone hin verschwinden zu machen (Foote 135 ff., 185); so weit sein Einfluß reicht, find die inneren Rriege beigelegt und die Bolker der Civilisation und dem Christenthume entgegengeführt worden (Report 9). Das drudende Gefühl von der Ueberlegenheit des Beißen ift beim Reger geschwunden; jener muß fich ihm gleichstellen und er findet in Liberia manche Farbigen mit denen dieß ohne Unzuträglichkeit geschehen fann (Hawthorne 162). Die wie es scheint nur von Nottand Gliddon (a. a. D. 403) aufgestellte Behauptung, daß der ganze intelligente und einflußreiche Theil der Bevölkerung nur aus Mulatten bestehe, verdient nur wenig Zutrauen, denn es wird nicht allein versichert daß mehrere ausgezeichnete Beamte und Bürger der Republik ganz in ihr aufgewachsen und erzogen worden seien (Report 30), sondern bis jum 3. 1841 war auch der Gouverneur Buchanan der einzige Beiße der in Liberia lebte (Monateb. d. Gef. f. Erdf. II, 129 ff., III, 82).

Trop der verschiedenartigen Bestandtheile aus denen die Bevolkerung zusammengesett ift, herrscht ein Grad von Ordnung, Rube und verhältnismäßigem Wohlstande der alle Anerkennung verdient (Foote 192). Der Acerbau läßt noch manches zu wünschen übrig, doch macht er bedeutende Fortschritte, die jum Theil statistisch bewiesen find (Report 22 ff.). Die Baufer von Monrovia find meift einstodig, von Zimmerholz auf einer Grundlage von Stein oder Bacftein erbaut, bemalt oder weiß angestrichen, mehrere derselben hübsch möblirt (Wilson 405, Foote 193). Die Stadt Greenville ift gut angelegt, hat breite parallele Stragen und zwar fleine, aber zwedmäßig eingerichtete Baufer, darunter manche von zwei Stodwerken; alle haben Baumpflanzungen in der Rähe (Report 32). Dem Sandel wenden die Bewohner von Monrovia ihre Thätigkeit hauptsächlich zu, dem Feldbau ungern: einige der dortigen Raufleute befigen ein Bermögen bis zu 20000 Dollars (Wilson 406 f.). Die Rechtspflege ist wohlgeordnet und hat die erforderlichen Abstufungen, die Richter find unbestechlich (Report 20). Berson und Eigenthum sind sicher, Ordalien werden als gerichtliche Beweismittel nicht mehr zugelaffen, dagegen wird behauptet daß in Liberia (wo die Sklaverei ganzlich abgeschafft ift) wie auf der gangen Rörnerfüste noch jest der Gebrauch herrsche Schulden halber Angehörige der Familie als Sklaven zu verpfanden (?) obwohl sie nicht verkauft werden können (Forbes a. 32). Die seit 1847 in Liberia geltende Constitution, welche im Wesentlichen der nordamericanischen nachgebildet ift, findet fich im Report 37 ff. Das heer, in welchem Alle ohne Unterschied vom 16. bis zum 50. Jahre dienen muffen, hat fich bisher als tuchtig gezeigt und ift gludlich gewesen. Um die Erziehung haben sich die Missionare große Berdienste erworben, doch find die Schulen noch nicht überall im besten Bustande, da die Einfünfte des Staates bis jest (1850) noch nicht hingereicht haben um die gesetlich bestimmten Schuleinrichtungen auszuführen; die Grafschaft Montserado hat bei 8500 Einwohnern 18 Schulen mit 880 30glingen. Beidnischen Cultus giebt es bort nicht mehr, die Stadt Monrovia besitt fünf Kirchen die fleißig besucht werden (Report 25, 29, Foote 193). Das Englische ift die herrschende Sprache. aus dem Liberia Herald und aus einem Manifeste des Prasidenten der Republik, welche der Report mittheilt, mogen am besten dienen die Culturstufe zu charafteristren auf welcher die dortigen Reger stehen:

jene Zeitschrift, neben welcher noch eine zweite, The African Luminary in Liberia erscheint, ist auch in Sierra Leone die hauptsächlichste Zeitungslectüre; sie wird ganz von Schwarzen und Farbigen besorgt und ist in den letten Jahren wesentlich besser geworden als sie früher war (Norton 181). Dieß Alles kann über die muthmaßliche Zukunst Liberia's nur ein günstiges Urtheil begründen, wie dieß Hawthorne (162) aus eigener Beobachtung ausgesprochen hat, da er nach einer Zeit von nur 14 Monaten sand daß Liberia sast in jeder Rücksicht besträchtlich fortgeschritten war.

Eine ähnliche Kolonie freier Neger, die von Liberia unabhängig ist, hat die Maryland Colonization Society im J. 1834 in Cap Palmas gegründet, doch scheinen über den Erfolg dieses Unternehmens nähere Nachrichten bis jest zu fehlen.

Schon lange Zeit vor der Gründung von Liberia hat eine englische Gesellschaft (1787) einen ähnlichen Bersuch in Sierra Leone gemacht (Näheres bei Grégoire 189 ff.). Die Kolonie hat außer der Ungunst der Lage und des Klima's auch noch unter anderen großen Uebelständen zu leiden gehabt (vgl. Bas. Miff. Mag. 1839 p. 195 ff. und die Geschichte v. S. Leone das. 1851 IV), die zum Theil nicht ohne die Schuld der S. Leone-Compagnie selbst eingetreten find: nächst der schlechten Beschaffenheit des Landes stellte sich der Ueberfall einer franjösischen Flotte (1794), Angriffe der Timmanis und andere Unglucksfälle der Blüthe der Kolonie entgegen; die Gouverneure blieben gang ihren eigenen Ginfällen überlaffen, ein jeder von ihnen verfolgte andere Plane und ergriff andere Dagregeln als sein Borganger. Daber sanken die früher fleißigen und schon halb civilifirten freien Reger immer mehr, welche man aus Nova Scotia hierher verpflanzt hatte (1792).Ihre Bahl wird bald auf 1100 bald auf 1500 angegeben. Die einem jeden von ihnen versprochenen 60 Acer Land hat man ihnen Es tamen zu ihnen später hauptsächlich die von den gekaperten Sklavenschiffen entnommenen Reger, zu denen jene sich feindlich stellten, sie als freigegebene Stlaven verachtend, und dieser Gegensat scheint nicht unwesentlich dazu beigetragen zu haben, daß fich jene ersten Unfiedler immer mehr der Urbeit schämten und ent= wöhnten, den Feldbau aufgaben, lieber ihr Land verpachteten, wenn fie solches besaßen, und sich ihrerseits dem Bettel und dem Trunke ergaben (Norton 231 ff., 240 ff.); jest find fie fast ganz ausgestorben

(Hawthorne 171). Jene 1100 oder 1500 Reger hatten in früherer Zeit auf Jamaica als Maronen gelebt, und dort bald nach dem Frieden mit den Kolonisten (1738) angefangen sich nütlich zu machen und namentlich Landbau zu treiben (Dallas 157 ff.); später wurden sie nach Canada verpstanzt und känipften im americanischen Befreiungstriege auf Seiten der Engländer, endlich siedelten sie von Rova Scotia aus, wohin man sie nach Beendigung des Krieges gewiesen hatte, nach S. Leone über.

Wirkt schon der häufige Beamtenwechsel und der Mangel an Capital ungünstig genug auf die Fortschritte der Kolonie (Leonard 92), so bildet die fortwährende Aufnahme von völlig uncivilifirten, meist faulen und moralisch gesunkenen Schwarzen die von den Stlavenschiffen kommen (Huntley) und nicht sorgfältig genug beaufsichtigt werden, ein noch weit größeres hinderniß. Seit 1819 (bis 1841?) haben 59331 Reger dort ihre Freiheit erhalten (R. Clarke 68). Ihr Einfluß auf den Buftand der Rolonie im Gangen muß um so bedeutender sein, ale trot der vielen neuen Ankömmlinge die Bevölkerung nicht zunimmt. Man hat dieß als eine Folge theils der dort herrschenden Fieber theils der vielen wilden Chen bezeichnet (Alexander a. I, 97); vielleicht noch mehr hat dazu der Umstand beigetragen, daß die in Freiheit gesetzten Reger vielfach als angeblich freiwillige Auswanderer und freie Arbeiter in die englischen Rolonieen nach Westindien gebracht worden find, wozu man sie durch große Bersprechungen verführt haben soll (Hawthorne 170). Ueberhaupt hat ja England durch die Aufhebung der Zuderzölle (1846) nicht allein den Regerhandel neu belebt und die Stlaveneinfuhr nach Cuba und Brafilien auf mehr als das Doppelte gebracht, sondern es ift auch feine Bandeleflotte hauptsächlich, welche die Stlavenschiffe mit allen Baaren verfieht deren fie jum Gintauf ihrer Fracht bedürfen. Endlich werden auch manche von den in G. Leone freigegebenen Regern durch die Mandingos der Umgegend verlockt und auf's Reue als Stlaven verkauft (Poole I, 133).

Läßt sich auch nicht mit Laplace behaupten (Campagne de circumnavig. 1841 I, 157) daß die Prosperität von S. Leone nur scheinbar gewesen sei und daß allein die Prisenverkäuse dem Handel zu seiner Blüthe verholsen hätten, so ist doch nicht zu verkennen daß der Berein so vieler ungünstigen Berhältnisse rasche und bedeutende

Fortschritte unmöglich machen mußte. Allen and Thomson (1,84) berichten daß die dortigen Reger zwar ein Stud Land erhalten, aber fogleich in ihre alte Faulheit zurückfallen, daher die Schäte des Bodens unbenutt bleiben. Die Creolen = Reger und die halberzogenen Freigelassenen schämen fich namentlich der Feldarbeit (R. Clarke 38), fie gilt ihnen natürlich als Sache des Sklaven, aber unter den in Freiheit gesetten Regern von den Stlavenschiffen, die durch die Bemühungen der Missionare sehr gewonnen haben, soll es doch fleißige Farmer und Landbauern geben die eine regelmäßige Wirthschaft führen (Norton 23, 124); sie stehen ohne Frage in religiöser Bildung, Rleiß und ordentlicher Lebensweise bedeutend über der Mittelstufe der Reger in ihrer Beimath, und namentlich ift Trunksucht felten unter ihnen (das. 272, Leonard 95). Armuth und Noth giebt es nicht in S. Leone; ein Arbeiter verdient täglich 9 pence und für 3 halfpence oder 2 pence erhält er eine ordentliche Mahlzeit; die Bewohner der Kolonie, deren im J. 1853 60000 waren, zeigen fich in neuerer Zeit begierig auf Berdienst und treiben jum Theil felbst einen gewissen Lugus in der Ausstattung ihrer hütten, von denen viele in jeder hinficht weit beffer find als die traurigen Wohnungen der armen Arbeiterklasse in England (Poole I, 198 f.). Die Tischler-, Maurerund Zimmerarbeit die fie machen, ift freilich sehr plump und roh (Norton 263 f.), am liebsten bringen sie ale Bandler ihr geringes Arbeitsprodukt jum Markte in die Stadt, nach Freetown, das jest (1853) 17000 Einwohner zählt, wo sie mit Ihresgleichen die Zeit verschwaßen (daf. 253, 260). Bu diesem 3wede machen fie Wege von mehreren Meilen und am Sonntage finden fie fich dort gut gekleidet ein (Forbes 15). Der Bandel, bemerkt Fraissinet (N. Ann. des v. 1855 I, 296 ff.), ist schon in Folge der Lage von S. Leone die Hauptbeschäftigung seiner Bewohner, im Innern finden fich Bandwerter aller Art, nur Seeleute und Fischer giebt es unter ben Regern nicht; der Feldbau, für den ein großer Theil des Landes fich nur wenig eignet, hat in neuerer Zeit gleichwohl fich beträchtlich ausgebreitet (Forbes 16) und das Grundeigenthum fleigt febr im Preise (Wilson 426). Die Begütertsten unter den Freigelaffenen befigen fteinerne Bauser von zwei Stodwerken, die fie mit Mahagonymöbeln, Teppichen und anderem europäischen Comfort ausgestattet haben, manche geben ihren Rindern eine gute Erziehung in der Rolonie felbst

oder schiden sie zu diesem Zwede nach England, aber auch die ärmsten bezahlen wöchentlich einen Benny an die Elementarschule, und alle die der christlichen Kirche angehören, einen halben Benny an die Misson (Wilson 427 f., Fraissinet a. a. D., Ferguson bei Buxton 277). In manchen Schulen der Missonäre und der Regierung wird ein kleines Schulgeld bezahlt, und die freien Neger haben auf diese Weise allmählich £ 628 für die Erziehung ihrer Kinder beigesteuert (R. Clarke 33). Der Handel von S. Leone, obwohl noch unbedeutend, hat schon in früherer Zeit den dritten Theil des Gessammthandels von Wittelafrica betragen (Buxton 272 ff.).

Demnach wird man Fraissinet nur beiftimmen konnen, wenn er in diesen Thatsachen einen vielversprechenden Unfang ber Gultur erblickt. Die Bebung der Rolonie soll namentlich einer größeren Anjahl von Noruba-Regern zu verdanken sein, deren bedeutende Kähigteiten man auch anderwärts mehrfach bemerkt hat (Tucker 28). Die Alus (Epcos und Yorubas) find unermudlich im Gelderwerb und scheuen dafür keine Anstrengung, manche von ihnen besiten ein bedeutendes Bermögen (8 - 10000 &) und ausgedehntes Grundeigenthum (Poole II, 256, Forbes 13). Es giebt unter den Regern von S. Leone mehrere die einen Credit bis zum Belaufe von £ 3-4000 in London besitzen, einige sollen sogar Baaren im Berthe von 200000 Frce. jahrlich nach England schiden, die reichen Reger verbergen aber ihre Bermögensumstände meist sorgfältig (Wilson und Fraissinet a. a. D.). Die Jury welche die freien Reger bilden, wird als durchaus ehrenhaft gerühmt (Armstead 325), die Beiftlichen find respectabel: Sam. Crowther mar ein Yoruba = Stlave der in S. Leone feine Freiheit erhielt. Unter ben Schulen, die ebenfalls vieles Lob verdienen follen, ift hauptsächlich die höhere Bildungsanstalt hervorzuheben, in welcher im Lateinischen, Griechischen, Bebraischen und in den Raturwissenschaften unterrichtet wird; das Schulgeld beträgt 60 Dollars, und dieses wird öftere von freigelaffenen Regern bezahlt die vor 25 3abren noch nichts besaßen (Wilson 422). Ratürlich kommt es in den Schulen vielfach vor, daß die Reger mit der richtigen Aussprache bes Belesenen zufrieden, sich wenig um ben Sinn bekummern, ba lefen und schreiben zu lernen nicht aus ihrem eigenen Bedürfniß entsprungen ist. Indessen ist dieß nicht allgemein (Norton 58 f., 255), sondern manche benugen die Schreibkunft theils um fich Rotizen für ihren eigenen Gebrauch zu machen, theils um Briefe aufzuseten, die in demuthigem Ausdruck, in der Sathildung und Orthographie so wie in der Confusion der verschiedenartigsten Phrasen kaum schlimmer sind als deutsche Bettelbriese der niederen Stände (s. die Beispiele bei Mrs. Norton 335). Manche lernen in den Schulen ein leidlich correctes Englisch reden (das. 238); die herrschende Sprache von S. Leone ist nämlich das verstümmelte Reger-Englisch, dessen Berderbnis die Reger jedoch nicht hindert ihren Mutterwiß zu zeigen (R. Clarke 11). Bon einem Betrüger z. B. sagen sie: Ah, Daddy, dat man tand all same as snake in de grass; von einem Schmeichler: dat man can put honey too much on he mouth, he talkee sweetie mouth too much; von einem der ein Geheimnis herauslocken will: Ah Daddy, no go try for pick my mouth.

## Die Hottentotten.

I. Die Pottentotten, deren älteste une bekannte Geschichte das Journal van Riebeek's, des Gründers der Captolonie (1652) aufbewahrt hat (Zuid-Afrikaansche Tydschrift Capstadt 1824 — 25, The Record ed. by Moodie Cape Town 1838) nennen sich selbst im Rama-Dialett Roitoib, plur. Rvifoin; im Rora-Dialett Ttub. teub; im Cap-Dialett Queuna oder Qena (vgl. bei Bleek, Lib. of S. G. Grey I, 1 p. 4, 18 die verschiedenen Ramen die fie bei anderen Bolkern führen). Es ift dieß jedenfalls dieselbe Benennung welche Barrow I, 215 Quaiquae schrieb, von "quae, eine" und "quaina, Mann," wie er fagt, Lichtenstein aber Rhoekoep von "t'koei, eines" und "koeub, Mann;" dieselbe endlich welche im Zulu qwaka lautet und einen roben Menschen oder Wilden bedeutet (Dobne a. 305), denn auch das lettere Wort ist wie die obigen mit zwei Schnalzlauten auszusprechen. Benn es in den Rhein. Disfioneberichten 1851 p. 393 heißt, die Silbe qua finde sich nirgende in der Sprache der Hottentotten, der Name aber den sie sich selbst beilegten sei Choi=Choin (Mensch der Menschen) und der ihres Stammes Namab, so beruht die erstere Behauptung ohne Zweifel nur auf einer verschiedenen Auffassung derselben schwer zu ergreifenden und wiederzugebenden Sprachlaute.

Als die bedeutendsten Stämme werden in der frühesten Zeit folgende bezeichnet: die Goringhaiqua,\* gewöhnlich Caepman genannt,

<sup>&</sup>quot;) Es herrscht in der Orthographie dieser Ramen große Berwirrung. Bleek a. a. D. p. 25, welcher nicht alle in den Cape Records angesührsten Stammesnamen der Hottentotten ausgählt, hält es noch für zweiselhaft ob die Choeringaina oder Goeringaiqua (Waterman, Strandloopers) identisch seien mit den Goringycona oder Goringhaiqua (Caepman). Da uns die Cape Records selbst nicht zu Gebote stehen, gründen wir unsere Angaben nur auf den Auszug Sutherland's.

weil fie den Anspruch machten die alten Eigenthümer der Umgegend des Cap zu sein (Sutherland II, 206, 222, 323); die Gorachou. qua und Cochoqua, welche letteren in der Rahe von Saldanha Bai, obgleich achte hottentotten, doch als auffallend schon und mohl= gebaut geschildert werden (das. I, 187); nördlich von ihnen die Ramaqua; sudöftlich von diesen die Chariguriqua, mahrscheinlich durch Berftummlung des Ramens später Grie, Griqua, Grigriqua genannt (I, 208, II, 166); ferner vom Cap gegen Often die besonders jahlreichen und mächtigen Chainouqua, Saffequa und Bancumqua, welche ebenso wie viele andere vom Cap landeinwärts lebenden Stämme als keine Romaden, sondern als festsäßig bezeichnet werden (I, 190 ff.). Zwar hielt van Riebeek die Chainouqua, welche meift an der Oftkufte von Africa lebten, für verschieden von den Pottentotten (I, 201), doch liegt keine thatsächliche Angabe vor die dieß glaubhaft macht. Die oft ermähnten Soaqua (Buschmänner, Berg-Bottentotten, banditti), deren einzelne Borben Dbiqua, Attiqua u. s. f. hießen, lebten theils als gehaßtes und verfolgtes Raubgefindel, wie die Bishman öftlich vom Cap jenseits der Berge, theils fanden fie zu den ermahnten hottentottenvölkern in einem Berhaltniß der Hörigkeit, indem fie diesen namentlich ale Spione und Borpoften im Rriege dienen mußten (II, 444, 603, 628), überall aber maren fie gang befiglos, hatten weder Sutten noch auch Bieh - "außer Sunden und Läusen," wie ein Eingeborener fich ausdrückte (II, 595). Demnach ift es entschieden unrichtig daß auch die Buschmänner früher in befferen Berhältniffen gelebt hätten und erft durch die Bedrückungen von Seiten der Rolonisten gesunken seien (Philip 1, 4, 33; de Jong I, 192), obwohl damit die Möglichkeit nicht ausgeschloffen ift daß fie ursprünglich nur verwilderte bottentotten maren.

In Folge der Lücke die in den bis jest veröffentlichten Cape Records vom 3. 1690—1769 reicht, sind wir nicht im Stande zu ermitteln welches Schickfal die meisten jener Hottentottenvölker getroffen hat: nur drei derselben sind jest noch übrig, die Korana, Goraqua oder Koraqua, die Ramaqua und die Griqua. Die von den älteren Reisenden erwähnten Gonuqua (Gonaqua) scheinen durch Mischung mit Kaffern vom Schauplaße ganz verschwunden zu sein (Le Vaillant 1. R. 210, Sparrmann 334, Barrow 1, 169 und Thompson I, 51): sie waren als Mischlinge von dunklerer Farbe

und befferer Bildung ale die übrigen Hottentotten (Patterson 84); ihre Sprache enthielt eine beträchtliche Angahl von Raffer-Bortern Die hollandisch sprechenden (Bater, Mithridates III, 1 p. 299). Griqua (Cumming 43) find ein Mischvolt, das um den Anfang dieses Jahrhunderts unter Adam Rot im Ramaqualande vereinigt (ausführl. darüber Arbousset et Daumas 40), aus mannigfaltigen Elementen besteht: ihren weißen Stammeltern fteben fie um eine oder zwei Generationen ferner als die fog. Baftaards (Backhouse 348), die Dischlinge der weißen Rolonisten und hottentotten; außer den Rolonisten hat aber auch noch die Stlavenbevölkerung, welche die Hollander schon in der frühesten Zeit in die Captolonie einführten (Guineaneger, Malgaschen, Malabaren und Malaien\* von Batavia), ju ihrer Entstehung mitgewirkt, endlich auch Betschuanen, die neuerdinge die Balfte der Einwohner von Griqua - Stadt oder Rlaarmater bilden (Steedman II, 39 ff.). Ihren früheren Ramen Baftarde follen fie, auf das Anstößige desselben aufmerksam gemacht, mit dem von einem ihrer Stammväter hergenommenen Ramen Griqua vertauscht haben (Campbell 1. R. 314), wie auch die Rorana angeblich ihren Namen von einem alten Häuptling Kora führen (Arbousset et D. 49). Die in der Capkolonie selbst lebenden Hottentotten find alle gemischten Blutes und sprechen jest nur noch hollandisch (Bunbury 165, Napier II, 181 not.), oder vielmehr wie die eingeführten Stlaven ein Gemisch von Hollandisch, Portugiefisch und Malaiisch mit ihrer eigenen Sprache (Lichtenstein II, 603). Da die Ufer des Gariep früher der gewöhnliche Zufluchtsort entlaufener Sklaven und Räuber aus der Capkolonie waren (Thompson II, 76), find auch die Rlein-Namaqua (dieffeits des Fluffes) größtentheils zu einem Baftardgeschlechte geworden (Rhein. Missioneb. 1851 p. 374).

Es geht hieraus hervor daß der mahre Hottentotten Typus auf die Korana und Groß Namaqua beschränkt ist. Die Abbildung bei Prichard ist aus Daniell's Sketches rep. the native tribes, an. and sc. of S. Afr. 1820 entnommen und stellt Beiber vom Stamme der Gonah Hottentotten dar, die nach der Angabe des letzteren eine entschiedenere Mongolenähnlichkeit zeigen als bei den übrigen gewöhn-

Die Malaien bilden gegenwärtig am Cap eine sehr industridse Menschenklasse und haben als Sklaven stets gestrebt sich frei zu kaufen, doch ist ihre Geschicklichkeit im Bergiften gefürchtet (Moodie I, 197).

lich sei, daher sie schwerlich für typisch gelten können. Sehr genau beschreibt namentlich Desmoulins (Hist. nat. des races hum. 1826 p. 295) die Hottentotten und Buschmanner, die er als zwei völlig verschiedene Racen betrachtet und bekampft wie Cuvier ihre oft behauptete Mongolenähnlichkeit, es bleibt aber zweifelhaft in wie weit feine Angaben allgemeingültig find: der Durchmeffer des Ropfes von vorn nach hinten sei beim Hottentotten sehr lang und das hinterhaupt in horizontaler Richtung stark verlängert (wogegen Latham, Nat. hist. of the var. of man 1850 p. 495 den hottentotten ale turgföpfig bezeichnet), das Schädeldach nicht gewölbt, sondern flach, die Schläfe nicht convergirend, sondern ebenfalls flach, die Stirn flein und gewölbt, das Rinn fehr schlecht entwidelt. Die Stirn wird meift als niedrig, doch auch als groß, kugelig und vorstehend angegeben (Percival 117); die Augen liegen in weiten Söhlen und stehen beträchtlich voneinander ab, find dunkelbraun, lang und schief geschlitt mit etwas abgerundetem inneren Bintel. Bei ftart vorstehenden Badenknochen und kleiner Rase (nicht ganz 6" hoch — Le Vaillant) mit weiten Löchern erscheint bas Geficht wie von vorn zusammengedrückt. Die Lippen find minder did als beim Reger, der Unterkiefer schmal, das Kinn steht lang, dunn und spis hervor. Das Haar ist auf dem Ropfe in einzelne getrennte Buschel vertheilt, die fich in fleine Floden jusammenrollen; wenn turz geschnitten, ift es borftenartig. Rinnbart fehlt, wie das haar am Leibe, oder ist nur gering und dann stets traus (Sparrmann 172, Thunberg I, 276).

Die Statur ist meist unter mittelgroß, oft kaum 5' und bei den Beibern 4'; die Hautfarbe mehr braun oder gelblich als schwarz, bei manchen Hottentotten und namentlich Buschmännern so hell daß ein röthlicher Anslug auf den Bangen bemerkbar ist (Mossat p. 4); das Rückgrat sehr stark einwärts gekrümmt (Thunberg II, 168), das Beden der Männer soll stark und dicht, das der Beiber leicht und zart sein; die Scienke der Extremitäten, die Hände und Füße klein und zart gebildet (Barrow I, 152). Die weiße Stelle an der Nagelwurzel sehlt auch noch nach vielmaliger Areuzung mit Holländern (Galton 72). Ueber die Schürze, die Fettpolster und einige andere hierher gehörige Eigenthümlichkeiten vgl. das I, 120 und 150 Mitgetheilte.

Die Koranas sind mittelgroß, größer und stärker als andere Hotztentotten (Arbousset et D. 50), Badenknochen und Kinnladen we-

niger vorstehend (Lichtenstein II, 412), lichtgrau von Farbe, bilden sie ein Uebergangsglied zu den Kassern (Kresschmar 231), und
obwohl reine Hottentotten, haben doch viele von ihnen eine wohlgebildete Kopfform und Physiognomie (Thompson II, 29 ff.).

Die Ramaqua werden schon von den ältesten Berichten als von großer Statur geschildert, manche von ihnen besaßen sogar lange Loden wie die Holländer (Sutherland II, 241, 245). Mager und schmächtig, manche wohl proportionirt, manche sehr schlecht (Rhein. Missioneb. 1851 p. 393), zeigen sie im Uebrigen ganz das dreiedige Gesicht und den Typus der anderen; die Griqua sind mehr rothbraun und von langem geradem Gesicht (Alexander b. 192, Krepschmar 215, v. Reper 118).

Die Korana leben am Drange-Fluß aufwärts bis jenseits der Mündung des Baal-Flusses und erstrecken sich von da am Baal- und Hart-Flusse aufwärts bis in die Breite von Delagoa (Bleek a. a. D. 173 nach Solomon). Ihre Sprache, die vom Ramaqua nur dia-lektisch verschieden ist, bildet den Uebergang vom letzteren zu den Cap-Dialekten der Hottentotten, welche der Sprache der Buschmänner zu-nächst stehen (Rhein. Missionsb. 1850 p. 300, Bleek a. a. D. 19). Es wird versichert daß im 17. Jahrh. die Bornehmen bei den Hottentotten eine Sprache besaßen die das gemeine Bolt nicht verstand (Sutherland II, 237).

Bon den 14 Stämmen der Namaqua die sich bei Bleek p. 9 aufgezählt sinden, werden nur die Thabobika (Cabobiqua) in den Cape Records erwähnt. Den eigentlichen Kern des Namaqua-Bolkes, welcher durch das Bordringen des Stammes der Orlam von Süden her freilich gelitten hat, bilden die Keisthous (Kaubibkoin in Betermann's Mittheil. 1858 p. 52), das sog. "rothe Bolk", welches den reinsten Hottentottens Typus darstellt (Wallmann, Bleek). Nur spottweise werden sie von Andern das rothe Bolk genannt, wähstend sie sich selbst das "königliche Bolk" nennen, weil das Oberhaupt aller Ramaqua in früherer Zeit, da die Racht derselben noch besser centraslistet war, ihm angehörte (Rh. Nisstonsb. 1852 p. 326, 1854 p. 114, 256). Es sind dieselben welche von Alexander (b. II, 109 und J. R. G. S. VIII, 15) unter dem Ramen Rubies oder Rubbis (d. i. viesles, großes Bolk) ausgeführt werden, nach seiner Angabe etwa unter 20° s. B. leben, langes krauses Haar haben und einen Ramaquas

dialett reben. Den Spottnamen "rothes Bolt," der für reine Ramaqua offenbar sehr unpassend und befremdend ift, haben sie mahrscheinlich nur durch Uebertragung erhalten. Moffat (12) erzählt nämlich von dem sog. "rothen Bolke" der Tamahas (wohl Damaras), das fich aus Flüchtlingen verschiedener Länder angesammelt habe. Unter diesem Bolte find ohne 3weifel die Ghou-Damop oder Berg-Damaras zu verstehen, die Haukoin "rechte Menschen," wie sie sich selbst, oder Beitoin "Buschmenschen" wie die Herero (Dwaherero) oder Damaras der Ebenen sie nennen (Rh. Missioneb. 1852 p. 9). Bu den Herero besitzen sie teine Bermandtschaft (Sahn), doch find sie wie diese letteren, welche vor etwa hundert Jahren aus dem Innern vorgedrungen, die Ghou-Damop theils vertilgt theils vertrieben haben, gang negerartig, von dunkel glänzend schwarzer, ein wenig in's Röthliche fallender Farbe, oft auch erdgrau von Staub und Asche, reden aber die Ramaqua-Sprache und haben mehrere charafteristische Sitten der Sottentotten: das hanfrauchen, das Abschneiden von zwei Rleinfingergelenken bei den Beibern, die Gorah als Musikinstrument und keine Beschneidung (das. 210, 217, Galton 24, 29, Andersson I, 85, Alexander b. II, 133 ff.). Die Berero, deren Farbe von schwarz bis roth wechselt, unterscheiden sich selbst in "schwarze" und "rothe Menschen" (Andersson I, 54): die letteren find mahrscheinlich Mischlinge von herero und Namaqua, wie die Ghou-Damop ein Mischvolt von Ramaqua mit einem den Ovampo nahestehenden Bolke zu fein scheinen, das von den Namaqua unterjocht und vollständig absorbirt worden ift; tenn die Ghou-Damop, welche den Ovampo in jeder hinficht ähnlich sein sollen, erzählen selbst daß sie vor langer Zeit von den Ramaqua und Buschmännern unterjocht worden seien, denen fie jest als Rnechte dienen, doch foll es noch jest einige ihrer Stämme geben denen die Hottentotten=Sprache gang unbekannt ift (Galton 143, Rh. Misfioneb. 1852 p. 216, 1851 p. 385). Ihr Sauptfit ift in den Bergen zwischen dem Ruisib und Swatop, zerstreut aber reichen sie bis 25 und 26 o f. B. herab. Ihren Namen Ghou Damop haben sie von den Namaqua erhalten, welche alle Damaras insgemein Dam ap, die Berg-Damaras aber Bumi oder Bau Dam ap, gewöhnlicher fpottweise Roup Damap "Mist Damaras" nennen (Alexander b. II, 136 und J. R. G. S. VIII, 18); dagegen scheint von anderen Bölfern der Spottname "rothes Bolf," der ursprünglich wohl nur den zum

Theil röthlichen, aber Ramaqua redenden Ghou-Damop gegeben wurde, auf die Ramaqua überhaupt übertragen worden zu sein.

Die Sage erzählt, und es ist dieß mehr als bloße Fabel, daß die Hottentotten in älterer Zeit nicht allein reicher an Bieh waren, sondern auch sester zusammenhielten und gesellschaftlich besser organisirt waren als gegenwärtig: die Gewalt der Häuptlinge war durchgängig viel bedeutender (Sutherland II, 538 ff. u. sonst), und insbesondere scheint das Oberhaupt der Cochoqua, bei denen man sogar gewisse Abstusungen der Macht gefunden hat, eine Art von Oberhoheit über die anderen Häuptlinge besessen zu haben (ib. I, 174, II, 206). Daß manche Hottentottenvölker des Innern sonst keine Romaden waren, ist schon erwähnt worden. Auf eine bedeutende räumliche Ausbreistung der Hottentotten-Macht in alter Zeit läßt außerdem Bieles schließen.

Im füdlichen Theile des Landes der Amakofa-Raffern befigen noch jest Berge und Fluffe Hottentotten-Namen (Barrow I. 214, Kay 268, Räheres bei Arbousset et D. 528), und es ift, wenn dieses Land demnach in früherer Zeit den Hottentotten gehörte, nicht mahrscheinlich daß unter irgend einem der Bölker welche in dem alteren Theile der Cape Records genannt werden, Raffern zu verstehen seien. Im Lande der Amapondo, nicht fehr entfernt von Natal, finden fich noch gegenwärtig Buschmänner (Petermann's Mittheil. 1858 p. 218 nach Solomon), und nach Latham (Ethnol. of the Brit. col. 69) maren die jest ausgestorbenen heptom in der Umgegend von Ratal ein Pottentottenvolt, worauf auch die bei Isaacs (I, 55) angeführte. Sitte ein Fingerglied abzuschneiden hinweist. Es wird ferner zugegeben daß die höchst eigenthümlichen Schnalzlaute welche die hottentottensprache besitt, ihr ursprüngliches Eigenthum und erst aus ihr in die Sprache der benachbarten Kassern und der Zulus übergegangen find. Die Sprache der Amasuazi besitt deren wenigere ale die der Bulus, die der Betschuanen hat gar feine mehr, nach Rorden hin verlieren sich diese Laute gänzlich (Bryant im Journal Am. Or. Soc. I, 395): der Einfluß der Hottentotten erstreckt fich demnach auf der Oftfufte von Africa weit über ihr jegiges Gebiet hinaus und wir muffen vermuthen daß fie in alter Zeit in dieser Begend das herrschende Bolt Benn auch (nach Dohne a. XXXIII ff.) außer dem Worte maren. für "Gott," u-Tixo, nur in einer geringen Anzahl von Fällen sich

mit Sicherheit nachweisen läßt daß Hottentotten-Wörter in die Kafferssprachen übergegangen sind,\* und auch aus den Schnalzlauten der letteren nicht auf einen überwiegenden Einstuß der Sprache der Hottentotten auf die Sprache der Kaffern geschlossen werden darf, so bleibt es doch für das Berhältniß beider Bölkerstämme zueinander in alter Zeit charakteristisch genug, daß die Kaffern von den Hottentotten lernten und sich ihnen gegenüber receptiv verhickten, nicht umgekehrt.

Dieses Berhältniß wird von den Kaffern selbst anerkannt und weiter erläutert, indem sie erzählen daß zuerst die Hottentotten in das Land gekommen seien, später sie selbst und zwar von Rorden und Rordosten her, zulest aber die Betschuanen (Arbousset et D. 529, 532). In manchen Theilen des Kafferlandes soll noch jest, wenn ein Buschmann an einer Jagd mit theilnimmt, diesem das beste Stück des erlegten großen Wildes zustehen, selbst vor dem Kaffernhäuptling, weil die Buschmänner die ursprünglichen Bewohner des Landes waren (Backhouse 273). Ferner weist die weite Verbreitung mancher Sitten und Sagen die ursprünglich den Hottentotten angehört haben, nicht minder als die große Ausdehnung des Gebietes in welchem sich noch jest Hottentotten und Buschmänner zerstreut sinden, darauf hin, daß sie die ältesten Besitzer des Landes bis weit nach Norden hin geswesen sind.

Im ganzen Lande der Namaqua finden sich von Steinen aufgesthürmte Grabhügel, angeblich für einen Mann errichtet der an vielen Orten gestorben, begraben und wieder auferstanden sein soll — Lichstenstein (I, 350, 582) hat sie einfach als Hottentotten-Gräber bezeichenet. Dieser Mann ist Heizi Eibib, der Mond, der von Osten kommt, unblutige Opfer an Pfeilspissen, Zweigen, Steinen erhält und um gute Jagd und reiche Viehheerden von den Hottentotten gebeten wird (Rh. Missionsb. 1851 p. 399, Alexander b. I, 166). In einer Lezgende bei Galton (144) tritt Hadschi-Aybib als Urgroßvater der Ghou-Damop auf, die vom Pavian stammen sollen. Selbst Omakuru, die höchste Gottheit der Damaras der Ebenen (Owaherero), welche dieselbe Geschichte vom Mond und Hasen erzählen die wir unten als den Hotztentotten eigen ansühren werden (Hahn 156), soll unter kegelförmigen

<sup>\*</sup> Die Aehnlichkeiten von Wörtern die Latham (Man and his migrations 134) zwischen den Hottentottensprachen und anderen africanischen Idiomen gefunden zu haben glaubt, wollen freilich nur wenig sagen.

Steinhügeln an verschiedenen Orten begraben sein (Galton 108 f., 116), und eben folche Graber, auf die jeder Borübergebende einen Stein ober Zweig als Opfer wirft, finden fich wie im Damara-Lande so auch bei den Matebele im Osten des Ngami (Andersson II, 63). Diefe Graber und diefe Sitte erftreden fich vom Camtus- und Großen Fisch-Fluß (Thunberg I, 182, Sparrmann 549), wo sich lange parallele Reihen von Steinhaufen, 3-41/2' hoch und 6-10' im Durch. meffer fanden, auch durch das Rafferland (Lichten ftein I, 411, Campbell 2. R. 110, Kay 211, Döhne a. 366). Die Sitte des Rauchens von Sanf (daka), die bei den Sottentotten ale allgemein verbreitet in den ältesten Berichten erscheint, ift mahrscheinlich erft von ihnen zu den Raffervölkern übergegangen und von diesen vielleicht bis zu den Maravi am Zambefi gelangt, bei denen es ebenfalls Graber giebt auf welche jeder Borübergehende einen Stein zu werfen pflegt, nur find dieß folche von Zauberern die überführt und verbrannt worden find (3tfc). f. Allg. Erdt. VI 290, 287 nach Monteiro). Endlich haben die Zulus und manche Betschuanen die Gorah, das nationale Musikinstrument der Hottentotten von diesen entlehnt (Delegorgue II, 560).

Berftreute unabhängige Sottentottenvölfer giebt es nach ber Bersicherung der Betschuanen im Innern bis zum Ngami-See bin und noch jenseits desselben (Smith im J. R. G. S. VI, 409 und Moffat 7 f.), wo neuere Reisende namentlich im Nordoften eine zahlreiche Bevölkerung von Buschmännern gefunden haben (f. Betermann's Nach Cooley (a. 133 und 128) wären die Mittheil. 1858 p. 55). Batletle, Baclecle oder Bapene, wie fie von den Betschuanen wegen der für diese unaussprechlichen Schnalzlaute genannt murden, Buschmänner oder Hottentotten, und nicht minder die zum Theil noch weiter nördlich vom Ngami wohnenden Butua, Abutua oder Bas toa. Ift Letteres zweifelhaft, ba es an naheren Rachrichten über diesen Punkt bis jest noch fehlt,\* so ist dagegen das Erstere entschieden unrichtig. Die Bapepe, welche von den Betschuanen vielmehr Bas toba "Rnechte" genannt werden, haben allerdings einige Schnalzlaute, obwohl in geringerer Anzahl als die hottentotten, mas aber nach früher Ermähntem nichts dafür beweift daß fie wirklich ein Sot-

<sup>\*</sup> Nach Andersson (in Petermann's Mittheil. 1855 p. 48) find die Batoana am Ngami ein Betschuana-Stamm der fich in nichts von audern Betschuanen unterscheidet.

tentottenvolk find. Im Ganzen ift ihre Sprache vielmehr der berero zunächst verwandt und bietet viele Analogieen zu einigen Dialetten der oftafricanischen Rufte dar, fie selbst aber gleichen an Gestalt, Beficht und Farbe am meisten den Dwampos und Berg = Damaras (Andersson II, 251, Bullet. soc. géogr. 1855 I, 384 nach demf., Bleek p. V, Nouv. Ann. des v. 1850 IV, 41, 44 nach Livingst.). Auch Livingstone (J. R. G. S. XXVII, 370) ist geneigt sie zu der großen südafricanischen Sprachfamilie zu rechnen, und Bleek (Lib. I, 1, 164) spricht dieß entschieden aus. Sie find schwärzer und größer als die Betschuanen, denen sie überlegen sein sollen, sowohl physisch als geistig — wenn Letteres nicht als ein Irrthum Oswell's anzusehen ist, da sie Andersson sehr häßlich nennt (vgl. Nouv. Ann. a. a. D. 60 und Petermann's Mitth. 1855 p. 48). Indessen besitzen sie Rahne und Rohrstoße, die sich bei Hottentottenvölkern nirgends zu finden scheinen, selbst nicht am Gariep (Le Vaillant 2. R. I, 431, Rhein. Missioneb. 1852 p. 88), und sollen aus dem Damara-Lande in ihre jezigen Size am Ngami eingewandert sein.

Gleichwohl scheint es unzweifelhaft daß die Hottentottenbevolkerung noch höher nach Norden hinaufreicht als bis in die Breite des Rgami;\* benn obwohl im Westen der Smatop die Grenze der Namaqua gegen die Damara bilden soll, so finden sich Buschmänner doch auch noch jenseits dieses Flusses als Sklaven bei den Damara (Andersson 248), und 'es wird behauptet daß Ramaqua unter dem Namen Rarinku und Buschmänner sich von der Walfischbai noch zehn Tagereisen weit nach Rorden bin erstreden (Rhein. Diffionsb. 1850 no. 9); ja fie sollen bis zur Breite von Caconda hinaufgeben (Galton 24, 132) und werden bei den Owampos als eine Art von stehendem heere gehalten. Livingstone II, 54 bemerkt daß die von den Portugiesen nicht unterjochten Risama im Norden des Coanza viele Aehnlichkeit mit den hottentotten und Buschmännern haben, doch hat sie Kölle a. sprachlich zu den Eingeborenen von Angola gestellt. Rur der eine Zweifel bleibt hierbei zurud, ob jene Buschmanner überall wirklich dem Stamme der hottentotten angehören.

Der offenbar sehr genau unterrichtete Bers. des Aussatzes über die Berbreitung der Hottentotten bei Petermann 1858 p. 49 betrachtet die Ausbreitung der Buschmänner bis 17° s. 21. als ziemlich sicher. Bgl. auch ebendas. p. 218.

Die Buschmänner find häufig gar nicht als ein Bolt ober Stamm, sondern ale Rotten verlaufener Diebe und Rauber vom verschiedensten Ursprung angesehen worden. Es werden zu ihnen viele Mischlingshorden gerechnet, die aus hottentotten, Raffern, Betschuanen und Sklaven der Rolonie fich gebildet haben, daher die Schilderungen die von ihnen entworfen werden, nicht überall gleich lauten. Solche Mischlinge sind die Buschmänner z. B. jenseits des Gariep (Burchell II, 285), und man wird an ähnliche Berhältnisse denken, wenn Livingstone (J. R. G. S. XXII, 164) die Buschmänner im Rordosten des Ngami als große wohlgebaute Menschen bezeichnet, die fast so schwarz als die Kaffern seien, obwohl sprachlich identisch mit den südlichen. Muß demnach zugestanden werden daß der Rame Buschmänner nur ein ziemlich unbestimmter Sammelname ift, so fehlt es ihm boch gleichwohl nicht an einer sehr bestimmten Bedeutung, aus deren Nachweisung es fich zugleich rechtfertigt daß fie ale ein 3meig der Bottentotten betrachtet werden: alle befiglosen und gefnechteten Stamme, die in Folge ihrer Armuth ein herumschweifendes und häufig ein Räuberleben führten, murden, wie früher ermähnt, unter diesem Ramen befaßt, ohne daß sonst irgend ein Unterschied zwischen ihnen und den Sottentotten fich zeigte.

Dahin gehören in alter Zeit z. B. die Goringhaiconas, die als besiglos von den Goringhaiquas unterschieden werden (Sutherland II, 324) selbst trop der offenbaren Identität des Ramens und des Bolfes. Go hören wir auch neuerdings daß die Ramaquahottentotten und Buschmänner am Swakop sich nur in der Lebensart voneinander unterscheiden, gar nicht in Sprache und phyfischer Bildung (Galton 40, Alexander b. I, 276). Schwerlich richtig ift die Behauptung daß es zwei verschiedene Arten von Buschmanner gebe, die einen wirkliche Hottentotten und bieweilen ziemlich groß, die andern immer klein, schmutig gelb und von mongolischem Typus (v. Meper Bei der weiten Ausbreitung derfelben tann es nicht wundern, daß fie von verschiedener forperlicher Bildung und in verschiedene Sprachen gespalten sind, wie sie auch mit den Korana und Namaqua sich meist nicht unmittelbar verständigen können (Moffat 6 f.); doch scheint ihre Sprache überall die carafteristischen Schnalzlaute der Hottentotten zu befigen.

Die Buschmänner welche fich selbst 'Abua" "bie Hottentotten-

schütze" nennen sollen (Arbousset et D. 479), bei ben Raffern aber Baroa und bei den Korana Saab heißen (Lichtenstein) find ausführlich von Cuvier beschrieben worden (Mém. du Museum III, 259 ff., Abbildung in deffen Mammif. I, Dectel's Archiv f. Phyfiol. V, 153, Bagner's Naturgesch. d. Menschen II, 166 ff.), doch bleibt es zweifelhaft in wie weit die Beschreibung jenes Beibes einen Anspruch darauf hat als typisches Bild zu gelten. Rach Schädel- und Bedenform gehören die Buschmanner zur Regerrace und scheinen fich in ihrer körperlichen Bildung den Hottentotten nahe anzuschließen, nur find fie im Süden kleiner als diese, durchschnittlich kaum 4' hoch; Barrow (I, 271) giebt ben größten Mann den er fah ju 4' 9", bas Meinfte Beib zu 3' 9" an. Sie find etwas heller als die hottentotten, mager, aber von bedeutender Mustelfraft: vier Manner trugen eine Giraffe, etwa 1000 Pfund, ohne Schwierigkeit fort; ausgezeichnet find fie ferner durch die völlig affenartige Beweglichkeit des Befichts die sich bei jedem Wechsel innerer Erregung zeigt und durch den wilden, unsicheren, listigen Blid, doch würde man sie nicht häßlich nennen können, wenn sie nur wohlgenährt wären (Lichtenstein II, 365 ff., I, 188), Rretfchmar p. 225 nennt sie sogar "durchaus wohlgebildet und von ziemlich regelmäßiger, zuweilen tadelloser Gefichts: bildung." Im ganzen Lande der Namaqua und Damara, sind sie den ersteren im Aeußeren ähnlich, nicht so klein und mager wie am oberen Drange-Fluß (Alexander b. I, 287, II, 144). Die Buschmanner am Buga-Fluß, deffen Fische ihnen ausreichende Nahrung gemahren, stehen höher und sehen weit besser aus als die in der Wüste lebenden (Livingstone im J. R. G. S. XXI, 23). In einigen Gegenden find fie hellgelb, von kurzem stämmigen Buchse, in anderen hochgewachsen und dunkel (Livingstone I, 99 und sonst).

Für die Beantwortung der Frage nach dem Ursprunge und den muthmaßlichen Wanderungen der Hottentottenvölker fehlt es bis jest an thatsächlichen Unhaltspunkten. Die höchst unwahrscheinliche Sage der Namaqua daß sie zu Schiffe in ihr Land gekommen seien, verdient wohl kaum irgend welche Berückschtigung, sie beruht wahrscheinlich auf einer prahlerischen Lüge. Interessanter ist daß sie, wenigstens auf der Westküste von Süden nach Norden vorgedrungen zu sein scheinen: die südlichen Völker heißen Gununku "die untersten," die nördlichen Aunin "die an der Spise stehenden," von den Holländern Topnaar

genannt (Rhein. Missionsb. 1852 p. 215). Dieser Richtung sind neuerdings, vor 40—50 Jahren, auch die südlichsten Ramaqua, die Derslam, welche einige Culturelemente von den Weißen ausgenommen hatten, noch auf ihrem Eroberungszuge gefolgt. Ihren Ramen sollen sie von einem der ältesten Kolonisten haben der sich unter ihnen niederließ: sie sind keine reinen Hottentotten mehr, sondern gemischten Blustes (Wallmann) und sind den Topnaar, den Hottentotten in der Gegend der Walssiche Bai, bei denen sie sich niedergelassen haben, als Eindringlinge verhaßt (Andersson II, 61). Es scheint diese Strömung wenigstens ursprünglich eine Folge von dem Bordringen der Kasservölker in der östlichen Hälfte des Continentes von Often und Nordosten her zu sein; später hat die Ausdehnung der Cap-Kolonie zu ihr mitgewirkt.

II. Das Urtheil über die geistigen Fähigkeiten ber Hottentotten war in älterer Zeit nichts weniger als ungünstig; es lautet im 3. 1668 dahin, daß fie fo viel Berftand befäßen ale die gemeinen Sollander, aber vorsichtiger seien als diese (Sutherland II, 332), daß sie zwar wild und roh, doch nicht dumm seien, sondern sich täglich schlauer zeigten und jede Gelegenheit zu ihrem Bortheil zu benuten mußten (II, 107): durch die Intriguen des Eingeborenen harry sah fich van Riebeet fortwährend irregeführt und feine eigene Ohnmacht nöthigte ihn jenem, der fich unentbehrlich mußte und dieß aufe Grobfte ausbeutete, Alles hingehen zu lassen. Viele Hottentotten hatten in turger Zeit so viel Hollandisch gelernt daß es schwer murde vor ihnen etwas geheim zu halten, mit dem Berkaufe ihres Biehe maren fie lange Beit höchst zurudhaltend und machten baburch bie Fremden von fich abhängig, und in ihrem eigenen wohlverstandenen Interesse erklarten fie im 3. 1662 gegen van Riebeet, daß fie lieber ihm und den Seinigen gegen fremde Ankömmlinge Gulfe leiften als diefen auch bie Riederlassung im Lande erlauben wollten, da fie fonft zu viel von ihren Weiden verlieren würden (Barrow I, 156, Napier I, 77, 87).

Neuerdings pflegen die Hottentotten als stereotypes Beispiel geistiger Unfähigkeit angeführt zu werden. Ein Blick auf ihre historischen Schicksale und ihre jezigen Zustände wird lehren in wie weit dieses Urtheil begründet, wie es zu motiviren und zu beschränken ist.

Als die Hollander fich am Cap niederließen (1652), waren bie

Hottentotten ein armes hirtenvolt deffen ganzer Reichthum in Rinderund Schaafheerden bestand. Für ein fingerlanges Stud Tabat vertauften fie eine Ruh und zeigten fich dabei so gewiffenhaft, daß fie, wenn die Ruh dem Raufer entlief, den Raufpreis folange wieder jurudgaben bis sie jene wieder herbeigeschafft hatten (Sutherland II, 14). Gern hatte van Riebeet, wie er felbft wiederholt fagt, fie ausgeplündert und zu Sklaven gemacht, aber die Regierung des Mutterlandes verbot dieß entschieden und die Rolonisten waren überdieß in der ersten Zeit dazu nicht ftart genug: die Eingeborenen benutten diese Schwäche und murden bald unehrlich und unverschämt. Sie fingen an Bieh zu ftehlen und es machte fich nothig (schon um 1659) energisch gegen sie aufzutreten. Ihr Land war occupirt worden ohne sie darum ju fragen, die Rolonisten breiteten sich weiter und weiter über dasselbe aus, immer vergebens flagten die Bottentotten über dieje Beeintrachti= gung (daf. II, 215); nur ein einziges Mal ift ein Berkauf von Land überhaupt vorgekommen: der Capdistrict und hottentott's - holland murde 1672 gegen Waaren im angeblichen Werth von 114 Gulden (der Monategehalt v. Riebeet's betrug 150 G.) rechtmäßig von den Hollandern erworben. Sat doch erst um 1840 selbst das englische Parlament ein Eigenthumsrecht der Eingeborenen fremder Erdtheile an ihr Land anerkannt, nämlich an bebautes Land und Beideland das fie gerade wirklich benugen.

Die weißen Kolonisten, in der ersten Zeit fast lauter faule Trunstenbolde, ließen große Theile ihrer Ländereien brache liegen, blieben meist Biehzüchter, weil sie dieß bequemer fanden, und brauchten des halb sehr ausgedehnte Länderstrecken (Sutherland I, 93, II, 280, 303). Ihre unordentliche Wirthschaft und gänzliche Faulheit scheint sich bis gegen das letzte Viertel des 18. Jahrhunderts hin ziemlich gleich geblieben zu sein. Unter den Ansiedlern in älterer Zeit waren eine Wenge deportirter Verbrecher und Vagabunden. Wie es den Eingesborenen unter solchen Umständen erging, bedarf keiner weiteren Erörsterung: sie geriethen allmählich, obwohl unverkäuslich, in die drückendste Leibeigenschaft und wurden noch geringer geachtet und schlechter behanz delt als Stlaven, da diese verläussich und Geldes werth waren, jene nicht.\*

<sup>\*</sup> Daß es immer das Bestreben der Regierung und der Kolonisten gewesen sei die Eingeborenen gut zu behandeln (Ztschr. f. Allg. Erdt. I, 288) ich aus den Cape Records jedenfalls nicht beweisen!

Die Regierung der Kolonie that Alles die Thätigkeit der Kolonisten zu lähmen, indem sie den Biehhandel in früherer Zeit sich selbst vorbehielt und den Einzelnen allen Handelsverkehr mit den Hottentotten überhaupt untersagte, diese letzteren aber suchte sie möglichst von sich allein abhängig zu machen und untereinander zu verseinden um sie zu schwächen und zu desorganisiren. Sie strafte die Eingeborenen willstürlich für ihre Bergehungen, strebte sie möglichst in ihrer Mittellosigsteit und Bertheidigungsunfähigkeit zu erhalten und behandelte sie ganz nur dem eigenen Bortheil gemäß. Die Beißen und die Eingeborenen suchten sich gegenseitig möglichst auszunuten: die letzteren kamen zu kurz dabei.

Die Schilderungen der hollandischen Bauern am Cap (Boers) aus dem Ende des vorigen und dem Anfange dieses Jahrhunderts stimmen jum Theil nicht miteinander überein; der Grund davon ift theils in den verschiedenen Maafstaben der Beurtheilung zu suchen welche die Reisenden anlegten, theils in der Berschiedenheit der Gegenden auf die fich ihre Angaben beziehen. Daß indessen Unwissenheit, Robbeit und Trägheit in großer Ausdehnung die Hauptzuge ihres Charaftere maren, läßt fich felbst dann nicht bestreiten, wenn man Barrow's Schilderungen für zu schwarz halt. Lichten ftein (1, 66, 77, 105, 120 u. sonft) hat fie von diesen Bormurfen freisprechen zu muffen geglaubt und tadelt fast nur ihre Unverträglichteit, Streitsucht und Bigotterie (I, 149, 171, 610, II, 230 ff., 266), nur die von Graaf=Rennett (I, 624 - ein Unterschied den auch Percival 276 als sehr bedeutend hervorhebt) stellt er in weit ungünstigerem Lichte dar. Neuerdinge hat noch Kretsichmar ein trauriges Bild von ben Boers im westlichen Theile des Caplandes entworfen. Die faulsten, robesten und gesethosesten icheinen von jeher diejenigen gewesen zu fein. die an den Grenzen der Rolonie lebten und daher mit den Hottentotten am bäufigsten in Berührung tamen. Dft maren fie zu trage um fich ein Saus zu bauen und den Boden zu benuten, fie lebten als Romaden nur auf ihren Wagen (Patterson 83, Cumming, Thompson I, 393). Namentlich über die große Faulheit der Boers liegen die mannigfaltigsten und unzweideutigsten Zeugniffe aus älterer und neuerer Zeit vor (Campbell 1. R. 95, 440 u. fonft). Gelbft Brunnen zu graben und Quellen zu faffen schien an manchen Orten ihre Rrafte zu übersteigen (Barrow I, 355, 368). Die Landwirthschaft war durchaus stationär, man bediente sich noch neuerdings desselben elenden Pfluges wie vor 80 Jahren (Cole 23, 31 f.), und selbst von den Handwerkern hören wir daß sie (um 1795) nicht selbst arbeiteten: des Bäckers Stlaven backen, des Schneiders Stlaven nähen (de Jong I, 149 u. sonst).

Je größer der Müßiggang der Boers war, desto nothwendiger und in desto größerer Anzahl brauchten sie Anechte. Die gezwungene Dienstbarkeit der Hottentotten ift zwar von jeher als ungesetzlich anertannt worden, aber man fand sie zwedmäßig und sie wurde deshalb in weitester Ausbehnung lange Zeit beibehalten und beschütt. Engländer seit 1796 (mit Ausnahme der Jahre 1803-6) im Befite des Cap, maren zwar anfange über das Berfahren der Bollander gegen die Eingeborenen vielfach emport, thaten es aber als Rolonisten ihnen balb gleich, und die Sandlungen der Behörden, die anfangs meist im Sinne der Rolonisten ausfielen, ftanden mit ihren Worten oft im Biderspruch: man bedurfte Land und Anechte, da die Bevölkerung der Rolonie ftete im Bachsen begriffen mar. Benn einer von den Grengbauern eine Farm brauchte, so überschritt er die Grenze, occupirte das Stud Land bas er zu haben munichte und ichrieb dann an den Landdroften, der ihm das Zugeständniß desfelben als fein Eigenthum vom Gouverneur erwirkte (Thompson I, 101 ff., II, 135). Zu Anfang dieses Jahrhunderts mar es den Eingeborenen verboten mit den Ro-Ionisten Sandel zu treiben, da sich die Beamten dieß vorbehielten, auch Gewerbe und selbst der Besit von Pferden mar ihnen untersagt (Por-Dhne einen Bag durfte fich teiner von seinem Aufentcival 420). haltsorte entfernen und Landeigenthümer konnten fie nicht sein (Philip II, 250 ff.). Die Griqua z. B. hat man spstematisch daran gehindert Ländereien zu erwerben: hatte einer von ihnen ein Stud Land angebaut, so pflegte einer der Boers fich dasselbe zusprechen zu laffen und arntete die Früchte fremden Fleißes (Thompson II, 84). Die Besetze des Landes ließen den Eingeborenen nur übrig entweder fich bei den Rolonisten in Dienstbarkeit zu begeben oder als Landstreicher, Allerdings hat die englische Regierung Diebe und Räuber zu leben. fie durch viel getadelte "philanthropische" Magregeln gegen den Druck der Rolonisten zu schüßen gesucht: Aufstandsversuche der letteren (1796 und 1815) machten die Ausführung unmöglich. Die gut gemeinte m-oclamation Lord Caledon's von 1809, die man die magna charta

der Hottentotten genannt hat, half bei der Entschiedenheit des Widerskandes von Seiten der Boers sactisch nur wenig gegen Bedrückungen (Philip I, 142 ff.), und der Anspruch den (nach der Proclamation von 1812) jeder Rolonist auf eine zehnjährige Dienstzeit der auf seinem Sute geborenen Hottentottenkinder vom 8. Jahre ihres Alters an hatte, führte in den meisten Fällen durch schlechte Künste von Seiten der Hersen zu einer lebenslänglichen schweren Leibeigenschaft.

Man tann baber nur barin einstimmen daß man "die Laster ber Sottentotten die Laster ihrer socialen Lage" genannt hat. Auf Philip, der diese Berhältniffe größtentheils actenmäßig dargestellt hat, ift viel geschimpft und der Rame Philipismus als gleichbedeutend mit dem verhaßten "Philanthropismus" gebraucht worden, aber widerlegt hat man ihn nicht. Daß die Boers ihre Hottentotten als Knechte graufam behandelten, fteht außer allem 3meifel. Selbft Alexander (b. I, 71) der fie sonft so gunftig schildert, giebt dieß zu. Berfuhren fie gegen ihr Bieh oft mit unmenschlicher Harrow I, 179 f., II, 40), so geschah dieß begreiflicher Beise gegen "das schwarze Bieh," wie fie die Hottentotten nannten, in nicht geringerem Grade. Beugniffe fast aller Reisenden stimmen im Wesentlichen hierin überein (Barrow I, 81, 140, II, 112 ff., 122 ff., 165 ff., Pringle 219, Latrobe, Percival, Burchell, Thompson, Moodie). "Rein Bund und kein Sottentotte darf eintreten" ftand über den Thuren mancher Kirchen der Kolonie (Baseler Miss. Mag. 1854 III, 122).

Biehdiebstähle auf der einen und Bedürfniß nach Knechten auf der anderen Seite führten hauptsächlich zu dem berüchtigten System der Commandos die, so viel bekannt ist, namentlich seit 1774 gegen Hotztentotten und Buschmänner gerichtet wurden, sobald sich einer dersselben eines wirklichen oder angeblichen Berbrechens schuldig gemacht hatte. Die von Philip darüber gesammelten Details (Auszüge im Baseler Miss. Mag. 1854 III, 110, 167), stellen außer Zweisel daß Knechtung und Ausrottung der Eingeborenen allein dabei bezweckt wurden. Der Bericht eines Ofsiciers über ein solches Commando lautet einsach:

- 27. Sept. 1792 der erste Kraal angegriffen, 75 Buschmänner getödtet, 21 gefangen.
- 15. Oct. ein anderer Rraal entdedt, 85 getobtet, 23 gefangen.
- 20. Oct. ein britter entbedt, 7 getöbtet, 3 gefangen.

Man wird einigermaßen die Ausdehnung ermeffen können, in welcher diese Bertilgung besonders der Buschmanner betrieben wurde, wenn man bedenkt daß Col. Collins (1809) einen sonst respectablen Mann ergablen borte, er habe binnen 6 Jahren mit seinen Leuten jusammen 3200 Buschmanner getöbtet und gefangen, wogegen ein anderer mittheilte daß die Commandos an denen er fich betheiligte, 2700 Buschmännern bas Leben gefostet hatten. Thompson (1, 395) tannte einen Rolonisten, der in 30 Jahren 32 solcher Raubzüge mitgemacht hatte, auf deren einem 200 Buschmanner umgebracht worden seien. Mit dem Eintritt der englischen herrschaft am Cap hatte zwar das Commandospftem aufhören sollen, aber die Boers maren so sehr an dasselbe gewöhnt, daß es unmöglich war es auf einmal zu beseitigen. Bon 1797 bis 1823, d. h. bis zur Occupation des Landes der Buschmanner, werden 53 Commandos officiell angegeben, es ift unzweifelhaft daß das Spftem 1823 nach einigen Unterbrechungen wieder in voller Bluthe mar und es scheint den Buschmannern unter der englischen herrschaft noch trauriger ergangen zu sein als unter der hollandischen (Philip II, 39 ff., 260 ff., 271 ff.). Daß die Hottentottenbevölkerung der Capkolonie unter englischer Berrschaft bis zum 3. 1822 um die Balfte zugenommen habe (3tich. f. Allg. Erdt. I, 287), ift wenig glaubhaft und ficherlich nur scheinbar.

Allerdings hatten die Roloniften an den rauberischen Buschmannern schlimme Rachbarn, und es wird von ihrer Furcht vor ihnen manches ergögliche Beispiel erzählt (Burchell II, 162 ff.). Beimathund bedürfnißlos, murben diese auch durch ihre Schnelligkeit und Lift ju fast unbezwinglichen Feinden für die Boers, die fich hier und da beshalb dazu verstanden durch Geschenke an Schaafen als einen regel= mäßigen Tribut, Frieden von ihnen zu erkaufen (Lichtenstein I, 183 u. fonft). Indessen find die Schilderungen der Buschmänner nicht frei von Uebertreibungen: Collins' officieller Bericht (bei Philip II, 17) behauptet daß fie, außerft arm, fast nur aus Roth raubten. Ueberhaupt zeigte es fich keineswegs als unmöglich mit ihnen in Frieden zu leben. Es gelang da mo fich die Rolonisten darauf beschränkten strenge Berechtigkeit gegen fie zu üben. In einzelnen Kallen ift es vorgekommen daß jene den Buschmännern in ihrer Nachbarschaft Bieh geschenkt haben um fie zu bewegen fich fest niederzulaffen, daß fie die Hungriift, unbedeutende Summen ihnen geborgt und es dadurch

dahin gebracht haben, daß die Buschmänner sogar selbst darauf bedacht wurden den Biehdiebstahl zu bestrafen und das Gestohlene zurückzuersstatten, wie sie auch den Misstonären entlausenes Bieh öfters freiwillig zurückzestellt haben; aber freilich war in späterer Zeit der Haß gegen die Weißen meist zu tief gewurzelt als daß ein friedliches Verhältniß auf die Dauer hätte Bestand gewinnen können (Mossat 13, v. Reper 144, Philip II, 349, Thompson I, 404).

Da wurden endlich im 3. 1828 die Hottentotten nicht bloß nach dem Worte des Gesetzes, sondern auch factisch den Weißen gleichgestellt. Es geschah was nach so hartem langjährigen Druck und so schwerer oft grausamer Berfolgung allein geschehen und erwartet werden konnte: die Minderzahl, namentlich Mischlinge, blieb im Dienste der Rolonisten, die Mehrzahl faulenzte, vagabundirte und richtete sich durch Die Eingeborenen murden und blieben ein fast Trunk zu Grunde. unbesiegbares Hinderniß für das Gedeihen der Rolonie: es fehlte feit dieser Zeit an willigen, ausdauernden Arbeitern, da die Hottentotten überhaupt dem herumschweifenden Leben zugethan maren und mit vier- bis sechstägiger Arbeit genug verdienten um einen ganzen Monat davon leben zu können (v. Meyer 22). Durch Gesetze geschah nichts um sie in den gehörigen Schranken zu halten und es fehlte nur noch die 1834 eintretende Emancipation der Sklaven um eine folche Menge von Müßiggangern und Landstreichern über die Rolonie zu ergießen, daß der Zustand fast unerträglich murde, zumal da auch der Schut derselben gegen die Raffern um diese Beit unzureichend mar.

Die holländischen Bauern, die zum Theil noch in neuester Zeit ein Recht auf Strassosigkeit für jedes Berbrechen in Anspruch nehmen zu dürsen glaubten (Beispiele bei Bunbury 213) und an das Faustrecht gewöhnt, sich zum Gehorsam gegen die ihnen verhaßte englische Resgierung nicht verpslichtet hielten, verließen 5000 an Zahl unter Retief die Capkolonie,\* und zogen über den Gariep um sich in P. Natal niederzulassen (1836—38), wo sie nach mehreren blutigen Kämpfen

Die Geschichte dieser Auswanderung giebt Holden 77 ff., Delegorgue II, 98 ff., I, 166 ff., hauptsächlich aber Cloete, On the emigration of the Dutch farmers to Natal. Pietermaritzburg 1852. Als die Hauptmotive derselben bezeichnete letzterer das Treiben der Missionäre welche die Hottenstotten der Arbeit abgeneigt machten, die Aushebung der Staverei die den Ruin der Kolonisten herbeisührte, und die Kafferpolitik der Regierung welche die östlichen Theile der Kolonie preisgab.

mit den Julus seit 1840 sesten Fuß gesaßt haben. Ein Hauptmotiv ihrer Auswanderung lag in dem Bunsche im ungestörten Besige ihrer Stlaven und Leibeigenen zu bleiben und ihre Billtürherrschaft über die Eingeborenen zu erneuern (Backhouse 507, Delegorgue I, 210, 221, II, 133, Holden 380 ff. und 442): die Boers der Orange-River-Sovereignty haben 1852 u. ff. IJ. ganz in derselben Beise ihre Commandos gegen die Eingeborenen ausgeführt und sie unter nichtigen Borwänden in ihren Dienst gepreßt, wie dieß in B. Ratal noch jest geschieht (Mason 215), wie dieß Livingstone (I, 39 ff.) von denen der Transvaalschen Republik mehrsach erzählt (sie verwüsteten Kolobeng und mordeten während Lis. Abwesenheit dem sie die Unfügsamkeit der Eingeborenen zuschrieben — Petermann's Mittheil. 1857 p. 97), und wie sie dieß von jeher gethan haben wo sie die Macht dazu hatten.

Rach dem Borftebenden wird es teines weiteren Beweises dafür bedürfen, daß die Boers jedem Versuche die Eingeborenen aus ihrer Robbeit zu erheben, vor Allem daher der Mission den entschiedensten Widerstand entgegensetten, und man wird sich nicht wundern zu horen daß sie den Missionaren nicht selten sogar Rachstellungen bereiteten (Barrow I, 345). Daß ihre Stlaven und deren Rinder getauft murden, hatten schon die älteren Anfiedler möglichst verhindert (Rolbe 725). Die mahrischen Bruder welche 1736 nach dem Cap tamen, wurden 1744-92 von der hollandischen Compagnie nicht mehr dort geduldet, und es heißt in einem von fünf Brudern unterschriebenen Briefe von 1801 daß die Hottentotten den Ramen der Missionesstation Baviaanetloof gar nicht öffentlich nennen dürften, weil sonft die Bauern sogleich mit einer Rugel vor den Ropf drohten (de Jong I, 296). Auch die Beamten drückten die Missionen stark, da ihnen nur daran lag Arbeiter für ihre ausgedehnten Güter zu erhalten (Philip I, 346 ff.). Die kaum begonnene Mission bei den Buschmannern (1814) mußte wieder aufgegeben werden, weil die Rolonisten das Land felbst in Anspruch nahmen und von jenen gesäubert wissen wollten (das. II, Die Zerstörung der Niederlassung der Hottentotten am Rat River durch die Boers, wo sie begonnen hatten unter Leitung der Missionäre fleißig und friedlich den Acer zu bauen, murde 1831 nur durch die Energie Col. Somerfet's noch verhindert.

Ueber die Wirtung der Mission\* auf die hottentotten liegen die widersprechendsten Angaben vor. Am besten verbürgt find die gunstigen Rachrichten welche die feit 1791 bestehende Berrenhuter-Rolonie Gnadenthal (Baviaanskloof) betreffen. Die Hottentotten find dort arbeitsame Bauern geworden (Latrobe, Barrow II, 49, Pringle 83). Lichtenstein (I, 244 ff.) fand den Ort einem deutschen Dorfe abnlich, aus 200 Säusern und Butten bestehend, die in regelmäßige Stra-Ben vertheilt und mit Garten umgeben maren. Arbeitsamkeit wurde ohne 3wang eingeführt und die Taufe nur den Rechtschaffenen und Bleißigen ertheilt. Besonders seit 1828 scheinen die Fortschritte rasch und bedeutend gewesen zu sein (Pringle chap. 13): die frei gewordenen Hottentotten fingen an mehr für die Bukunft zu forgen, der Landbau murde eifrig betrieben und durch funftliche Bemafferung verbef. sert, Mäßigkeit und Sittlichkeit, die Zahl der regelmäßigen Ehen, der Besuch der Schulen und die Sorge der Eltern für die Erziehung der Rinder maren im Steigen begriffen, und es bedurfte dazu teiner Unterstützung von außen; Beamte um Rube und Ordnung aufrechtzuhalten waren nicht nöthig. Auch später (1840) wird uns erzählt daß mehrere Sandwerke in Gnadenthal sehr tuchtig betrieben wurden und daß die dortigen hottentottenknaben, deren nur wenige freilich von reinem Blute waren, fich sehr empfänglich zeigten für wiffenschaftlichen Unterricht (v. Meper 18 f., 24). "Sie erklärten auf eine genügende Beise unser Planetenspftem und kannten fehr gut den Gebrauch unferer Erds und himmelstugeln. Mit einem Borte, fie murden manchen unserer Landschulmeister beschämen," fie rechneten gut und verstanden englisch und hollandisch. Die statistischen Angaben über ihren Acerbau (Chase 45) zeigen zwar daß noch manches zu wünschen übrig bleibt, doch befriedigen fie billige Erwartungen. Demnach können wir Moodie nicht beistimmen, wenn er zu dem Tadel der socialistischen Einrichtung der Kolonie Gnadenthal, noch die allgemeine Behauptung fügt daß der Unterricht der Dissionare nur geeignet sei die Gingeborenen mit ihrem Loofe noch unzufriedener zu machen und daß die Hottentotten der Missionen notorisch die faulsten und unbrauchbarsten von allen seien, wogegen ihre wirklichen Fortschritte, wo fie solche gemacht hatten, nicht ihren driftlichen Lehrern zugeschrieben werden durften,

Die ausführliche Missonsgeschichte bes Cap im Baseler Diss. Mag. 1852, III.

sondern vielmehr dem Einfluß und Beispiel der namentlich seit 1820 eingewanderten englischen Kolonisten. Leider aber können wir nur die Allgemeinheit bekämpfen in welcher er diese Ansicht ausspricht (I, 80, 204, II, 289 ff.), und die Anwendung die er von ihr auch auf Gnadenthal macht.

Zwar hat Philip die Missionen bei den Hottentotten nicht allein ausführlich zu rechtfertigen, sondern auch aus vielen Beugniffen zu erweisen gesucht daß fie überall nur gute Früchte getragen hatten (Bethelsdorp namentlich seit 1821, ebenso Pacaltsdorp und Theopolis), doch versichert Lichtenstein (1, 384), der über Gnadenthal ein so gunftiges Urtheil fällte, daß gar manche Miffionare nur fur Betftunden sorgten, nicht für die Gewöhnung zur Arbeit (wie dieß auch Cole 37 bestätigt), ja manche von ihnen waren felbst zu bequem fich unter die Hottentotten zu begeben und blieben lieber in der Capstadt (II, 142 ff.). Bon anderer Seite wird neuerdings anerkannt daß die Fortschritte der Griquas in religiöser und fittlicher Beziehung mit zu lebhaften Farben geschildert worden seien (Livingstone I, 134). Ebenso bezeugt Burchell, der für seine Reise so wenig bei den Missionären von Rlaarwater (Griquastadt) Unterstützung fand als bei den Boers, daß jene nur das Glaubensbekenntniß zum Maakstab des moralischen Werthes machen, um die Ehrlichkeit und den Fleiß ihrer Böglinge aber fich nicht fummern, daher denn diefe fich zu gut dunten um wie andere zu arbeiten. Es scheint demnach keine unbegründete Rlage gewesen zu sein, daß die Müßigganger und Landstreicher öfters in die Missionesstationen gestohen seien, wo fie ale Unterdruckte aufgenommen, bisweilen für die besten Christen gegolten hätten. Befondere lehrreich ift die Geschichte der Ramaqua-Mission Bethanien (Rh. Missioneber. 1851 no. 18 f.), weil fie ein typisches Bild giebt, dem wir an den verschiedensten Orten der Erde begegnen: der Missionar Schmelen ift voller hingebung für seinen Beruf, er verheirathet fic sogar mit einem bekehrten Namaqua-Mädchen; gleichwohl ist seine angestrengte Arbeit lange Zeit vergeblich. Endlich tritt eine Erwedung unter den Seiden ein, sie vergießen alle die bitterften Thränen über die Last ihrer Sünden, aber ein schnelles Zurücksinken in die frühere Rohheit folgt auf die plotliche Erhebung. Aeußere Roth bringt Unfrieden in die Gesellschaft, weiße Sändler kommen an, verführen die Eingeborenen mit Branntwein und machen fie an den Missionaren irre,

der hervor, die Missionäre werden verlassen oder weggewiesen. Es ift zu bezweiseln daß es öfter als in dem einen von Backhouse 148 erzählten Falle vorgekommen ist, daß ein Branntweinverkäuser der sich in der Rähe einer Mission niederließ, aus Mangel an Kunden sein Geschäft aufgeben mußte.

Benden wir une jest zu dem Bersuche einer culturgeschichtlichen Schilderung der hottentotten, so weit fich eine solche aus den vorhandenen Rachrichten herstellen läßt, so ift schon früher bemerkt worden, daß fie in alterer Beit in befferen Berhaltniffen lebten und in mancher Beziehung auf einer höheren Stufe ftanden als gegenwärtig: einige von Rolbe's Rachrichten, die allerdings zum Theil Fabeln find, gewinnen dadurch wieder an Bahrscheinlichkeit. Benn er ihnen Die Runft Gifen auszuschmelzen zuschreibt, so bestätigen die Cape Records wenigstens von den Namaqua, daß sie nicht allein Rupferperlen, Rupfer- und Elfenbeinringe ale Schmud trugen, sondern auch die ersteren sowie hubsche Retten von Rupfer und Gifen selbst zu verfertigen verstanden (Sutherland II, 245 f.). Auf Thunberg's (II, 164) übereinstimmendes Zeugniß kann freilich dabei nur geringes Gewicht gelegt werden, da er nicht frei von dem Berdachte ift mehrfach aus Rolbe abgeschrieben ju haben. Un Sausgeräthe werden in alter Beit irdene Töpfe, Rörbe, hölzerne Gefäße und Löffel von Schildfrot erwähnt (Sutherland II, 87, 238, 245). Ihre fleinen, runden, bienenkorbartigen Butten haben fie von jeher kreisförmig zu Dörfern zusammengestellt wie die Raffern; ihre nationalen Baffen waren Bogen und Pfeil (letterer bei den Buschmänner vergiftet), mit denen fie fich muthig gegen die Hollander vertheidigten. Ursprünglich hauptsächlich von der Mild ihrer Beerden lebend, zeigten sie fich doch auch ale bewundernswerth geschickte Jäger (Le Vaillant 1. R. 126,\* Napier II, 173): schon zu Anfang des vorigen Jahrhunderte maren manche hottentottenvölfer durch Räubereien von Seiten der Roloniften fo verarmt, daß sie sich zum Jägerleben genöthigt fanden (Kupt's Journal bei Außer dem Drude und der Berfolgung Philip II, 23 ff., 37 ff.). durch die Boers wurde die Berminderung ihrer Jahl (die Burch ell II, 544 not. jedoch nur für die Umgegend der Capstadt, nicht für

<sup>\*</sup> Trop seiner Romanhaftigkeit hat Le Vaillant doch sehr richtige Rachrichten von den hottentotten gegeben (Campbell 1. R. 417).

Graaf-Reynett zugiebt) noch durch die Blattern und durch fünstlichen Abortus beschleunigt (Thunberg I, 271, Moodie II, 350 ff.), wogegen Kindermord daran nur geringen Theil gehabt zu haben scheint. Zwar kommt letzterer bei ihnen vor, aus Gründen des Aberglaubens: Säuglinge werden lebendig begraben oder ausgesetzt nach dem Tode der Mutter, von Zwillingskindern wird eins umgebracht (Spartsmann 320, Le Vaillant 1. R. 179, 234, Rh. Rissionsb. 1850 no. 9); dieß sind aber seltenere Fälle. Dagegen ist er häusig bei den Buschmännern: er geschieht ohne Scheu, wenn es an Rahrung sehlt, wenn die Eltern in Streit gerathen, wenn die Kinder mißgestaltet sind, wenn die Eile der Flucht dazu drängt (Baseler Wiss. Mag. 1854 III, 163, Mossat 57 f.). Auch daß die Hottentotten ihre Kinder verkauften, ist Fabel (Rh. Wiss. 1851 p. 397), verbreitet von den Boers welche die Kinder raubten, namentlich nachdem der Stlavenhandel (1808) verboten worden war (Philip II, 266 ff.).

Die Buftande der hottentottenvölker find nicht überall dieselben. Die Korana haben, wo fie nicht unter Leitung von Missionaren stehen, noch jest teine Spur von Landbau, höchstens pflanzen fie etwas Tabat; die Männer gehen auf die Antilopenjagd oder faulenzen, für das Bieb muffen die Beiber forgen (Rresschmar 232, Bullet. soc. geogr. 1848 p. 189). Im Besite großer heerden, zeigten sie fich der Mission unzugänglich, die dagegen bei dem Mischvolke der Griqua leicht Gingang fand (Campbell 2. R. 271, 49). Die Korana stehen auch moralisch tiefer ale die anderen Hottentotten (das. 282, Arbousset et D. 50); die am Sartebeeft-Fluffe haben teine Seerden und leben wie die Buschmänner nur als Jäger und Wurzelgräber (Thompson Die Rlein = Namaqua treiben neben der Biehzucht etwas II, 29 ff.). Landbau, find aber noch nicht feghaft, die Groß-Ramaqua schwanten bin und ber zwischen einem Birten ., Jager : und Rauberleben (Rh. Miff. 1851 p. 374 ff., 395). Die Beschaffenheit ihres Landes macht ihnen feste Wohnsthe fast unmöglich. Sie bressiren Ochsen zum Reiten und fahren bieweilen mit schlechten Bagen nach der Kolonie des Tauschhandels wegen (Kresschmar 217).

Die Faulheit der Hottentotten ist sprüchwörtlich geworden: selbst der Hunger, erzählt man, vermag sie kaum zu einiger Thätigkeit zu erweden, sie schnallen ihren Schmachtriemen dann enger, kugeln sich igelartig zusammen, sich mit ihrem Schaaspelze ganz bedeckend, und

suchen ben hunger zu verschlafen. Indeffen hat man ihre Arbeiteschen in den Missionen hier und da zu überwinden gewußt (Rh. Miss. 1852 p. 333), und in dem einzigen zu Thompson's (II, 102) Renntniß gekommenen Falle in welchem ein Hottentotte Landeigenthum zugestanden erhielt, zeigte fich großer Fleiß. Ueberdieß ist es gelungen die Hottentotten unter englischer Leitung zu reinlichen und mohl disciplinirten Soldaten zu bilden, über deren Reigung zum Trunke nicht mehr Rlage ist als bei anderen Goldaten (Barrow U, 51, 127, Percival 126, Burchell I, 39). Sie schießen zum Theil fehr gut (Thunberg 1, 178). Wenn man noch neuerdinge wiederholt hat (Rres. schmar 211) daß fie nur durch Prügel und schmale Roft zum Arbeiten zu bringen seien, so mag dieß zum Theil daher kommen, daß alle Grunde und Berfprechungen der Beißen oft nichts über fie vermögen, weil sie zu häufig von ihnen betrogen worden sind, wogegen sie der Aussage und dem Rathe eines anderen Hottentotten bereitwillig glauben (Burchell I, 109). Drohungen segen sie Starrfinn entgegen, durch Ueberlistung verdirbt man es ganzlich mit ihnen, Ueberredung gewinnt fie oft mit leichter Mühe, denn vor Allem verlangen fie "ebenso behandelt zu werden wie andere Menschen" (Percival 114, Colonial Intelligencer 1847 p. 80). Ihre Zuverlässigkeit und Wahrheits. liebe, ihre friedliche Gutmuthigkeit, ihre Freigebigkeit untereinander find oft gerühmt worden, auch haben sie sich in vielen Fällen dankbar und sehr anhänglich bewiesen (Barrow II, 109, 128, Moodie I, 266). Rolbe (p. 551) kannte nur ein Bespiel von Diebstahl bei ihnen und auch noch neuerdings haben fie oft das Lob der Ehrlichkeit erhalten.

Die schlechte Behandlung der Beiber, die Alles entgelten müssen, sich aber auch zu vertheidigen wissen, ist ihnen mit allen rohen Böltern gemein (Moodie I, 218, 220). Polygamie scheint nur deshalb bei ihnen nicht vorzukommen, weil es an Ungleichheiten des Besitzes und der socialen Stellung zu sehr sehlt. Daß Alte und Kranke oft mit einiger Rahrung versehen und dann verlassen werden, ist wahrscheinslich nur erst Folge der allgemeinen Roth (Mossat 132, Baseler Missen 116, 12). Beschneidung scheint ganz zu sehlen (Andersson II, 70). Die von Kolbe und Thunberg (II, 37, 170) erzählte schmutzige Ceremonie beim Feste der Mannbarkeit und bei der Bersheirathung, ist zwar nicht unerhört, da sie in gleicher Beise bei der

Inauguration des Königs von Tahiti vorkommt (Moerenhout, Voy. aux îles du gr. Océan II, 27), doch scheint sie sich darauf zu beschränken, daß die Jünglinge mit "heiligem Basser" besprengt werden (Thompson II, 33). Auch für die schon von Kolbe (p. 572) erwähnte Sitte des Abschneidens eines Fingergliedes, die wie so manche andere von den Hottentotten zu einigen der nördlicheren Kassernstämme übergegangen ist (Döhne a. 406), kommt merkwürdiger Beise eine Parallele nur in Polynessen, namentlich in Tonga vor. Die Erklärungen welche von ihr gegeben werden, weichen sehr voneinander ab und sind unsicher (Burchell II, 79, Campbell 2. R. 23, Barrow I, 283, Thompson I, 438, Arbousset et D. 493).

Die häufig aufgestellte Behauptung daß die Sottentotten gar teine religiösen Borftellungen besäßen, ift jest als unrichtig anerkannt. Das fie fich auf Steine niederwarfen jum Beichen religiöser Berehrung, daß fie den Bollmond mit Tangen und Gesang feierten, wird schon in den altesten Berichten erwähnt (Sutherland II, 88, Dampier Nouv. voy. autour d. m. Amst. 1701 II, 217), und der alteste Berrenhuter-Miffionar G. Schmidt (1737) giebt schon die Ramen an, mit denen fie "ben Oberherrn über Alles" und ben "Teufel" benennen, obwohl fie fich aus letterem nicht viel machen sollen (Tui'qua und Ganna, de Jong I, 275). Gögenbilder, Tempel, Altare u. dergl. scheinen fie allerdings niemals gehabt zu haben. Gine größere Rolle als ihr höchftes Befen u-Tixo spielt in ihren religiöfen Borftellungen der ichon ermahnte Mann im Monde: er trug einst dem Basen auf, den Menschen die Botschaft zu bringen daß fie wie er selbst wieder in'e Leben jurud. kehren murden, der Bote aber beging den Irrthum ihnen ftatt beffen zu sagen, daß fie wie der Mond fterben würden: deshalb beißt es, sterben die Menschen; alte Namaqua aber effen das Fleisch des Sasen nicht, wahrscheinlich weil er Götterbote ist (Alexander b. I, 169, Andersson II, 64). Sonft betrachten die Bottentotten die himmelskörper, wie es scheint. durchaus nicht als höhere Befen: die Sonne gilt den Ramaqua für klaren Sped, den die Leute welche auf Schiffen fahren, Abende durch Zauberkraft an fich ziehen und nachdem fie ein Stud abgeschnitten, wieder durch einen Tritt fortstoßen. Der Mond legt die Sand an den Kopf bei Kopfschmerz und dieser lettere ift es durch den er immer kleiner wird (Rh. Miff. 1851 p. 380).

Manche Sterne sollen bei den Hottentotten besondere Ramen haben (Campbell 1. R. 386), doch benußen sie deren Aufe und Untergang nicht zu Zeitbestimmungen. Zu diesem Zwecke dienen Kerbhölzer, in welche sie Zeichen für Tage, Wochen und Monate einschneiden (Burchell II, 343).

Rrantheit, Tod und Unglud aller Art werden von Zaubereien und bosen Geistern abgeleitet, denen man durch Amulete, Austreibung und Beschwörung zu begegnen sucht. Dieß ift die Aufgabe ber Banberer, welche die Fähigkeit besitzen sich in schreckliche Thiere zu verwandeln (Sparrmann 196, Thunberg II, 170, Andersson Unter den Thieren soll nach Rolbe ein gewisses Insett die besondere Berehrung der Hottentotten genoffen haben, mas vielleicht darauf zu beschränken ift, daß sie seine Bewegungen wie die Buschmanner und Betschuanen ale Borbedeutung bei ihren Unternehmungen betrachteten (Arbousset et D. 504, Lichtenstein II, 542). Spuren dieses Aberglaubens scheinen bis nach P. Natal hin vorzukommen (Colenso 238), nur bei den Namaqua soll er fehlen (Mossat 259). Auch daß ein Räfer (scarabaeus?) als Schmud oder Amulet von den Beibern in Fazotl getragen wird (Cailliaud II, 406), kann dazu als Parallele gelten. Auf die Stelle welche die Thiere nach der Ansicht der Hottentotten einnehmen, weisen namentlich auch die Thierfabeln hin, mit denen sie sich zu unterhalten pflegen (Alexander b. II, 246).

Die im Sterben Begriffenen werden kräftig geschüttelt und man schreit ihnen Borwürfe darüber zu, daß sie die Ihrigen verlassen (Sparrmann 273). Den Todten werden die Arme auf der Brust gekreuzt, der Kopf zwischen sie gesteckt und die Beine zusammengelegt und an den Leib gezogen (Rh. Miss. 1850 no. 9). In dieser Stellung wird die Leiche in ein Loch geschoben das man seitlich im Grabe ansgebracht hat.

Zeigt der Aberglaube der Hottentotten daß sie auf einer sehr tiesen Stufe geistiger Bildung stehen, so ist es doch eine Uebertreibung (bei Alexander b. I, 165) daß sie, obgleich allerdings schlechte Rechner, taum bis fünf zählen tönnten und zum Theil nicht einmal Personens namen hätten (Mossat 125). Den früher angeführten Thatsachen, die sie keineswegs als schlecht begabte Menschen erscheinen lassen, haben wir hier nur noch hinzuzusügen, daß einst ein Griqua-Häuptling durch eine Stegreifrede die er in der Capstadt bei einem Zweckessen hielt, alle

Anwesenden in Erstaunen setzte und diejenigen zum Schweigen brachte, die behauptet hatten daß die Missionäre den Eingeborenen ihre Reden unterschöben (Miss. Register 1836). Zu einem Händler sagte einst ein Namaqua: "Ich bin ein dummer Ramaqua-Mensch und wir alle sind dumm. In Folge unserer Dummheit handelt ihr so mit uns und bringt uns in den Grund. Aber jetzt wollen wir einen Lehrer behalten, dann wollen wir sehen ob wir nicht auch Berstand bekommen" (Rh. Miss. 1850 no. 22).

Bon den hottentottischen Gistärzten, die nicht nur selbst von keisner Schlange gedissen werden, sondern auch den Bis derselben heilen durch ihren Schweiß und Andern diese Fähigkeit mitzutheilen vermösgen, werden außerordentliche Dinge erzählt, die indessen außer Zweisel zu stehen scheinen (Steedman, Thompson, v. Meher 158, Krepschmar 167 ff.). Ueberhaupt sind viele der einheimischen Arzeneien des Caplandes (bei Krepschmar 123 ff.) den Kolonisten gewiß erst durch die Eingeborenen bekannt geworden.

Das eigenthümlichste Musikinstrument der Hottentotten ist die Gorah. Es ist halb Blas, halb Saiteninstrument und besteht aus einem Bogen der mit einer Saite bespannt ist nebst einer an dieser besestigten Federspule, auf welcher geblasen wird (Lichtenstein II, 379). Außerdem wird auch noch von anderen Instrumenten erzählt. Sie sollen die Octave in vier gleiche Theile theilen, gutes musikalisches Gehör besigen, Melodieen leicht behalten und aus dem Stegreise gut sekundiren (Lichtenstein I, 247, 550, Thunberg II, 38, 65, Alexander b. II, 116, Moodie I, 226 — Musik in Roten bei Burchell I, 337, II, 85, Moodie I, 229).

Roch spärlicher als die Rachrichten welche wir über die Hottenstotten besitzen sind die über die Buschmänner. Ihre stets wechselnden Schlasstätten sind Erdlöcher die sie mit Baumzweigen überdecken, Felssspalten und Büsche in denen sie sich ordentliche Rester machen; hier und da besitzen sie auch schlechte Hütten und einige haben sogar angesangen etwas Vieh zu halten (Campbell 1. R. 401, Thompson I, 423). Schmutz und Gefräßigkeit gehören zu ihren widerwärtigsten Eigenschaften: an dem Fleische das sie in der Hand halten, zerren sie mit den Zähnen und schneiden es dicht vor dem Munde ab. Dieselbe rohe Art des Essens ist auch den Hottentotten und Betschuanen eigen (Burchell II, 442). In beständiger Feindschaft mit allen ihren

Rachbarn, scheinen fie bisweilen nicht sowohl aus hunger als aus Miggunst und Bosheit das auf der Jagd ober durch Raub Erbeutete vollftandig aufzuzehren, und baffelbe Motiv ber Berftorungeluft icheint an der Bermuftung der Borrathe Antheil zu haben die ihnen zur Bewohnheit geworden ift (Lichtenstein II, 565). Gleichwohl wird von Reisenden welche Gelegenheit hatten fie genauer tennen zu lernen, versichert daß fie unter sich frohliche und harmlose Menschen seien, durchaus freundlich und gutmuthig, freigebig und mittheilend gegen ihre Freunde und Rinder, treu ihrem Bersprechen und voll Dankbarteit für erwiesenes Gute (Burchell II, 59 ff., 214 ff., Moffat 59 und die von Lichtenstein II, 92 und 97 mitgetheilten Beispiele von aufopfernder Anstrengung und Dantbarteit). Bei guter Behandlung und früher Gewöhnung werden sie treue vortreffliche Anechte, bei harter Begegnung, welcher fich die Sottentotten nicht felten geduldig fügen, entlaufen sie und sinnen auf Rache (Barrow I, 230). Im Augemeinen stehen fie in sittlicher Beziehung fehr tief: alle Familienbande bleiben unberückfichtigt, fie follen weder Personennamen haben (Lichtenstein I, 192) noch auch in ihrer Sprache einen Unterschied zwischen Madchen und Beib machen. (Bohl irrthumlich behauptet Burchell II, 378 not. das Lettere von den Betschuanen.) gegen den Berkehr ihrer Beiber mit Fremden maren fie bisweilen gang indifferent (Alexander b II, 23).

Durch ihre Thätigkeit und Lebendigkeit, ihr behendes und lustiges Wesen zeichnen sie sich vortheilhaft aus vor den trägen schwerbewegelichen Hottentotten, ihre Anlagen sollen sich über die Mittelmäßigkeit erheben. Man hat mehrsach in ihrem Lande charakteristische und leicht kenntliche Zeichnungen an Felsen und in Höhlen gefunden. Sie sind meist (wie es scheint) von rother, doch auch von brauner, gelber, schwarzer und weißer Farbe, mit Oder, Rohle und weißem Thon gemacht (Ward II, 304, Kay 101), und stellen Krieger mit Bogen und Pfeil, Geerden von Schaafen und Lämmern dar, enthalten aber auch noch andere Zeichen, Kreuze, Kreise, Punkte und Linien, wodurch sie zum Theil ganz räthselhaft werden, nur daß Bogen und Pfeil auf die Buschmänner als deren Urheber ziemlich bestimmt hinweissen, nicht auf die Kassern, in deren Lande sich ohnehin (mit Ausnahme der Thiergestalten an den häusern der Betschuanen — Burchell II, 445 st.) ähnliche Malereien so wenig sinden als bei den hottentotten

(Barrow I, 233, 307, Alexander b. I, 27 und im J. R. G. S. VIII, 3, Abbildungen bei Alexander a. II, 816). Die primitiven Zahlwörter der Buschmänner sollen nur bis 3 gehen (Thompson I, 422).

Bas ihre religiösen Vorstellungen betrifft, so hat Campbell (2. R. 169) mitgetheilt daß fie eine mannliche Gottheit über und eine weibliche unter der Erde annähmen. Rach Arbousset et D. p. 501 glauben fie an einen unfichtbaren Dann im himmel der Alles beberriche, beten zu ihm in hungerenoth und führen ihm zu Ehren Tange auf, ehe fie in ben Rrieg ziehen. Die im Damara-Lande bieten dem Wassergotte Toosip, "einem großen rothen Ranne mit weißem Ropf," einen Pfeil, ein Stud haut ober Aleisch dar, wenn fie nach Baffer graben wollen, auch bitten fie ihn um Rahrung und gludliche Jagb (Alexander b. II, 125 unb im J. R. G. S. VIII, 22). Lichtenftein (II, 102) erzählt nur daß fie Zauberer haben, die Regen Bind und Gemitter hervorzubringen vermögen. Den Ort wo einer der Ihrigen gestorben ift, verlaffen fie auf ein oder zwei Jahre, nachdem fie seine Butte auf dem Grabe verbrannt haben (Arbousset et D. 503).

## Die Kaffer= und Congovölker.

I. Benn man gegenwärtig als Kaffern die Bölker bezeichnet welche die nordöstlichen Rachbarn der Hottentotten sind, so umfaßt man damit nur einen kleinen Theil der Stämme welche ursprünglich von den Arabern diesen Ramen erhielten, denn die Bewohner der ganzen Ostfüste von Gardasui an (bis nach E. Corrientes hin sagt de Barros I, 232) hießen Zinges,\* Zangues, Dzend; oder Kaffern (Ungläubige) und das Küstenland das sie bewohnten Zanguebar, Sanguebar. Wäre nicht der Rame "Kaffern" allgemein geläusiger und hätte man nicht neuerdings die andere Benennung (Zinges, Zanguebar) auf einen Theil der Ostfüste von Africa beschränkt, so würde nichts gegen den Borschlag Cooley's einzuwenden sein, daß man alle diese Bölker und die ihnen verwandten Südafricaner Zinges nenne, d. i. Bewohner von Zanguebar (Bargès im Journal As. 3me ser. III, p. 114 not.). Roch im 17. Jahrh, verstand man unter "Kaffern"

<sup>\*</sup> Das alteste Borkommen bes Ramens Bing ober Zendj scheint bas bei Cosmas 132 B, D zu sein: καὶ ὁ Αραβικὸς (κόλπος), ο καλούμενος Έρυθραΐος, και ὁ Περσικὸς εἰςβάλλοντες άμφότεροι έκ τοῦ λεγομένου Ζιγγίου έπὶ τὸ νότικον καὶ ἀνατολικώτερον μέρος της γης ἀπὸ της λεγομένης Βαρβαρίας ένθα καὶ ή γη της Αἰθιοπίας τέλος έχει. "Ισασι δε το λεγομενον Ζίγγιον οι την Ινδικην θάλασσαν διαπερώντες περαιτέρω τύγχανον της λιβανωτοτρόφου γης της καλουμένης Βαρβαρίας, ην και κυκλοί δ 'Ωκεανός ειςβάλλων έκείθεν εις άμφοτέρους τους κόλπους . . . Έν οἰς (χόλποις) ποτε πλεύσαντες ἐπὶ τὴν ἐσωτέραν Ἰνδίαν χαὶ ὑπερβάντες μιχρῷ πρὸς τὴν Βαρβαρίαν, ἔνθα περαιτέρω τὸ Ζίγγιον τυγχάνει. ουτω γάρ καλουσι το στόμα του Έκεινου έκει έθεωρουν μεν είς τα δεξια είςεργομένων ημών πληθος πετεινών πετομένων α καλούσι σούσφα. Ibn Sand unterscheidet zwar das Land der Zendj von dem gande Sofala und bemerkt daß der Konig bes erfteren in Mombas refidire, an andern Stellen aber begreift er unter jenem Ramen auch Sofala und das Land von Berbera mit (Aboulfeda I, 207 und Reinaud zu 206), ja er giebt dem Ramen eine so weite Ausdehnung daß er von Zendj in Rubien spricht die im Sudwesten von Dongola umberwanderten, mahrend er anderseits Mugdascho als unabhängig von den Zeubj und von Abpffinien zugleich bezeichnet (ebend. 229, 238).

die Bewohner der ganzen Oftfüste (Chr. de Jaque bei Ternaux, Archives I, 328).

Daß diese Bölker ethnographisch jusammengehören, daß fie, abgefeben von den hottentotten, mit den fammtlichen Gudafricanern unterhalb des Aequators verwandt, von den eigentlichen Regern aber zu trennen find, ift eine der bedeutendften linguiftischen Entdedungen der neues ren Zeit. Die Geschichte derselben hat Gumprecht (Monateb. d. Gef. f. Erdt. R. Folge VI, 142) ausführlich besprochen. Marsden (bei Tuckey 387 ff.) scheint zuerst darauf hingewiesen zu haben daß eine Bermandtschaft ber Congo-Bölker mit benen von Mozambique, Delagoa und den eigentlichen Raffern mahrscheinlich fei, v. b. Gabelent und Pott (Zeitsch. d. d. morgenl. Ges. I, 238, II, 5, 129, V, 405, vgl. auch Grout im Journ. Am. Or. Soc. I, 430 ff.) haben den Beweis dafür geführt und zwar in so erweiterter Ausdehnung, daß im Westen noch das Mpongwe am Gaboon jest mit Sicherheit ale dieser großen Sprachfamilie angehörig betrachtet werden darf (Pott in A. Litztg. 1848 no. 187 ff.). Sehr richtig bemerkt Latham (Man and his migr. 139) daß man vor der Entdedung dieser ausgebreiteten Bermandtschaften allgemein die Eingeborenen dieser Lander nur einfach als Reger zu bezeichnen pflegte, da fie fich in Rudficht ihres phyfischen Typus trop mancher kleineren Abweichungen doch nicht als besondere Race von diefen trennen und ihnen entgegensegen laffen. Aus diesem Grunde tann die eigentliche Regerraçe taum noch als eine große Hauptabtheis lung des Menschengeschlechtes, sondern nur noch als eine der extremen Abweichungen betrachtet werden, bis zu denen die menschliche Körperbildung fortgeht.

1. Fassen wir die einzelnen Bölker in's Auge, welche der großen "südafricanischen Sprachsamilie" — der Familie der Bantu-Sprachen, wie Bleck sie nennt — angehören, so ist es am zweckmäßigsten vom äußersten Südosten, von den Kassern im engern und eigentlichen Sinne zu beginnen, da wir über diese am besten unterrichtet sind. Ihre Sitze erstrecken sich gegenwärtig vom Keiskamma, der jezigen Ostgrenze der Capkolonie, bis zum oberen und mittleren Laufe des Jambest und umfassen als Hauptvölker im Süden die Amakosa, Amatembu und Amapondo, im Rorden das Eroberervolk der Zulu in ziemlich under

<sup>\*</sup> Die Silben ama, ma, ba, wa find in den Kaffersprachen als Prä-Ze Zeichen des Plurals. Die Amatembu find identisch mit den Tambookies

sebiet der ersteren bis über den Großen Fischstuß nach Besten, der erst 1780 vertragsmäßig durch den Souverneur Plettenberg und auf's Reue 1810 oder vielmehr erst 1819 ihnen als Grenze bestimmt wurde. Ein holländischer Bericht vom I. 1687 (bei Holden 38) nennt als Rasservölker an der Rüste die Magoses (Amatosa), Makriggas, Matimbas, Mapontes (Amatembu, Amapondo) und Emboas, welche letteren wahrscheinlich die von van Reenen (p. 46) ausgefundenen hambonas sind, vermuthlich das kleine Bolk der Amambombo im südlichen Distrikt von Ratal, das die Sprache der Amakosa spricht (Döhne a. XII), wogegen die Makriggas verschollen sind. Die hauptmasse der in viele Stämme getheilten Amatembu wohnt im Besten der Amakosa und Zulu jenseits des Gebirges (Kresschmar 235). Ein großer Theil der Amapondos ist neuerdings durch die Eroberungen der Zulus ausgerieben worden.

Die Amapondos "das gehörnte Bolt" (Döhne a. 279) find der Sage nach ben übrigen auf ihrem Buge nach Guben vorausgegangen (das. p. XIII, Fleming 84). Die übrigen drei hauptvolker trennten fich (nach Döhne) mahrscheinlich erft kurz vor der Ankunft der Portugiesen in Oft-Afrika voneinander; die Amatembu (b. h. die Bolygamiften p. 341) und Amakofa tamen aus der Gegend von Mozambique, und zwar zogen jene, die vor den großen Bulu-Eroberungen durch Chaka weit im Innern jenseits der Grenze von Ratal lebten, diesen letteren nach und ließen fich weiter nördlich als diese am Baschie-Kluß Die Amakosa können als besonderer Stamm nur 10-12 Generationen weit zurüdverfolgt werden (Döhne a. XII) - nach Brownlee bei Thompson II, 336 reichten ihre historischen Traditionen etwa nur 150 Jahre bis zu ihrer Einwanderung zurud, die alsbann etwa um 1670 ju fegen mare (Kay 108). Die Bulus, ("bie Beimathlosen, herumschweifenden," nicht "die himmlischen" wie man das Wort oft erklärt hat\*), welche noch im vorigen Jahrh. ein kleiner

Barrow's und anderer Schriftsteller, den Mathimba Lichtenstein's (I, 412, 484, 494) und vielleicht auch mit den Temby welche Boteler in Delagoa Bai nennt. Der Name Amapondo ist richtiger als Amaponda oder Amamponda (Döhne a, 279). Sie sind die Mambooties der Holelander.

<sup>\*</sup> Richt minder irrthumlich tst es daß die Zulus sich nach einem ihrer mächtigen herrscher genannt hatten (Isaacs I, 320, Kay 403), wie dies

Stamm ohne Bedeutung gewesen ju fein fdeinen (Holden 55), find in nortoftlicher Richtung aus tem Innern vorgebrungen. Schon im 3. 1798 werben bie Bewohner von Belagon-Bai den Bulus gang abulid beidrieben (White 29), Boteler und Owen fanden Bulus dort am unteren Manifia : Flug unter tem Ramen Orotontabe ober bollontontes (Rauber), fie waren bis nach Inbambane vorgebrungen, und jugleich wird verfichert bag die Eingeborenen vom Raposta-Fing an bis in den Bajaruto: Infeln verwandte Sprachen reben towen I, 79, 142, 165, 215, 302). Da wit überbieg boren dag bie gange Gegend von Delagoa-Bai bis nach Sofala bin nur von einem eingigen, von den Bulus giemlich verschiebenen Bolteftamme bewohnt fei. dem Diligo-Bolle wie es icheint (Owen I. 74, Steedmann II, 213). das Owen (1, 77) wahrscheinlich vor Augen hatte indem er die Gingeborenen von Delagoa ale dunkelichwarz mit bidem Bollhaar und überhaupt gan; negerartig, doch von febr verfchiebener Große und Physiognomie beschrieb, so icheinen diese Lander von einem abulichen Schidsal der Bermuftung durch Bulus betroffen worden ju sein wie B. Ratal, deffen Bewohner jest Bulu fprechen, obwohl fie nur jum fleinen Theile von Bulus ftammen: fie fint die Refte von 39 fleineren Bollern die durch jene vernichtet wurden (ibre Ramen bei Dohne XVI. vgl. auch Bleet bei Betermann 1856 p. 373). Det größte Theil dieser fleinen Bolker scheint die Tegeza Dialette gesprochen zu haben, welche in früherer Zeit an der Rufte des Bululandes und in einem Theile des Gebietes von Ratal herrschten, jest aber fich hauptfachlich im Rordosten des Zulugebietes finden und wahrscheinlich bis in den Rorden von Delagoa reichen, in deffen Rabe fie hauptfächlich lie-3wischen den Tegeza-Dialetten und dem Bulu, zu welchem im Rorden von Delagoa auch der Tefula-Dialett gehört, fteht die Sprache der a Raswazi (Amasuazi) in der Mitte (Bleek Lib. of S. G. Grey I, 1 p. 159, 161, 89). Am weitesten nach Rorden, unter 20 ° f. B. und bis jum Zambefi, hat neuerdings das Zuluvolf der Matebele, von dem ein Theil weiter weftlich im Lande der Betschuanen wohnt, seine herrschaft ausgedehnt unter Anführung Roseletatse's (Moffat

von den Amatosa gilt, deren hanptling Ukosa war, d. i. Einer der eine Berbindung abbricht, sich selbst zum herrn macht (Dohne a. 417). Bat-waht wurden die Zulus nur aus Misverständnis von den Portugiesen genut (Cooley im J. R. G. S. XV, 196).

und nach ihm Bas. Miss. Mag. 1856 III, 124, Livingstone in Petermann's Mittheil. 1857 p. 106).

Bu den genannten vier hauptvölkern, beren Sprachen einander so ahnlich find, daß sie fich ohne große Schwierigkeit mit einander verständigen (Bryant im J. Am. Or. Soc. I, 395, Bleek a. a. D. 43), gehören als nahe Bermandte ferner die Fingo. Ihr Rame bedeutet einen Saufen Schutt, einen Saufen von 3meigen, Blattern u. bergl. den man verbrennt (Döhne a. 80). Sie follen Refte von acht verschiedenen Bölkern sein (Napier I, 311 nach Godlonton Acc. of the Kassir irruption of 1834, Bleek a. a. D. 80 führt deren 22 namentlich an), und leben jum Theil im Diftrift von Ratal (Mason 206) und an deffen Grenze, wo sie Ambaca beißen, jum Theil in der Captolonie, wohin fie, 10000 an der Bahl, nach Andern 17000, nach Bleek 35000, aus drückender Stlaverei bei den Amatofa befreit (Alexander a. II, 100 u. fonft), übergefiedelt wurden (Chase 238). Sprachlich stehen sie, wie die Amasuazi oder Baraputse, die nordwestlich von den Bulus wohnen, diesen letteren noch naber als den übrigen Kaffern (Grout im J. Am. Or. Soc. I, 424).

2. Die zweite große Gruppe der sudafricanischen Sprachfamilie bilden die Betschuana\* b. h. "die Gleichen," - nach Moffat vielmehr "die Beiglichen, Bellfarbigen" — ein Sammelname den fie fich selbst beilegen (Livingstone I, 239). Ihre Ausdehnung ift von Grout a. a. D. 425 nicht richtig angegeben worden. Die nördlichsten derselben find die Matololo, welche bis 180 f. B. reichen, ihre herrschaft aber bis 140 ausdehnen; im Guden ift jest ihre Grenze unter 28°, wogegen sie in früherer Zeit bis jum Drangefluß fich erftredten, bis zu welchem bin die Ortenamen von Betichuana-Ursprung find. Das ihnen eigenthumliche Lotualo (Zeichen von unregelmäßiger Bestalt welche ihre hirten auf Steine machen) findet sich noch in der Rähe der jezigen Grenzen der Capkolonie (Livingstone a. a. D., Bon der Meerestufte auf beiden Seiten abgeschloffen, Moffat 15). bewohnen fie nur das Innere. Man murde schließen durfen daß dieß nicht von jeher der Fall gewesen sei, wenn es fich bestätigte daß die

<sup>\*</sup> llebersicht derselben im Bullet. soc. geogr. 1857. Nov. und bei Bleek a. a. D. 111. Unter den 12 östlichen Stämmen sind die Basuto die bedeutendsten, zu den 11 westlichen, die gewöhnlich allein Betschnana beißen, gehören die Barolong-, Babiapi, Batwena, Bahurutse, Bamangwato u. s. f.

einheimische Sprache der portugiesischen Riederlassung Lourenzo-Marques (Delagoa Bai) ein Zweig des Betschuana wäre, doch hat Bleek, von dem diese Angabe herrührt, sie selbst später wieder zurückgenommen und jene Sprache den Tegeza-Dialekten zugezählt (Bleek Lang. of Mos. p. V, ders. Lib. of S. G. G. 161). Daß das Betschuana dem Zulu verwandt sei, hat schon Lichtenstein (II, 619) bemerkt. Arbousset et D. 310 vergleichen den Grad der Verwandtschaft dem des Holländischen und Deutschen.

Rur die südlichen Betschuana scheinen die Sage einer Einwanderung von Rorden her zu besitzen (Campbell 1. R. 232), die nördelichen glauben daß ihre Boreltern im Lande geboren und aus einer Höhle hervorgegangen seien, aus welcher zuerst die Baquainas, der angesehenste Betschuana-Stamm, und die Buschmänner herauskamen (Arbousset et D. 347, Smith im J. R. G. S. VI, 408). Für die ältesten Stämme gelten (nach Livingstone I, 65) die Bakalahri.

Die Ramen der einzelnen Bolker welche von ihren Sauptlingen hergenommen find (wie dieß gewöhnlich geschieht - Arbousset et D. 269 not.), andern fich vielfach, fie besigen aber auch unveranderliche Ramen, die ihre traditionelle Abstammung von gewissen Thieren Diese Thiere werden von den Bolkern die fich nach ihnen nennen, heilig gehalten, weber gejagt noch gegeffen, und man pflegt durch die Frage "was tangt ihr?" nach dem Ramen desselben fich zu Die Baffutos z. B. find Bakuena, Männer des Krokoerkundigen. dile; die Mantatie find Bakuabi, Manner der wilden Rate; die Lighonas find Bataung, Manner des Löwen. Andere halten das Stachelschwein, den Affen, den Fisch heilig u. s. f.; doch giebt es auch solche die nicht nach Thieren fich nennen z. B. die Barolong, welche Batfipi, Männer des Eisens find (Arbousset et D. 349 f., 421 ff., Livingstone I, 18). Durch Kriege und Eroberungen find die einzelnen Bölker in hohem Grade durcheinander geworfen und gemischt worden (Livingstone 1, 235); neuerdinge haben fich namentlich die Mantatie, früher Baklokwa oder Bakora, jest nach einem ihrer Sauptlinge genannt (Smith im J. R. G. S. VI, 397), durch ihre vermüftenden Buge furchtbar gemacht. Auf der anderen Seite find viele von ihnen durch die Bulus theils vernichtet theils zerstreut worden (Chase 12).

Hieraus erklärt sich die große Mannigfaltigkeit des leiblichen Tyvus die sich bei ihnen findet, denn wie im Osten eine sehr umfang-

reiche Mischung mit den Raffern, namentlich den Bulus ftattgefunden zu haben scheint, so ist im mittleren, nördlichen und westlichen Theile des Betschuana-Landes die Mischung mit mehr negerartigen Bolkern fehr bedeutend gemesen, so bedeutend daß jede Sicherheit der Gruppirung der einzelnen Bolker aufhört. Dieß gilt z. B. von den schon früher ermähnten Bapepe (Bakoba), die von anderen Betschuanen unterjocht, ihre Rinderheerden verloren haben und fich durch ihren Fischfang mit Regen und Harpunen, an welchen fie Schwimmer von Holz befestigen, mesentlich von dem Betschuana-Bolte der Baharubi unterscheiden, welche die Fische nur mit dem Speere erlegen (Andersson II, 250 ff., 271, Livingstone im J. R. G. S. XXI, 22, Betermann's Mittheil. 1855 p. 48). Dieß gilt ferner von den negerartigen Barotse und einigen anderen Stämmen, die sprachlich den Betschuana verwandt sein sollen und bei den Matololo in Dienstbarfeit leben (Livingstone I, 358, Bullet. soc. géogr. 1855 II, 296). Es gilt von den Balala, die, wohl Refte besiegter Bolter, als besiglofe Rnechte unter den Betschuanen jum Theil ein herumschweifendes Leben führen und zu diesen, wie andermarts die Saunens, in einem ähnlichen Abhängigkeiteverhältniß stehen wie die Buschmänner zu den Pottentotten (Moffat 7, 382).

Ueber den Schädel der Raffern bemerkt zwar A. Bagner (Gefc. der Urwelt 1845 p. 360) in seiner Schilderung daß er ganz entschieden dem Regertypus angehöre, die Aehnlichkeit beschränkt fich aber auf einige, allerdinge wichtige allgemeine Eigenthumlichkeiten: Die Ropfform ift lang gestredt von vorn nach hinten, an den Geiten ftart comprimirt und abgeflacht, das Gesicht daher in die Länge gezogen. Fügen wir noch die beträchtliche Unschwellung der Scheitelbeinhoder hinzu, so ift damit die Aehnlichkeit des Raffernschädels mit dem des Regerschädels ziemlich vollständig erschöpft, denn in allen andern Rudfichten nabert er fich der tautafischen Form. Die Stirn ift meift boch und ftart gewölbt, obwohl häufig von verhältnismäßig geringer Breite; die Rafe wenig oder gar nicht jusammengedrückt, öftere sogar gebogen, bei einigen Amakosa mehr negerähnlich, bei den Amatembu und Amapondo mehr von europäischer, bieweilen selbst von römischer und griechischer Form (Fleming 92); die Badenknochen breit, doch wie der Unterkiefer nur mäßig vorstehend; das Rinn läuft ziemlich spit zu, obwohl in geringerem Grade als bei den Hottentotten Le Vaillant 1. R. 356); die Lippen sind nur dicklich, bei vielen durchaus nicht negerartig (Kay 110). Das haar, das mit Fett und metallischen Substanzen eingerieben wird, ist weniger wollig als beim Reger und nähert sich (nach Barrow I, 210) durch seine Kürze und Grobheit wie durch sein eigenthümliches Wachsthum in getrennten Büscheln einigermaßen dem der Hottentotten, doch versichern Andere daß seine Kürze nur Folge des Abschneidens sei das oft erwähnt wird: die Amapondos und hambonas lassen es lang wachsen und ziehen es zu einer ungeheuern Perrücke (Shaw bei Steedman II, 262, van Resnen 46 und bei Thompson II, 398) — was an anderwärts bessprochene Eigenthümlichkeiten der Mischlingsvölker erinnert (s. oben I, 193). Auch lange Bärte kommen bei den Kassern bisweilen vor (Delegorgue I, 216), obwohl gewöhnlich Bart und Körperhaar nur gering sind.

Die Hautfarbe variirt von dunkelschwarz bis hellgelbbraun (Milchtaffee - letteres namentlich bei den hambonas) und erscheint vermoge eines Ueberzuges von Erde, Afche u. dergl. oft dunkler als fie wirklich ift (Lichtenstein I, 399), woraus Alberti's Angabe fich erklart, daß fie eisengrau sci. Bei ben Zulus namentlich finden fic alle Rüancen von dunkelschwarz durch cotolade- und tupferbraun bis zur hellen Farbe der Buschmanner, mas auf vielfache Dischungen hinjuweisen scheint (Aresschmar 235, Isaacs II, 294, Gardiner 101). Bei den übrigen Raffern scheint eigentlich schwarze Farbe nicht Der Regergeruch den man ihrer Sautausdunftung vorzukommen. meift abgesprochen hat, wird neuerdings entschieden behauptet (Delegorgue a. a. D.). Nach Fleming 91 wären die Arme der Amatosa etwas zu turz und die Armmusteln schlecht entwickelt, mabrend die Raffern sonst allgemein als durchaus wohlgebildet und höchst traftig geschildert werden. Sie haben nicht die schlechten Waden der Re-Die Statur ift groß und die Zulus übertreffen in dieser Rücksicht noch die übrigen (Arbousset et D. 268). Arme und Bruft werden von einigen Kaffern tättowirt (Lichten ftein I, 452).

Die Fingo sollen sich durch sehr lange Glieder auszeichnen, auch in Gang und Haltung von den andern Kaffern sehr verschieden sein (Delegorgue I, 88); anderwärts fand man sie den Amakosa sehr ähnlich, nur kleiner, stämmiger und dunkler (Bunbury 116, 169,

Napier I, 315). Die äußere Erscheinung der Matebele (Zulus) hat sich im Lause der letten 25 Jahre sehr verändert; nur wenige sind noch von reinem Blute, da sie sowohl Mädchen als Anaben in großer Zahl den untersochten Bölkern weggenommen und ihrem eigenen Stamme einverleibt haben (Bas. Miss. Mag. 1856 III, 129). Die südzlichen Rassern haben sich dagegen auf friedlichem Wege miteinander gemischt: sie verheirathen sich gern und häusig mit Weibern aus verzwandten Stämmen, die Häuptlinge der Amakosa sogar immer mit Amatembu-Weibern (Kay 110), und die Amapondos nehmen wenigstens keine Weiber aus ihrem eigenen, sondern stets aus einem ander ren Dorse (Steedman I, 241).

Die Betschuanen find im Meußeren den bisher geschilderten Raffervölkern sehr ähnlich (Lichten stein II, 528). Nach Burchell (II, 560) nabern fie fich zum Theil mehr dem Regertypus,\* zum Theil den Sot-Ersteres namentlich hat Livingstone (1, 222) vielfach bestätigt gefunden: einige dieser Bölker find gang schwarz, andere von tranthaft aussehender braungelber Farbe wie Milchtaffee, und gerade diese Farbe (wohl ale Zeichen der Unvermischtheit mit mehr negerartis gen Menschen) gilt ihnen als die vorzüglichere, wogegen es bei ben Bulus als eine der größten Soflichkeiten gilt die selbst einem Beißen erwiesen werden können, daß man ihm sagt: "du bist schwarz" (Bryant im Journ. Am. Or. Soc. I, 387). Die Bakalahri haben besondere dunne Arme und Beine und Bangebauche, seben oft den Australiern ähnlich (Livingstone I, 65), wahrscheinlich nur in Folge schlechter Ernährung in der Bufte. Dagegen follen die Mantatis sehr an den semitischen Typus erinnern (J. R. G. S. XXII, 165). Die Matololos brechen beiden Geschlechtern um die Bubertätszeit ein paar der oberen Schneidezähne aus (Livingstone II, 190).

3. Die Damära (Damra) bilden die dritte hierher gehörige Bölstergruppe. Sie reichen von  $22^{\circ}$  58' bis  $19^{\circ}$  30' s. B. und von  $14^{\circ}$  20' ö. L. Gr. bis einige Grade westlich vom Ngami (Hahn). Da nur erst Weniges über sie bekannt geworden ist, bleibt das ethnographische Verhältniß noch zweiselhaft in das sie zu sesen sind. Ihre

Der Gegensatz welchen Behm bei Petermann 1858 p. 220 zwisichen Raffers und Regervölkern in Sudafrica macht, ist wegen der vielen Uebergangstypen die sich finden, nicht zu rechtsertigen; sprachliche Grunde lassen ihn überdieß als unhaltbar erscheinen: reine eigentliche Reger giebt es in Südafrica schwerlich irgendwo.

Sprache hat man bald der von Mozambique ahnlich genannt (Camphell 1. R. 392), bald, besonders grammatisch, als der Betschuana-Sprache nahestehend bezeichnet (Galton 111, Thompson 70), bald auch den Congosprachen namentlich der Barondu-Sprache (?) zunächst verwandt geglaubt (Rh. Missioneber. 1853 p. 66). Sahn fagt über fie nur daß fie dem südafricanischen Sprachstamme angehören (vgl. auch Gumprecht in Monateb. d. Gef. f. Erdt. R. Folge VI, 161 not., 188 not. 2). Bleek (Lib. I, 1 p. 165) theilt den "großen sudweftlichen 3weig" dieses letteren, ber von Groß-Ramaqua-Land bis Corisco-Bai reiche (23° bis 1° s. B.) und sich nur in seiner Mitte bei 100 f. B. ziemlich weit in's Innere zu erftreden scheine, in zwei Abtheilungen, deren eine die Sprache der Damara oder Bereró nebst der von Benguela und Angola umfaffen, die andere aber die Sprachen von Congo, Cacongo und die der Mpongwes in fich begreifen foll. die Owampo zu der Gruppe der Damaravölker zu zählen find, ift mahrscheinlich: viele Borter derfelben find wenigstens denen der Damara sehr ähnlich und das Präfix owa scheint auch bei ihnen dem ba, wa und ama der Raffersprachen zu entsprechen (Galton 104). In Rücksicht ihrer Traditionen und Sitten haben fie die meifte Aehnlichkeit mit den Betschuanen (Andersson 236).

Die westlichen Damara nennen sich selbst hereró, Owaherero "das fröhliche Bolt," ihren Stammgenossen im Innern aber geben sie den Namen Owampantieru, Mbangeru, Bantieru, "Betrüger" (Galton 108). Ihrer Sage nach sind sie von Norden her gekommen, wohnten früher in Raoko und vertrieben bei ihrer Ankunft in ihrem jezigen Baterlande die Buschmänner daraus (das. 142, Rh. Miss. 1852 p. 231). Nach Andersson (I, 233) und Hahn wären sie erst vor 70—100 Jahren von Osten oder Nordossen her eingewandert. Die Mbangeru und südlichen Hereró sind start zusammengeschmolzen in Folge der Feindseligkeit und Uebermacht der Namaqua (Hahn). Bei den Owamspo, welche tief auf sie herabsehen, leben sie in Dienstbarkeit (Galton 132). Die sog. Berg. Damara oder Ghou. Damop haben wir schon oben als hottentottenmischlinge nachzuweisen gesucht. Zwischen den Namaqua und Berg. Damara einerseits, den herero und Mbangeru (Owampantieru) anderseits sindet keine Berwandtschaft statt (Hahn).

Die Damara (Damara der Ebenen, Cattle-Damaras) sind schone große Gestalten, bis zu 6' und darüber, von regelmäßigen oft gang europäischen Zügen und ohne wolliges haar (Andersson I, 52, Rh. Miss. 1851 p. 216). Die Farbe ist grau wie altes Eisen ober blasse Schiefersarbe (Galton 110). Alexander (im J. R. G. S. VIII, 17) schildert sie im Gegensath hierzu als schwarz mit wolligem haar, überhaupt als Reger in Farbe und Gesichtszügen. Die Berg-Damaras, 5' 7" groß, sind benen der Ebenen gleich, nur minder start als diese, da sie sich schlechter nähren. — Die Dwampo sind häßliche, grobsnochige, negerartige Menschen mit start hervortretenden Zügen und kurzem, grobem, wolligem Haar (Galton 103, Andersson I, 210).

4. Bon der Breite von Sofala an nach Rorden bin bie jum Aequator werden die Angaben, auf die fich eine ethnographische Gruppirung der Bolter mit einiger Bahrscheinlichkeit gründen ließe, febr sparsam — nur die Congovölker im Besten und die Suaheli mit ihren Bermandten auf der Oftkufte tann man bis jest mit voller Sicherheit als größere Abtheilungen der südafricanischen Sprachfamilie Das Innere und die Rufte von Mozambique find ethnographisch noch febr unaufgeklart. Die Eingeborenen von Mozambique und Quillimani, die ganz negerartig geschildert werden (Boteler I, 253), gehören zu dem großen Stamme der Matua\*, welcher mahrscheinlich über diese ganze Rufte bis nach C. Delgado und ins Innere verbreitet (3tsch. f. Allg. Erde. VI, 270 nach Monteiro) und sprachlich als ein Glied jener großen Familie zu betrachten ist (Thomp son I, 332, Bleek p. V), obwohl die Bersicherung, daß sie sich mit den Owaherero und diese mit den Owampo ohne Schwierigkeit zu verständigen vermöchten (Rh. Missioneber. 1851 p. 55), schwerlich Bertrauen verdient. De Pagès (R. um d. Welt 1786 p. 468) erzählt daß Mozambique-Reger sich ohne Dolmetscher mit den Eingeborenen von Congo und Angola, Tiet (Brafil. Zustände 1839 p. 64) daß fie fich mit den Cabinda-Regern zu verständigen wissen. Demnach

Thr nationales Zeichen ist ein Suseisen auf der Stirn (Frober-ville im Bull. soc. geogr. 1847. II, 314). Zu ihnen sind wahrscheinlich auch die Macquaus und Mogauges an der Kuste zwischen Quillimane und Mozambique zu rechnen, welche die Oberlippe so start durchbohren daß oft drei Zahne dadurch sichtbar werden (Boteler I, 254). Wie sich die Bostoros, welche am linten User des Zambesi an die portugiesischen Bestungen grenzen (Ztschr. f. A. Erdt. VI, 270) zu den Makua verhalten, ist noch uns bekannt.

scheint angenommen werden zu muffen daß die Makua in einem nahen Berwandtschaftsverhältniß zu den Congovölkern stehen. Da Livingstone (I, 379) bemerkt daß der Dialekt von Tete dem von Ansgola sehr ähnlich sei, gilt dasselbe wahrscheinlich auch von den Maravi, die am linken User des Jambesi nördlich von Tete ihren Sithaben. Salt, der die Makua, Monjon (Miao) und Suaheli in Rückscht ihrer physischen Eigenthümlichkeit nicht unterscheidet, indem er ste einsach als Reger bezeichnet, wird durch Arbousset (Nouv. Ann. des v. 1846 I, 245) dahin berichtigt, daß die Makua einen nur wesnig ausgesprochenen Regertypus zeigen und sich im Aeußeren vielmehr den Kassern nähern. Dasselbe scheint auch von den Monjou zu gelten (vgl. Monatsb. d. Ges. s. Erdt. R. Folge VI, 162 f.). In Maruro am Zambest zwischen Quillimane und Sena besitzen die Eingeborenen kein krauses, sondern langes in hübschen Flechten herabhängendes Haar (Owen II, 52).

Als durchaus eitel und willfürlich erscheint bei unserer jetigen Un= bekanntschaft mit einem so großen Theile der Bölker von Oftafrica der kede Bersuch Froberville's (Nouv. Ann. des v. 1849 I, 368), diese in Rudficht ihres phyfischen Typus in vier bestimmt voneinander geschiedene Rlaffen zu bringen. Seine Behauptung daß die gange Offfuste vom Mequator an fudmarte von den Schwarzen diefer Gegenden mit dem Namen Mozambique bezeichnet werde, bedarf ebenfalls der weiteren Bestätigung (ebend. 1847 I, 219 not.). hängt dieser Name mit dem der Muzimba (Maziniba, Bazimba) zue sammen, die schon von Dos Santos ale ein Cannibalenvolt im Rorden des Zambesi in der Rähe von Sena geschildert worden (vgl. d. Auszug bei Sutherland I, 298). Auch nach den Mittheilungen der portugiefischen Regierung an d'Anville erscheinen fie in diesen Gegenden als ein mächtiges Bolk (Bowdich b. 130). findet fich auf Lobo's Rarte am Maravi- Gee, ein Umftand der zu bestätigen scheint, daß die Mazimba mit den Maravis von den Bortugiesen mit Recht identificirt werben, wie Cooley fagt (Betermann's Mittheil. 1855 p. 312, 3tsch. f. Allg. Erdf. VI, 260 nach Monterro). Der nicht selten etwas überkritische Cooley findet die Existenz eines großen und machtigen Boltes der Mazimba in alterer Beit zweifelhaft und selbst unwahrscheinlich (J. R. G. S. XV, 190); doch giebt auch er ein Bolt dieses Ramens zu, das, wohl von seinen Sigen am Bambefi

aus\* im J. 1588 f. nach Quiloa und Mombas erobernd vordrang (Räheres darüber bei Guillain I, 399), fich dann bei Relinda zeigte, und daß fast zu gleicher Zeit (1592) die Portugiesen am Zambesi in der Rabe von Sena mit Mazimbas zu kampfen hatten. wird es erlaubt sein die Masimbas die jest noch in der Rähe von Mombas vorkommen mit benen am Zambefi zu indentificiren. Dagegen scheint es fich wenigstens bis jest nicht rechtfertigen zu laffen daß Schirren (p. 63 not. 60) die Mazimbas ale das Bolt des Cazembe bezeichnet; wenigstens unterscheidet Monteiro's Bericht, der die Maravi und Muzimba für identisch erklätt, zugleich die letteren sehr bestimmt von den Ruemba (Auemba oder Moluanen) dem Bolke des Muatianfa (Bgl. auch die 3tsch. f. Allg. Erdk. V, 225 nebst not. 3). Bas Cavazzi's Schilderungen der Muzimba (p. 213 ff.) betrifft, so mag freilich an allen Schauergeschichten die er von ihnen erzählt, nichts Wahres weiter sein, als daß fie ein äußerst robes tapferes Räubervolk maren, das ähnlich den Zulus in jener früheren Zeit große Länderstreden eroberte und vermuftete. 3mar völlig unmotivirter Beise hat Cavazzi die Muzimba mit seinen Jagen (Jaggas) zusammengeworfen, die er unter ihrem Könige Zimbo die ganze Breite von Gudafrica bis an ben Cunene raubend und plundernd durchziehen läßt; indeffen gewinnen diese viel bezweifelten Angaben neuerdings wieder dadurch an Wahrscheinlichkeit, daß es ein Bolt der Rufimbas ebenfalls im westlichen Gudafrica am linken Ufer des Cunene wirklich giebt (3tsch. f. Allg. Erdf. V, 225, Petermann's Mittheil. 1858 p. 412 nach F. da Costa Leal) und daß Monteiro von zwei gro-Ben Reichen erzählt die im Inneren Südafrica's in früherer Zeit existirt haben follen: das eine von den Maravi (alfo Muzimba), das andere von den Munhaes (Monomotápa) gebildet (3tsch. f. Allg. Erdf. VI, Auf die Existenz solcher größeren Reiche und auf beffer geord. nete politische und sociale Buftande im Innern in alter Beit überhaupt weisen ferner nicht allein die neueren Nachrichten über die Reiche bes Cazembe und Muatianfa, sondern namentlich auch eine noch jest bestehende Einrichtung bin, die fich fast nur als ein Rest aus einer beffern Zeit auffaffen läßt: wir meinen die Confoderationen welche von vielen Stämmen in Londa und weiter öftlich am Zambefi geschloffen

Rach der Sage sind sie aus dem Innern vom Flusse Cuama aus an die Küste vorgedrungen (Cooley a. a. D., Krapf R. II, 469).

ju werben pflegen um alle ihre Streitigkeiten über Ländereien von einem gemeinsamen Schiederichter entscheiden zu laffen (Livingstone II, 277), ein Amt welches vielleicht einem fog. "Raiser Monomotapa" gehörte. Bur Stute biefer Ansicht von einer höheren Cultur im Innern von Südafrica in früherer Zeit darf auch noch auf die von de Barros (I, 285) geschilderten vortrefflichen vierseitigen Mauerwerte hingewiesen werben, die aus außerordentlich großen Steinen ohne Mörtel gebaut, 25 Palmen did find und Inschriften von unbetannten Charafteren tragen (Ritter, Erdf. I, 141). Db es dieselben find die Bowdich (b. 127) im Fura . Gebirge auf der Oftseite des oberen Bambesi ermähnt, ift zweifelhaft. Aus der Angabe Campbell's (2. R. 98), der nordöstlich von Maschau Reste einer zerftörten Stadt fand, "schöne Mauern als ob europäische Arbeiter fie aufgeführt hatten," murde zu schließen sein, daß jene höher ftebenden Bölker fich früherhin sehr weit nach Guden ausgebreitet hatten. Auch Mossat (524) erzählt, jedoch ohne eine genauere Beschreibung zu geben, von maffenhaften Ruinen die er im Lande der Bakones gefunden habe; er fagt nur daß es ohne Mörtel aufgeführte Steinbauten waren.

Daß die Mazimbas ein vor Zeiten bedeutendes Bolf maren, tann nach dem vorhin Angeführten wohl nicht mehr bezweifelt werden. Es würde fich dieß auch schon aus einer größeren Reihe von geographis ichen Ramen folgern laffen die demfelben Wortstamme angehörig in jenen Begenden vorkommen; ohne une auf eine Aufgahlung derselben einzulaffen, wollen wir nur noch an die Bazimbas erinnern welche gewöhnlich als die ältesten Bewohner von Madagascar gelten. In geringer Anzahl follen fie hier noch im nördlichen Theile der Provinz Menabe leben (Christave im Bullet. soc. géogr. 1845 Il, 26). Bon den Malgaschen werden fie ale negerahnlich beschrieben (Léguevel II, 121), nach Descartes (271) find sie dunkle rothe Menichen von langem Gesicht, platter Stirn, diden hängenden Lippen und zugefeilten Bahnen. Auf die große Bedeutung des namens, die fich aus seiner weiten Verbreitung erkennen läßt, weist ferner der Umfand bin, daß die Suaheli bei den Banita den Ramen Bagumba führen (Rrapf R. I, 324 - irrthumlich giebt Krapf's Karte im J. Am. Or. Soc. IV, 454 an daß die Suaheli sich selbst so nennten). Bas freilich bie Stammeseinheit und ethnographische Busammengehörigfeit der "Wazimba" genannten Boller betrifft, fo lagt fich über fie

um so weniger etwas entscheiden, als das Wort "Zimbo," von Cavazzi als Eigenname gebraucht, höchst wahrscheinlich identisch ist mit "Zumbe," dem noch jest in Usambara gebräuchlichen Königstitel (Krapf R. II, 116), daher sich dem Namen "Wazimba" schwerlich eine bestimmte ethnographische Bedeutung beilegen läßt.

5. Was sich in ethnographischer Rücksicht über die Bölker des Inneren sagen läßt, beschränkt sich auf wenige zerstreute Rotizen. Wichtig sind diese aber insofern sie zeigen, theils daß die Eingeborenen hier
im Allgemeinen überall um so höher stehen je weiter sie dem europäischen Einfluß entrückt sind und größere politische Sanze in früherer
Zeit gebildet haben, theils daß diese Bölker wahrscheinlich sämmtlich
derselben Sprachsamilie angehören troß der oft bedeutenden Berschiedenheit ihres leiblichen Typus.

Für die reichsten, in Sitten und Lebensweise am weitesten vorgeschrittenen unter den Gingeborenen des Innern halt man im Suahelilande die Bewohner des fehr ftark bevolkerten Uniamefi, die Donomoifp, Monomoegi (Guillain II, 2, p. 380), die fich nach Guden über Monomotapa bis nach Inhambane hin verbreitet und fich dort mit den weit roheren Batonga gemischt haben sollen. Die in jenen Begenden herrschenden Traditionen weisen darauf hin daß dort früher größere Reiche bestanden haben, deren eines, wie schon ermähnt, das der Maravi mar und beren anderes (Monomotapa) den Munhaes gehörte (Krapf R. II, 301, 3tsch. f. Aug. Erdt. VI, 270 nach Monteiro), und es scheint daß das erstere mit Monomoezi identisch ift, da die Maravi ihre Dörfer Mugi, den Bauptling eines solchen aber Muene-Muzi oder Baba nennen (das. 279). Diese Monomoezi geboren wie die ihnen ähnlichen Moviza (Muviza, Muiza) zu den Mucaranga, welche dos Santos in Monomotapa als ein mächtiges und vergleichsweise civilifirtes Bolt geschildert hat. Als ihre Beimath merden hauptsächlich die Länder im Norden und Guden des Riaffa-See's bezeichnet, und es schließen sich ihnen als Bermandte auch die Mucamango an. Alle diese Bolter gleichen einander febr, find große und schöne Leute von brauner Farbe und tragen an den Schläfen dieselben nationalen Zeichen (Cooley a. 60 f. und J. R. G. S. XV, 200). Die Moviza insbesondere find von rothbrauner Farbe, haben spiggefeilte Bahne und frauses Baar, das fie ju großen Perruden aufpugen (Lacerda bei Cooley a. 28, 3tfc). f. Allg. Erdt. VI, 389 nach Monteiro). Früher die südlichen Rachbarn des Reichs von Cazembe, find sie in Folge der Invasion der Muembas (Auembas, Woluanen) von denen sie dis auf wenige Reste aufgerieben wurden, in das Land der Chevas ausgewandert, das auf dem Wege von Tete nach Lunda westlich von dem der Naravi liegt (ebend. 369, 269).

Jene Ruembas oder Moluas,\* die nach Bowdich (b. 17) nicht nur weit schöner, sondern auch weit civilifirter als die Ruftenbewohner sein sollen, was man nach Monteiro's ungunstigem Berichte über fie taum vermuthen follte, bilben die hauptbevolkerung in dem angeblich bis zum Aequator ausgedehnten Reiche des Muata Panvo (Muatianfa, Matiamvo; Muata heißt "Herr") ober Muropue. das jesige Land des Cazembe, das fie im Rordwesten, Beften, Often und Süden zu umgeben scheinen (Monteiro a. a. D. 392), sollen fie von Best-Rord-Besten her seit dem 3. 1826 eingedrungen sein, nach einer anderen Angabe muß jedoch ihr erster Eroberungszug vielmehr noch in das vorige Jahrhundert versetzt werden, da es heißt daß 1832 schon der 5. Herrscher Cazembe regierte (ebend. 371, 402). Dieses süd= licher gelegene Reich des Cazembe (d. i. des Raisers) ift nämlich aus dem nördlicheren des Muatianfa hervorgegangen und steht noch immer in einem gewiffen Berhaltniß der Abhangigkeit zu ihm. daraus ist wohl der scheinbare Widerspruch Livingstone's mit Monteiro zu erklären, daß nämlich der Matiamvo vielmehr der Herrscher von Londa sei, mährend doch die Balonda, welche mit den sogleich zu erwähnenden Messiras identisch find (ebend. 371), das Hauptvolt des Cazembe-Reiches bilden, obwohl fie fich noch über daffelbe hinauserstreden. Die Balonda find ihrer leiblichen Bildung nach Reger mit mehr wolligem Ropf- und Rörperhaar ale die Raffervolker, nicht ganz schwarz, sondern eber bronzefarbig, manche hell wie die Buschmanner, auch tommen unter ihnen Leute vor deren Ropf recht wohlgebildet ift (Livingstone I, 380, 378). Das Bolk des Cas zembe besteht nach Monteiro aus Eroberern und Unterworfenen, Campocolos und Messiras, die sich miteinander gemischt haben, aber zwei verschiedene Sprachen reden: die der letteren ift der Sprache der Moluas, in höherem Grade, wie es scheint, ber der Muizas abnlich, die der Campocolos aber ganz abweichend. Benn es von dem Bolke

<sup>\*</sup> Daß Douville's (III, 150 ff.) Rachrichten über die Molnas so gut als ganz erdichtet find, ift jest wohl allgemein anerkannt.

bes Cazembe heißt daß es mittelgroß und schwarz sei mit langem wolligen Haar, vorspringender Stirn, lebhaften vorliegenden Augen, dünnen Lippen und gerader Rase (Itsch. f. Allg. Erde. VI, 392, 395 f.), so wird dadurch die Bermuthung begründet, daß die Campocolos nicht negerartige Menschen waren, welche in dem Lande der Eingeborenen Balonda sich als Herrscher festgesett haben.

Geht man in westlicher Richtung von Cazembe noch weiter fort nach Angola hin, so stößt man in Cassange auf die Balanga, dann auf die Basongo. Diese besisen durchaus die Charaktere der Reger, doch sinden sich alle Eigenthümlichkeiten der letzteren nur selten bei ihnen zusammen: die Lippen sind bald dick, bald von europäischer Form; die Farbe, welche namentlich an der Küste dunkel wird, wechselt von kohlschwarz bis hellgelb; wolliges Haar ist nicht allgemein; die Kopsbildung nähert sich an der Küste der europäischen Form so stark als bei den Kassern (Livingstone II, 25).

6. Wenden wir uns von der Mozambique-Küste nach Rorden,\* so stoßen wir auf die Suaheli (Sawahili spr. Saweili nach Cooley), die als eine fernere Gruppe der südafricanischen Sprachsamilie zu betrachten sind. Ihr Land Suahel "die niedrige Küste," — und dieß ist die Gegend vom Oschub-Flusse bis zum Ost allerdings, wo die Insel Patta liegt die sie für ihren Ursit halten \*\* (Ausland 1857 p. 1061 nach Kraps) — beginnt gegenwärtig im Süden bei Cap Delgado, dessen Bewohner eine dem Suaheli verwandte Sprache reden (Bleek V); das Suaheli soll sogar an der ganzen Küste von Mugdascho bis nach Mozambique hin allgemein verstanden werden (Krapsim Bas. Wiss. Mag. 1850 IV, 36). Mugdascho selbst scheint nämlich früher zum Lande der Suaheli gehört zu haben bis wilde Horden aus dem Innern, wahrscheinlich Somali, es ist unbekannt in welcher Zeit, es überwältigten. Gegenwärtig scheint Brawa, das noch den Somali gehört, in Rückscht auf Sprache und Sitte die Rordgrenze

Die Küstenstämme von den Matua nach Rorden bis zum Panganischuß giebt Krapf (R. II, 179) folgendermaßen an: Matua, Matonde, Basmuera (bei Quiloa), Bagnindo, Batumbi, Batatoa, Baseramu, Badoie, Basegua.

Rrapf R. I, 359 nennt Schungana, eine Stadt an der Rüste von Patta, als die alte Heimath der Suaheil: von dort durch die Galla vertriesben, seien sie nach Melinde, Kilesi und endlich nach Mombas gestohen. Dagegen erzählt er II, 105 daß eben dieses Schungana vielmehr der Ort sei woher die Basegedschu stammen.

der Suaheli zu sein (Guillain II, 2 p. 168). Als ein Mittelglied zwischen diesen und den Gallas werden die Dahalo genannt die von der Formosabucht bis zur Bucht von Rilleft reichen (Rrapf Reisen I, 257 und Ausland a. a. D.). Die Guaheli find nur ein Rüftenvolt, das fich nicht in's Innere erstreckt: die Inseln an der Mündung des Dichub haben fie jum Theil noch inne, an dem Gudufer des Fluffes selbst aber wohnen Gallas, am Norduser Somali (Boteler II, 220, Guillain II, 2 p. 178). Sprachlich nahe verwandt find sowohl jenen als unter sich die Wanika,\* die Boteler (II, 212) für ein völlig verschiedenes Volt gehalten hat, die Wakamba, Pokomo, die Eingeborenen von Djagga und Taita, so wie die Bachinfi in dem südlicheren Usambara und die Wasegua (Krapf im Bas. Miss. Mag. 1850 IV, 46 und 71, Nouv. Ann. des v. 1851 IV, 119 und 1853 II, 266). Die beiden letteren find sprachlich nächst verwandt, wogegen die Sprache der Usambara der von Pare und Ngu nahe steht (Krapf R. II, 285). Auch die Bewohner von Uniamefi in den Ebenen öftlich vom Niaffa-See - die Gegend aus welcher die jezigen herrscher von Usambara stammen (Bullet. soc. géogr. 1853 I, 148) — sind in Sprache und Sitte unter sich und mit den Suaheli verwandt (Er. hardt bei Petermann 1856 p. 22).

Auf Zanzibar, wo die Hauptmasse der Bevölkerung von den Suaheli gebildet wird, leben außer Arabern auch noch Banhanen, obwohl
in geringer Anzahl, ferner Makua die sich hier wie auf den Comoren
in großer Menge freiwillig niedergelassen haben (Froberville im
Bull. soc. geogr. 1847 II, 314), und Sklaven die in einer Menge von
6—10000 alljährlich — früher angeblich 25000 (Kraps) — zum
Berkause hierher gebracht werden sollen und eine wechselnde Bevölkerung ausmachen (Around the world, a narr. of voy. under C. Read
N.-York 1840 p. 253). England hat im J. 1822 mit dem Sultan
von Mascat einen Bertrag geschlossen, welcher den Berkauf von Sklaven an Fremde verbietet, und hat sich bemüht im J. 1845 einen noch
allgemeineren Bertrag dieser Art durchzusehen (Guillain II, 1 p. 51).
Ob die Machadem im Innern der Insel, die zu den Arabern in einer

<sup>\*</sup> Da nika "Wildniß, unbebautes Land, Gebusch" beißt (Krapf und Guillain), ist der Name wohl nur ein unbestimmter Sammelname ohne ethnographische Bedeutung. — Die südlich von Mombas wohnenden Wanika heißen Wadigo, die nordwestlichen und nordöstlichen Walupangu (Krapf R. II, 91).

Art von Sklavenverhältniß stehen (Krapf, R. I, 193), Suaheli seien, läßt sich bis jest nicht entscheiden.

Auf den Comoren ift die Bevolkerung ebenfalls eine febr gemischte. Araber find seit alter Zeit dort ansässig (nach Froberville bei Leguével I, 31 seit dem 7. Jahrhundert). Auf hinzuan oder Anjouan (Joanna) und Moheli find fie die herrschende Raste (Leguével II, 80, 312); Rleidung und Sitten werden auf diesen Infeln als gang arabisch geschildert. Auch die viel wilderen und grausameren Bewohner von Comoro felbst wollen Araber sein (ebend. 345). Indeffen herrscht auf Anjouan (die Sprachen der übrigen Inseln scheinen noch nicht untersucht worden zu sein) die Suahelis oder doch eine mit ihr gemischte Sprache (Thompson I, 332, Bater, Mithridates III, 1 p. 254, Pott in d. Itsch. d. d. morgens. Gef. II, 7, Leguével II, 89\*). Die schon ermähnte Angabe daß sich Matuas auf den Comoren festgesett haben, wird hierbei in Betracht zu ziehen sein. Läßt ferner schon der Gebrauch von Betel und Areca auf den Comoren (Leguével II, 80) an Malgaschen (Malaien) denken die eingewandert sein mögen, so wird diese Bermuthung weiter bestätigt durch die Erzählung von Raubzügen, welche die Sakalaven von Madagascar nach den Comoren und der Rufte von Mozambique im Anfange dieses Jahrhunderts unternommen haben (Thomlinson bei Salt 76, der ganz ohne Grund an dieser Angabe zweifelt). Namentlich mar es Anjuan wohin die Sakalaven in größerer Zahl (nach Isaacs II, 374 waren fie 200 Mann ftart) gekommen find. Dahin ift ihr Bauptling Dansulu gefloben, der später sogar Berrscher von Manotta geworden ift, eine Burde die er im 3. 1848 noch befleidete. Außer Satalaven follen auch Antalotchen und Betfimfarace von Madagascar hierher ausgewandert sein (Leigh im J. R. G. S. XIX, 8). rimba-Infeln find cbenfalls Sakalaven als Eroberer gekommen (Owen II, 103), auch sollen sie mehrfache Angriffe auf die Ruste von Mozambique, den letten im 3. 1816, gemacht und ihre Raubzuge bis zur Insel Monfia (beffer: Mafia) ausgedehnt haben (ebend. II, 12, I, 373, Boteler II, 59, Krapf, R. II, 184). Die Kähne mit balanciers auf beiden Seiten (Owen I, 177) ftammen in Anjuan ohne 3weifel von ihnen her. In neuerer Zeit, da der herrscher ber Sakalaven in

<sup>\*</sup> Rach Leguevel II 57 fande fich die Suaheli-Sprache sogar bei den Antalotches im Rorden von Madagascar.

Madagascar dem von Mayotte befreundet und verschwägert ist, gehen jene in Menge nach dieser Insel (Descartes 186),\* wogegen der Hova-Flüchtling Ramanetak sich nach Mohell gewendet hat. Daß Maslaien wahrscheinlich schon vor vielen Jahrhunderten wie nach Madasgascar so auch nach den Comoren gekommen sind, wird der folg. Abschnitt zeigen. Die Bevölkerung von Anjuan ist von hellerer Farbe als die Mulatten, etwas unter mittelgroß, gut und zart gebaut und von oft angenehmem Gesichtsausdruck; in Rücksicht ihres moralischen Charakters aber werden sie, wie fast durchgängig die Bewohner dieser Inseln, in ein sehr ungünstiges Licht gestellt (Owen I, 184).

Die Suaheli find offenbar ein in hohem Grade gemischtes Bolt, bestehend aus Eingeborenen und Arabern, die vor der Ankunft der Portugiesen die ganze Oftkufte von Africa beherrschten und ihren Sauptfit hier in Zanguebar gehabt zu haben icheinen; denn wenn auch versichert wird daß in die Suaheli=Sprache nur einige wenige Börter aus dem Arabischen übergegangen seien (Froberville in N. Ann. des v. 1847 I, 216), so spricht doch der Typus des Bolkes fehr bestimmt dafür: er variirt von der reinen arabischen Form bis zum Reger. Dieß gilt namentlich von den Suaheli auf Zanzibar, die alle Uebergangestufen zeigen, es gilt felbst noch von den Banika (Guillain II, 1 p. 74-81 und II, 2 p. 246). Mit der politischen Macht der Araber in diesen Gegenden scheint aber auch ihr Einfluß auf den leiblichen Typus der Bewohner wieder zu schwinden: Die Suaheli von Mombas, früher den Arabern abnlicher, find neuerdings durch Mischung mit Banikas fast wieder schwarz geworden (Emery Die Bevölkerung dieser Insel ift durch eine im J. R. G. S. III, 280). Menge verschiedener Einwanderungen aus dem Innern zusammengefloffen; den an Bahl und Macht überwiegenden Theil derfelben bilden die Suaheli, die seit der Herrschaft der Portugiesen zu einem Mittel. gliede zwischen diesen einerseits, ben Banika und Badigo anderseits geworden find: den Dörfern der letteren, deren Bewohner verschiedenen eingeborenen Stämmen angehören, steht ein Guaheli-Scheikh vor (Guillain II, 2 p. 237 ff.).

<sup>\*</sup> Numerische Angaben über die Bevölkerung derselben und deren Eles mente bei Guillain II 2 p. 418, der hinzufügt (p. 415) daß neuerdings Malgaschen außer nach Mayotte auch nach Mozambique und Zanzibar aussewandert seien.

Die Banita, die am meiften negerähnlichen von den genannten Bölkern, find nach Krapf (R. I, 251, 359, 411) vor einem Jahrhundert aus dem Berglande Dichagga theils nach Suden jum Berge Dichombo, theils nach Rorden an den Pokomoni-Fluß gewandert, eine dritte Abtheilung derselben hat fich in Rabbai niedergelaffen; Guillain dagegen (II, 2 p. 245) giebt an daß sie durch die Galla beunruhigt von Rirad, westnordwestlich von Melinde, und von Angomba, nordwestlich von Taita, ausgewandert und in ihre jetigen Site eingezogen seien. Die Bafamba aus dem Gudoften von Dichagga herstammend, find nicht negerartig, sondern nabern fich mehr den Balla und haben hartes schlichtes haar bas fie in langen Flechten oder geringelten Loden tragen (es wird bei ben Beibern 16-20 cm. lang), ziemlich große Augen, etwas aufgeworfene Lippen, zugespiste Bahne, ziemlich scharfes Rinn und schwachen Bart, find schlant und schwärzlich von Farbe (Guillain II, 2 p. 215, Krapf, R. II, 262 f. und Bas. Miss. Mag. 1850 IV, 56). Die Bewohner von Taita sind 30 Tagereisen weit von Norden her in ihr jesiges Land eingewandert (Rrapf, R. II, 15). Die Wachinsi, "die Befiegten," die Bewohner des öftlichen Usambara, find heller ale die Banita und Suaheli, olivenbraun; die Farbe der freien Bewohner dieses Landes nähert fich dem Gelb (Krapf im Nouv. Ann. des v. 1851, IV, 83, 1853 II, 288 und R. II, 112, 114).

Außer den Wanika leben noch in der Nähe von Mombas die Merremengow (Meric Mungoans Boteler II, 212). Sie sind klein, aber wohlgebaut, ganz schwarz, doch durchaus nicht negerähnlich, das Haar ist ziemlich kurz und lockig (Emery a. a. D. 282). Ob sie den Suaheli verwandt sind, ist noch unermittelt. Das weiter im Innern etwa von 2° n. B. bis 4° s. B. lebende Hirtenvolk der Wakuasi, das sich selbst El-loikob (Orloikob) nennt, kriegerische und wilde Romaden ohne Acerdau (Räheres bei Rrapf, R. II, 267 ff.), scheint wie das von der Küste noch entserntere Bolk von Kikonio (Guillian II, 2 p. 296), grobes schlichtes Haar zu besitzen und vom Regertypus sehr beträchtlich abzuweichen. Es ist im Neußeren den Somali ähnslich, groß und schlank, ziemlich hellsarbig und von schonen Zügen. Die Wakuasi, deren nationales Heiligthum der Berg Kenia (Oldoinio eibor d. i. "weißer Berg" von ihnen genannt) ist — von dort stammt

ihr Heros Reuterkop,\* der Bermittler zwischen Engai, dem Himmel, und den Menschen (Krapf, R. I, 456, II, 267 ff.) — gehören nicht zu der südafricanischen Familie: ihre Sprache besitzt auffallende lexistalische, obwohl nicht grammatische Verwandtschaft zum Arabischen und Aethiopischen (Krapf in Itsch. d. d. morgenl. Ges. VIII, 563). Die Sage verbindet sie mit dem Bolk der Masai das vom Verge Sambustammen soll. Daß sie mit den Galla und Wakamba einen gemeinsamen Stammvater gehabt hätten, ist eine sehr unwahrscheinliche Ueberlieserung (Krapf, R. II, 268, I, 413).

7. Wenden wir uns zu der letten großen Sauptabtheilung der sudafricanischen Sprachfamilie, zu den Congovölkern, so hat schon Tuckey (196) über ihren phyfischen Typus in Congo selbst eine gang ähnliche Bemerkung gemacht wie diejenige welche wir oben aus Livingstone über Angola mitgetheilt haben: "fie find offenbar ein gemischtes Bolt, da es keine Rationalphysiognomie bei ihnen giebt und viele volltommen südeuropaische Büge haben" (vgl. Prichard Ueberf. II, 346). Während an der Mündung bes Congo die Rasen und Lippen der Eingeborenen die Regereigenthumlichkeiten in minderem Grade besiten (Owen II, 283), ift dieß dagegen in sehr hohem Grade im Innern des Landes der Fall (Omboni 161). Die Eingeborenen von Loango bis nach Ambriz herab gleichen einander fehr im Aeußeren wie im Charafter (J. Adams, Sketches 52). Nach Norden bin scheint sich die große Aehnlichkeit noch weiter fortzusegen, da eine solche auch awischen denen von Annabon und Congo, wie von Cabinda und C. Lopez stattfindet (Tame 199, Owen II, 300). Rach Burmeister (Geol. Bilber II, 128) zeigten die Congo-Reger den reinsten Regerty. pus, die von Loanda und Benguela dagegen hatten einen über ber Mitte der Stirn meift gewölbten Bordertopf, langere Rafe ale jene mit mehr gehobenem Ruden und mehr zusammengezogenen Flügeln, ziemlich robe gerundete Lippen und etwas ftarkeren Saarwuchs. Daß die erstere Angabe unrichtig ift, geht aus Obigem hervor, die übrigen Bemerkungen aber find höchst mahrscheinlich nicht allgemeingültig, ba Burmeifter diese Reger nicht in ihrem Baterlande und daber mobl nur in fleinerer Anzahl gesehen hat.

Bas die Sprache betrifft, so ist schon oben die merkwürdige Thats

<sup>\*</sup> Rrapf schreibt auch Neiterkob; Reuterkob in d. Zisch. f. A. Erdt. I, 492 ift wohl ein Schreibsehler.

fache beigebracht worden, daß fich die Eingeborenen der Mozambique-Rufte, fo wie die am linken Ufer des Bambeft direct mit den Congo. und Angola-Regern zu verftandigen vermögen. Es ift mohl ein Irrthum, wenn Owen (II, 293) behauptet hat daß die Sprache von Cabinda von der am Ausfluß des Congo herrschenden sehr verschieden sei; denn die Congo-Sprache die in Cabinda gesprochen wird (Tams 91), erstreckt sich vom Flusse Lifune (nächst nördlich von Dande) bis Cap Catharina, ja es scheint daß man fich mit Gulfe derselben bis jum Gaboon hinauf verständlich machen tann (Bowdich b. 137 ff., Omboni 84). Indeffen können die Unterschiede ihrer Dialekte nicht unbedeutend sein, da auch Proyart (172) die Sprache welche vom Baire bis nach Jomba hin geredet wird, von der Congo-Sprache für mesentlich verschieden erklärt. Die Bewohner des letteren gandes aber, die Manumba, reden dieselbe Sprache wie die nördlicheren Rama und die Orungu von Cap Lopez (Wilson 285). Die von Congo steht in einem Berhältniß naher Berwandtschaft zu der Bunda : Sprache, die in Caffange ihren Ursprung gehabt haben soll und wegen ihrer weiten Berbreitung von Angola bis tief in's Innere gewöhnlich als der Sauptrepräsentant dieser gangen Gruppe betrachtet wird. Bunda-Sprache d. h. die Sprache der Eroberer -- derjenigen mahrscheinlich unter deren herrschaft vor der Ankunft der Portugiesen diese Länder vereinigt waren — befitt an der Rufte nur den Strich vom Coanza bis zum Lifune. Ihr nahe verwandt ift jedenfalls die Sprache der Molua, die nach Angola gekommen, fie schnell erlernen (Rh. Miffioneb. 1851 p. 55, Bowdich a. a. D.). Die Sprache von Benguela enthält auch Bunda-Wörter, doch scheint fie fich beträchtlicher (nach Tame 64 jedoch nur dialektisch) von jener zu unterscheiden; dagegen fand Mendes im J. 1785 etwa unter 14° 30' ein Bolt das die Bunda = Sprache verstand, ja dieß foll felbft noch weiter südlich unter 16° in Hila oder Aupla der Fall sein (Bowdich b. 49).

Wie schon der Name und die weit ausgebreitete Herrschaft der Bunda-Sprache anzudeuten scheint, daß auch in diesen Ländern einst ein mächtiges Eroberervolk über große Räume als Sieger gebot, dessen Obergewalt erst durch den Einstuß der Weißen gebrochen wurde, so erzählen auch die ältesten historischen Nachrichten daß Loango ebenso wie Angola und Natamba in alter Zeit mit Congo zu einem Reiche vereinigt und diesem unterworfen waren (Lopez, Merolla). Erst

um die Mitte des 16. Jahrh. scheint fich Angola erhoben und von Congs unabhängig gemacht in haben (Dapper), und felbit noch im 3. 1916 lebte unter den Eingeborenen die Sage von einem alten und machtigen vereinigten Congo-Reiche (Tuckey 196)."

3mm Berfalle Diefer früher berbundenen Racht ter Congovoller haben außer dem Einfluß der Europäer namentlich auch wilde borden mitgewirft, die gewöhnlich Jagad genannt und von den alteren Schriftftellern, besondere bon Cavazzi, ale die graufampen Caunibalen mit offenbater Uebertreibung geschildert werden. Lopez (p. 33) fagt, fie selbst nennten fich Agag oder Agagbi und Battel will im 3. 1559 unter 12° f. B. auf ein Lager derfelben geftogen fein und von ihnen erfahren haben daß fie aus der Gegend von Sierra Leone getommen feien (Allg. Sift. der R. IV, 525). Wilson (p. 304) glaubt fie mit den Bangwes identificiren ju muffen, die erft vor Aurzem aus dem Innern von Gaboon vorgedrungen find, Cavazzi erflart fie ohne einen Grund dafür anzuführen für die Muzimbas if. p. 361). Für ihren Sauptfit in fpaterer Zeit gilt Caffange, \*\* deffen Bewohner den Ramen "Jagas" als ehrenvollen Beinamen führen und öfter Beere die bie 19000 Mann fart maren, in's Feld gestellt baben follen (Allg. hip. det R. V, 100, Zucchelli 165, Bowdich b. 9. 25). Dag robe borden die aus dem Innern bervorbrachen und mit diefem Ramen benannt murden, um die Mitte des 16. und im 17. Jahrh. vielfach verheerende Einfälle in Congo machten (Lopez 54) (nach Cavazzi foll Loanda felbft 7 Jahre lang in ihrer Gewalt gewesen sein) latt fich nicht bezweifeln; nicht minder ficher scheint aber auch ju fteben - und es ift Cooley's Berdienft dieß bestimmt nachgewiesen zu haben (J. R. G. S. XV, 189) - daß jener Rame nicht ein bestimmtes Bolt bezeichnet, sondern ein Sammelname von febr unbeftimmtem Umfange ift.

Dagegen läßt fich aber auch auf der anderen Seite zeigen daß Cooley ju weit geht, wenn er behauptet (a. 46 not., 88) daß alle Ergablungen der Missionare von den Jagas in Angola Fabeln feien daß tein Grund vorliege anzunehmen fie feien weit aus dem Innern

Daber wohl die Angabe Cannecattim's daß die Jagas die Bunda-

Sprache redeten.

<sup>&</sup>quot; Bas Baftian 172 angeblich aus mundlichen Rachrichten über bie alteste Beschichte von Congo mittheilt, findet sich so ziemlich alles bei Ca-

von Africa hergekommen, daß endlich die Meinung der Geographen des 16. und 17. Jahrh. von den Jagas sich wahrscheinlich auf eine Berwechselung des Ramens mit dem Chaga auf der Ostfüste dieses Erdtheiles gründe, obgleich die lettere Benennung wesentlich von jener verschieden sei und die Suaheli von einem Volke Wachaga nichts wüßten.

Im Innern von Banquebar giebt es einen Berg, eine Landschaft und ein Bolk deren Ramen bald Chaga, Tschaga, bald Djagga, Jaca geschrieben wird, und überdieß findet fich ein von jenem verschiedenes Dichaka am Off-Fluß (Krapf R. II, 50). Bon diesem Bolke der Djagga oder Tichaga haben Rebmann (N. Ann. des v. 1849 II. 284) und Guillain (II, 2 p. 284) einiges Rähere mitgetheilt und letterer bemerkt insbesondere daß Tschaggas auch in Mombas leben: ihr Wohnfit "ist das Jaca der portugiesischen Schriftsteller, eine Stadt die im Guben des Fluffes Duzi lag, zwischen deffen Mündung und Melinde, und jest seit lange verlassen ist" (das. II, 2 p. 238). der portugiesischen Inschrift am Thore der Festung von Mombas vom 3. 1635 (1639?) wird ein König von Jaca erwähnt als befiegt von dem damaligen Gouverneur der Insel (Owen I, 405, Guillain I, 622). Die verschiedene Schreibung des Wortes erlaubt auch darauf hinzuweisen daß es in der Gegend von Antober ebenfalls einen Berg und Marktplat Chakka giebt (Beke im J. R. G. S. XII, 99). weite Berbreitung des Namens erinnert an den bekannten Zuluherrscher Chata und die bei den Raffervölkern so verbreitete Sitte fich felbst nach ihren Häuptlingen zu nennen (Arbousset et D. 269 not.) eine Parallele die bei der zugestandenen Verwandtschaft der südafricanischen Sprachen untereinander nicht als zu gewagt erscheint: Chata bedeutet im Bulu "Rächer, Feuerbrand," zusammenhängend mit "jaka, wüthend sein, rasen" (Döhne a. 146). 218 Bezeichnung eines Volkes murde demnach "Jaga" nichts weiter bedeuten als "wilde Horden die vermuftend im Lande umberziehen." Daß es in Folge der Machtentwickelung solcher horden die in Congo eindrangen, eine ehrenvollere Bedeutung erhielt, ift möglich, doch läßt fich allein auf Douville's (I, 227) bedenkliche Autorität bin noch nicht annehmen daß Jaga einen heerführer ober Feldherrn in der Bunda . Sprache bedeute.

Daß die sog. Jagas tief aus dem Innern des Landes tamen, wie

allgemein erzählt wird, liegt kein Grund vor zu bezweifeln, und wenn nachweislich die Zulus, die Mazimbas und andere Bölker in Sudafrica Eroberungszüge machten die fich, wie wir gesehen haben, über 12 bis 16 Breitengrade erftrecten, warum follte es für unwahrscheinlich gelten daß fich ähnliche Buge auch durch das Innere nach Beften bin ergoffen haben? Lopez (70, 73) giebt an daß der eigentliche Bohnfis der Giaces (Jagas) im Besten des großen Reiches Monemugi (Monemoezi, Monomoisy) an den Ufern des oberen Ril und an den zwei Seen zu suchen sei, aus beren einem im Guben (120) er entspringe und deren anderen (unter dem Aequator) er durchfließe: diese Angabe aber deutet augenscheinlich auf die Richtung von Angola aus nach der im Often von Africa liegenden Landschaft Jaca. Da auch unbedeutende Angaben in einer so dunklen Sache nicht gang vernachlässigt werden dürfen, wollen wir nicht unerwähnt laffen daß die Jagas ihre Oberften im heere Muta a ita "haupt des Krieges" genannt haben sollen (Cavazzi 241), ein Rame deffen erster Theil (Muata d. i. "herr") in der Bunda-Sprache "Rönig" bedeuten soll (Douville III, 93) und eine auffallende Aehnlichkeit mit dem Ramen des herrschers von Duropue - Muata-Janvo - darbietet. Baren die Galla - Somali = Sprachen nicht völlig verschieden von den sudafricanischen (Bott), so würde auch auf den Stamm der Danafil der fich Mutaito nennt, hinjumeisen sein, und es murde fich aledann eber die früher gewöhnliche und namentlich von Ritter (Erdf. I, 229 ff.) entwickelte Annahme billigen laffen, daß die in Congo eingebrochenen Jagas den Gallaund Gagahorden stammverwandt gewesen maren, die vom 16. Jahrh. an Abpffinien zu vermuften angefangen haben.

Erscheint es auch als unbegründet bei Cavazzi, wenn er die Jagas zu Mazimbas macht, so ist dieß doch nichts weniger als ungereimt und nicht einmal unwahrscheinlich, wie wir früher schon bemerkt haben. Als eine weitere Stüße dieser Annahme läßt sich geltend machen daß gerade der Dialekt von Tete, also die Sprache der Gegend wo die Mazimbas ihre hauptsächlichen Siße hatten, dem von Angola, wo die Jagas sich niedergelassen haben, sehr ähnlich ist (Livingstone I, 379), und daß uns als der Bater des ersten Königes (Luqueri, Luqueni) von Congo Eminia no Zimba genannt wird (Cavazzi 298). Selbst manche der grauenhasten Geschichten die von den Jagas erzählt werden, wie z. B. die Sitte allgemeinen Kindermordes,

kann man kaum noch geneigt sein ganz in das Reich der Fabeln zu verweisen, wenn man von den Zulus unter Chaka als wohlbeglaus bigt hört, daß die Krieger unverheirathet bleiben mußten um keine Familie zu haben und nur zeitweise von ihren herrschern Weiber zusgetheilt erhielten, außerdem aber ihre Kinder umbringen mußten (Gardiner 92, 143, Delegorgue II, 229, Jsaacs I, 327).

8. Kann es nach dem mas wir vorhin über die Ausdehnung der Congo = Sprachen beigebracht haben, nicht befremden daß auch die Sprache der Mpongwe am Gaboon der südafricanischen Familie angehört — fie foll namentlich mit dem Suaheli vielfach übereinstimmen (Wilson 455), nach Andern mit dem Zulu (Rh. Missioneber. 1851 p. 55) -, so liegt die Frage nabe ob fich nicht noch weiter nach Rorden Bermandte diefer Bölker finden. Um rechten Ufer des Gaboon foll eine Sprache auftreten die von den füdlicheren fehr verschieden ift (Omboni 230), und dasselbe wird von der Sprache von Corisco-Bai im Bergleich mit der am Ausfluß des Gaboon behauptet (Owen II, 326). Diese Berschiedenheit fann indeffen leicht minder durchgreis fend sein als sie jenen Reisenden erschien. Am Gaboon werden vier Bölker genannt die ähnlich im Aeußeren, aber sprachlich verschieden feien: hinter den Mpongwes die Bulus oder Chequianps, die den Batalais oder Bateles am oberen Gaboon in jeder Beziehung nahe fteben sollen; endlich die Pahwins (Pangwes), ein Jägervolt das erft turglich, später ale die Bakeles aus dem Innern vorgedrungen ift (Hecquard 6, 12, Bouet-Willaumez 152, Wilson 302). Die Bakeles find den Benga von Corisco-Bai sprachverwandt (Wilson 501), in welchem Berhältniß fie selbst aber und die (nach Hecquard) am Gaboon herumirrenden M'Bichos und Combulus zu den Mpongwes und den Congovölkern stehen, ift unbekannt. Kölle (a.) hat die Batele ale ein isolirt stehendes Bolt in sprachlicher Beziehung angegeben. Nördlich von den Bengas aber unter 3° n.B. wohnen die Batanga (fich felbst nennen fie Banata), die fich ftarter als alle übrigen bier genannten Bölter ben Raffern nabern, mehr tupferfarbig als ichwarz find und fich sprachlich, wenigstens grammatisch, der sudafricanischen Familie anschließen. Das ichon ermähnte große Bolt ber Pangwes (zwischen 30 n. B. und 30 f. B., 200 engl. Meilen weit im Innern) steht in Rücksicht der Sprache ihnen naber als den Mpongwes (Wilson 287 und im J. Am. Or. Soc. I, 851). Wie es fich mit den Ramerun an der Küste und mit den übrigen Bölkern im Innern des Pongo-Landes verhalte (den Schekanis, Schebas und Nebwis — Wilson 285) ist noch nicht ermittelt. In Rücksicht auf den physischen Typus sind wir fast ganz auf die Bemerkung beschränkt, daß er sich am Gaboon auswärts mehr und mehr dem kaukasischen zu nähern scheint: die Stirn wird höher, Rase und Lippen minder negerartig, die Farbe etwas heller (Hecquard 7); die Pahwins (Pangwes) sind von riesigem Körperbau, hoher Stirn und tragen ihr langes Haar, das weicher ist als das der Reger, in vier Flechten abgetheilt, deren zwei nicht selten bis über die Mitte des Kückens hinabsallen (ebend. 13, Wilson 302).

Rach Bleek's Ansicht (Lang. of M. p. V, Lib. of S. G. G. I, 1, p. 36, 3tsch. f. Allg. Erdt. IV, 345) würde die große südafricanische Sprachsamilie an der Küste die nach Alt-Calabar, im Innern angebelich bis 8° n. B. hinausreichen und auch die meisten Sprachen von West-Africa mitumfassen, "gewiß das Otschi oder Aschanti, Bullom und Timneh von Sierra Leone. Die Gor-Familie, die das Fulah, Aftra und Wolof in sich schließt, kann als jenen verwandt betrachtet werden, ebenso das Ukuasi in der Rähe der Quelle des weißen Ril und das Tumale von Darfur." In wie weit sich diese die zieht unbewiesene und isolirt stehende Behauptung halten läßt, wird die Zukunst lehren. Dasselbe gilt von der nicht weiter motivirten Ansicht Barth's (II, 646) daß die Warghi und die Batta in Adamana in näherem Zusamsmenhange mit der südafricanischen Bölkersamilie stehen als mit den eigentlichen Regern.

Werfen wir nach diefer Uebersicht der einzelnen Gruppen einen zussammenfassenden Blid auf die große südafricanische Bölkersamilie, so ist vor Allem die Berechtigung klar mit welcher wir diese von der eigentslichen Regerrace getrennt haben. Zwar ist die Berschiedenheit keine so vollständige wie Wilson (239) angiebt, der sie dem Unterschiede von Engländern und Chinesen gleichsehen und die Südafricaner mit dem unpassenden Namen "Aethiopen" belegen will, aber allerdings verslangt die Sprache und in etwas geringerem Grade der leibliche Typus he Trennung. Auch die Lebensweise, die Sitten und religiösen

Borftellungen fordern fie: die sudlichften Glieder der sudafricanischen Familie find hirtenvölker wie die Fulah und Galla und fiehen dadurch im Gegensatzu ben Regern; ein großer Theil der Oftafricaner besteht aus Böltern, welche verheerende Eroberungezüge über ungeheure Landerstreden unternommen und namentlich in früherer Zeit sehr ausgedehnte Reiche, obwohl von nicht gar langem Bestande, begründet haben; die religiösen Borftellungen befigen bei diesen Bölkern weder eine so unbegrenzte Macht, noch treten sie in so bunter Mannigfaltigkeit und so verschiedenartiger Ausprägung bei ihnen auf als bei den Re-Rur die westlichen machen in letterer Beziehung, wie auch in Lebensweise, Sitten und selbft in phyfischer Bildung eine bemertenswerthe Ausnahme von den übrigen Gudafricanern,\* da fie ben eigentlichen Regern weit naber fteben, und es scheint fich ihnen, ben Congovölkern, außer einigen Stämmen des Innern (die Balonda 3. B.) auch ein Theil der Bewohner von Mozambique hierin anzuschließen.

Diese Betrachtung führt auf die Ansicht daß das jezige Gebiet der südafricanischen Bölkerfamilie, namentlich aber dessen westliche und südliche Theile, ursprünglich im Besize von Negern waren bis zu der Zeit da sich aus dem Nordosten Africa's wilde gelbbraune Stämme von grobem, wenn nicht schlichtem, doch gewiß nicht wolligem Haar über dasselbe ergossen, durch welche die Urbewohner theils vernichtet theils assimilirt wurden, und zwar so, daß nur im Westen, in einigen Theilen des Innern und hier und da in Mozambique deutlichere Spuren der alten Negervölker zurückgeblieben sind. Die hauptsächlichen Stüßen dieser Ansicht liegen außer den angeführten Umständen in Folgendem.

Die Hottentotten im äußersten Süden gelten den Raffern als das relativ älteste Bolt. Diese letteren sind, wie wir gesehen haben, aus Norden und Nordosten vorgedrungen und haben, wie es scheint, die mehr negerartigen Menschen die zwischen ihnen und den Suaheli sitzen, durchbrochen ohne sie durch ihre Einwirkung so durchgreisend zu verändern als die übrigen Urbewohner des Landes. Die Suaheli

Bir wollen hier beispielsweise nur daran erinnern, daß es am untern Zaire zwar Rinderheerden von portugiesischem Ursprunge (?) giebt, daß sie aber keiner Pflege genießen wie bei den Rassern, ja daß sogar ihre Milch ganz unbennst bleibt aus Aberglauben (Tuckey 110, 121, 304).



## Mifdung mit fremben Clementen.

376

verlegen ihre Urbeimath in ben Rorben ihres Landes und find von Gallavollern, die noch jest ben nordlichen Theil ihres Gebietes fortmabrend vermuften, nach Suden gedrangt worben. Auch bie Eroberer des Cazembe-Reiches find aus Rorben gekommen. In Folge ber gro-Ben Raub- und Eroberungszüge durch welche Gudafrica fast in allen Richtungen verheert worden ift, find die Boller ber fudafricanischen Familie in hohem Grade durcheinandergeworfen worden und es erklären fich daraus die außerft gemifchten Topen die bei ber Debraahl berfelben auftreten. Benn aber trogbem aus fprachlichen Grunden bie Stammesidentitat der Raffer- und Congovoller feststeht, fo ichließt dieß einerseits febr verschiedene Grade ber Dischung nicht aus die mit ibnen vorgegangen find, und icheint anderfeits nur fo gedeutet merden ju durfen, daß die erobernden Boller mit großer Bahigfeit wie ibre Eigenthumlichteiten überhaupt, fo namentlich ihre Sprache feft bielten und in dem größten Theile der eroberten gander die vorgefunbene Regerbevolterung febr vollftanbig und confequent theile vertilgten theils in fich aufnahmen.

Es ift hier der Ort der Frage ju gedenken in wie weit fich überhaupt eine Beimischung von Elementen fremder Ragen ju den in Rebe ftebenden Boltern nachweisen lagt.

Dos Santos (Hist. de l'Ethiopie Paris 1684) fcilbert Die Gingeborenen bes Landes norblich von Sofala weit betriebfamer als fie fich fpater jemale gezeigt haben. Er ergablt bag fie Buderrohr und Bein bauten, mit Drangen und Limonen nach Indien handelten und daß die dortigen Großen fich in Baumwolle und Geide (aus Indien?) fleibeten. 3hr bochftes Befen bieg Molungo und führte alfo benfelben Ramen wie noch gegenwartig (Boteler 1, 359). Dag feit alter Beit ein nicht unbedeutender Sandel zwischen Oftindien und der Oftfufte von Africa bestand, Die fich nach der Borftellung ber arabischen Geographen fogar burch ibre Lage an Oftindien anfchloß (f. Reinaud gu Aboulfeda Introd. § III), unterliegt feinem 3meifel. Dagegen bleibt es ungewiß ob in Folge jenes Bertehrs ein Austaufch einiger Elemente ber Bevolterung zwischen biefen ganbern ftattgefunden bat. Der Geographus Nubiensis (bei Gildemeister Script. Arab. de rebus Indicis loci p. 147) nennt eine Stadt Capuna in Sofala die von Inbern, Bing und vielen andern bewohnt werde. Auch jest leben viele Banpanen auf der Mojambique-Kufte (Guillain), Aboultéda (1, 208) aber erwähnt zwar die Stadt Sepouna in Sofala, doch ohne der Inder zu gedenken die fich dort aufhalten sollen.

Richt unwahrscheinlich ift es daß Malaien, die fich in großer Bahl auf Madagascar niedergelaffen haben, auch nach Oftafrica selbst gekommen find, doch hat sich bis jest nur so viel ermitteln lassen daß Javaner in alter Zeit nach Zanguebar und Sofala gekommen find, hauptsächlich um Eisen zu holen (wie Dulaurier im Journ. As. 1846 Août et Sept. aus Edrisi nachgewiesen hat). Guillain (II, 2 p. 415) behauptet daß der Handel von Mondjangaie an der Bestäffe von Madagascar fich nach Mozambique, der Suahelitufte und den Comoren, nach Arabien und selbst nach Indien erstreckt habe, doch ift ungewiß ob Malaien jemals in etwas beträchtlicher Menge das Feftland betreten haben.\* Die Fahrzeuge welche in der Gegend von Delagoa-Bai im Gebrauche find, follen fehr denen der Coromandels und Malabar-Rüste gleichen (Owen I, 74), und die Chevas, Rachbarn der Maravis fertigen Zeuge aus Baumrinde auf dieselbe Art welche in Polynesien gewöhnlich ist (Ztsch. f. Allg. Erdt. VI, 299 nach Monteiro); auf ähnliche unbedeutende Parallelen beschränkt fich aber Alles was man sonft in Südafrica auf malaiischen Ursprung zurückzuführen geneigt sein könnte: die spisigen Strobbute der Makatiffe (Betschuanen — Delegorgue II, 555), das allgemeine Betelkauen bei den Suaheli auf Zanzibar und bei den Weibern der Banita (Guillain II, 1 p. 128, II, 2 p. 247), das zwar von Malaien stammen, doch leicht genug auch durch Araber von Madagascar oder den Comoren her eingeführt werden tonnte. Rur auf den Comoren und wie Owen (II, 103) behauptet, auf den Kerimba-Inseln find außer Madagascar malaiische Elemente der Bevölkerung ficher. Interessanter ale die eben angeführten Analogieen ist es daß die Mpongwe (Hecquard 10) um einen Freundschaftsbund zu schließen eine Ceremonie verrichten die derjenigen der Malaien fehr ahnlich ift, welche icon Magelhaens auf den Philippinen vorfand (Pigafetta, Premier voy. aut. du m. Paris an IX, p. 92) und die von dort nach Madagascar verpflanzt worden ift. Livingstone (II, 142) fand sie bei den Balonda unter dem Namen Rasendi: wenn zwei miteinander ein Schutz- und Trutzbundniß schließen, gleichsam Blutefreunde werden wollen, trinten fie

<sup>\*</sup> Bgl. indessen mit den hier gegebenen Bemerkungen den folgenden Absichnitt über die Ralgaschen und oben 6. 866.

gegenseitig jeder aus einem Aruge bas Blut bas von des andern Banden, Magengrube, rechter Bade und Stirn mit einem Grashalm genommen worden ift. Bon Malaien in Bestafrica ift freilich öfter die Rede: im 3. 1704 follen folche jum erften Male nach Bydah gekommen fein; fie hatten Flinten und ein grobes Bulver, Dolche und Gabel, auch perfische und indische Beuge und trieben Sandel namentlich nach Ardra (Des Marchais II, 218 ff.). Auch Snelgrave (80) spricht von Malaien, die der König von Dahomen im Innern zu Gefangenen gemacht habe und W. Smith (136) ergablt daß solche vom C. Guardafui her ganz Africa als Sändler durchzogen hätten und endlich als Stlaven an die Goldküfte gebracht worden seien (mas Dalzel 47 nur wiederholt hat), doch fehlen alle weiteren Angaben, aus denen fich entnehmen ließe in wie weit diese Rachrichten Butrauen verdienen. Merkwürdig genug ift indeffen daß in Iddah am unteren Riger und in Rassokano nördlich von Dahomen ein Blasebalg im Gebrauch ift der mit dem sehr eigenthumlichen der Malgaschen große Aehnlichkeit hat (Allen and Thompson I, 323, Duncan II, 121). Dag man hier und da gelbe Menschen gesehen hat, wie in Sestos und in Angola (Allg. Sift. der R. III, 480), ift ein Umstand der zu vereinzelt steht ale daß fich ihm einige Wichtigkeit beilegen ließe. Es find darunter mahrscheinlich vielmehr Muhammedaner aus Rordafrica zu versteben. Darauf scheinen auch die mulattenfarbigen und schlichthaarigen "Apeaux Reger" (Epeo?) zu deuten welche Landolphe (II, 86 ff.) in Benin fah: fie schrieben arabisch, brauchten angeblich drei Monate zur Reise nach Benin und behaupteten Kanonen und andere europäiiche Waffen verfertigen zu können.

Der Einfluß der Araber auf Oftafrika stammt aus alter Zeit, vielleicht schon aus der Zeit vor der Entstehung des Islam oder doch jesdenfalls aus den ersten Jahrhunderten nach derselben. Sie besaßen auf der ganzen Ostäuste bis nach Sosala herab eine Reihe von sesten Riederlassungen, unter denen wir nur Moguedchou gegründet 295, Kiloua gegr. 365, Sosala gegr. zwischen 510—520 hedsch, hervorheben wollen. Auch auf den Comoren und auf Madagascar hatten sie sesten Fuß gefaßt und führten in diesen Weeren die unbestrittene Herrschaft, als die Portugiesen im Jahre 1497 unter Basco de Gama erschienen um ihnen die Obergewalt streitig zu machen (Räheres bei Salt 56 ff. und namentlich bei Guillain und Krapf, R.II, 481 st.). Die Por-

tugiesen, welche in Oftafrica namentlich Kiloua als machtiges Reich porfanden, von dem auch Mozambique abhängig war - benn erft mit dem beginnenden Berfalle der Macht der Araber erhoben fich Delinde und Mombas zu größerer Bedeutung (Krapf, R. II, 448) -, nahmen im Laufe weniger Jahre die ganze Rufte in Besitz und beherrschten fie anfange hauptsächlich von Sofala, später von Monzambique aue. Durch Stolz, Sabsucht und Gewältthätigkeit verhaßt geworden, zugleich selbst in hohem Grade entnervt und demoralifirt, verloren sie ihre Besitzungen wieder an die Araber von Oman, welche zuerft 1660 Mombas belagerten, diefes nebst Zanzibar und Riloua 1698 eroberten, namentlich aber im Laufe des 18. Jahrhunderte solche Fortschritte machten, daß der gange nördliche Theil der Rufte dem Imam von Mascat zufiel: die Macht des letteren reicht feitdem von Mugdascho bis nach Cap Delgado herab (Laplace, Campagne de circumnavigation. Paris 1842 II, 12, III, 444, 476), hat sich aber neuerdings durch Erbschaft getheilt \*. Ohne daß demnach eine ununterbrochene herrschaft der Araber in Oftafrica stattgefunden hatte, ift doch ihr Einfluß zu teiner Zeit gang erloschen. Gleichwohl scheint fich derselbe, abgesehen von Sandelsunternehmungen, kaum von der Rüfte entfernt zu haben und namentlich für die Bufammensegung der Bevölkerung bes Innern nirgende von Bedeutung geworden zu fein.

Allerdings haben Araber besonders von Zanzibar aus den ganzen Continent von Often nach Westen durchreist und besißen wie die Suabeli frequente Handelsstraßen von der Küste nach dem Riassa-See, den sie mit Ruder- und Segelbooten besahren und an dessen Oftuser sie sogar die Stadt Ujiji zum Theil inne haben. Ohne Zweisel sind sie es hauptsächlich gewesen, durch deren Thätigkeit sich der Binnen-handel in Südafrica entwickelt und über die dortigen großen Reiche verbreitet hat (Cooley im J. R. G. S. III, 312, Livingstone eben-das. XXIV, 299, Erhardt bei Petermann 1856 p. 22, Ausland 1858 p. 336). Aber ganz unberechtigt ist die von Barrow ausgessprochene und von Kay (201) wiederholte Annahme daß die Kasservölker den Arabern stammverwandt seien. Besonders bestemdend ist es dieser

<sup>\*</sup> Sultan Said Said hat seit 1840 seinen hof von Mascat nach Zanzistar verlegt und besaß an der ganzen Rüste von Ostafrika keinen bedeutenden Feind mehr. Bei seinem Tode zu Ende des J. 1856 erhielt sein alterer Sohn Suwazni die Herrschaft in Arabien, der jüngere Majid die africasnischen Besitzungen (Ausland 1858 p. 1074 nach Burton).

Anficht auch bei Dohne (a. XIII) wieder zu begegnen, der die Amakosa für die Rachkommen von Arabern und eingeborenen Beibern halt, mährend er doch selbst bemerkt, daß sie von den Arabern wie von den Portugiesen sprachlich nur wenig oder nichts entlehnt haben (p. XXXIII). Die Sitte der Beschneidung, die unter ihnen nur den Amapondos fehlt (Backhouse 263), kann bei ihrer großen Berbreitung in Sud- und Mittelafrica fo wenig jum Beweise jener Ansicht herangezogen werden, ale der Gebrauch daß diejenigen welche eine Leiche berühren, wie auch die Menftruirenden und Böchnerinnen, fich besonderen Reinigungen mit Baffer unterziehen muffen, oder der Umstand daß Schweine für unrein gelten und daher nicht gegeffen werden, denn daffelbe Speiseverbot erftrect fich zugleich auch auf huhner, Gier, Fische und Elephanten — auf lettere weil fie zu menschenahnlich und klug find (Kay 124), eine besondere Reinigungsceremonie aber ift in gleicher Beise für die Arieger erforderlich die aus der Schlacht zurudtehren (Arbousset et D. 561 ff.), und die "Medicin" welche die Leichenbegleiter nehmen, scheint nur die gefürchtete Anstedung abwenden zu sollen (Gardiner 189, Moodie II, 271). Die Unalogie zu den Sitten semitischer Bolter ift demnach weder so bedeutend als man oft geglaubt hat, noch würde fie, selbst wenn fie es ware, für die Stammverwandtschaft der betreffenden Bölker irgend etwas beweisen. Wir wurden darauf tein größeres Gewicht legen können als auf die Aehnlichkeiten die Livingstone (I, 234, II, 47, 99) an dem Stößel und Mörfer, den Sieben und Rorngefäßen der Makololo, der Art des Spinnens und Webens in Angola, dem Saarpute der Balonda mit den altägpptischen Abbildungen dieser Dinge gefunden hat. Wichtiger scheint es daß die Gögen der Eingeborenen von Congo keine Regerphysiognomie haben, sondern große gebogene Rasen (Degrandpré 27, Tuckey u. A.), nur steht diese intereffante Thatsache zu isolirt um eine bestimmte Deutung zu erlauben.

Rur im Suahelilande haben, wie schon erwähnt, die Araber auch auf den leiblichen Typus der Bevölkerung einen nicht zu verkennenden Einfluß ausgeübt. Dort haben sie sich daher mahrscheinlich allein in größerer Zahl festgesetzt, und wie die Lage des Landes zu Arabien\*, so scheint auch die Ausdehnung mit welcher sie dessen Ramen (Zangue-

<sup>\*</sup> Die nördlichere Somalikuste ist nämlich durch ihre felfige Beschaffenbeit zu Riederlassungen nicht geeignet.

bar) auf die ganze Oftküste übertrugen, darauf hinzuweisen daß dort wirklich ihre ältesten Siße waren. Wenn Froberville (N. Ann. des v. 1849 I, 368) unter den Typen die er für Ostafrica angiebt, auch einen solchen von geringem Prognathismus, gebogener Rase und wenig dicken Lippen anführt, so wird man diesen, wenn nicht ausschließlich, doch vorzugsweise in diesen nördlicheren Gegenden zu suchen haben. Die Vermuthung daß er der Wischung von Regern und Phöniziern seinen Ursprung verdanke, ist völlig willkürlich.

Die Kolonie weißer Menschen die fich in Manissa, zwanzig Tagereisen südwestlich von Sena finden soll, hat Livingstone (II, 320) ohne Weiteres zu einem Araberstamme gemacht, mahrend es offenbar weit Mehreres für fich hat fie von den portugiesischen Goldwäschern abzuleiten, die fich in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts dort niedergelaffen haben (Bowdich b. 100 ff., Delegorgue II, 413). Bon weißen Menschen, die sonderbar genug Makua oder Makoa von den Betschuanen genannt werden, ift auch sonst noch mehrfach in Südafrita die Rede. Schiffe mit Europäern wie solche mit Regersclaven find mehrfach an der Kaffernkuste gescheitert (1683 in Delagoa Bai, 1687 zwei englische Schiffe in Natal, 1782 der Grosvenor und 1797 ein americanisches Schiff weiter im Süden — Alex. Hamilton, New account of the East Indies 1727 I, 5, Sutherland I, 209, 297, Thompson I, 34, 352). Die Weißen fanden in älterer Beit durchaus freundliche Aufnahme bei den Eingeborenen, und es scheint annehmbarer an diesen Ursprung jener weißen oder gelben Menschen zu denken, ale fie auf Araber zurückzuführen: im Innern westlich von den Bulus follen Menschen von sehr europäischen Bügen, großem Bart und langem Haar leben (King bei Thompson II, 415), sie tragen fremde Waffen und baumwollene Kleider (daf. I, 192). Die Mischlinge der Europäer und Raffern gleichen in ihren Bugen den ersteren außerordentlich (Napier II, 315, Kay 353).

Die Sage von weißen Menschen in Centralafrika ist alt und hat sich oft wiederholt (Bgl. Jomard zu Mohammed a. Présace gegen E.). Nach neueren Nachrichten sollen solche unter den Blido wohnen, fünfundzwanzig Tagereisen von dem Bolke der Bari in südöstlicher Richtung entfernt (Brun-Rollet bei Dandolo 486 und im Bullet. soc. geogr. 1852 I, 391, B. Taylor 317, ähnlich auch Beke). Mit den portugiesischen Riederlassungen der Küste stehen sie nicht in

directem Berkehr, und nach dem vorhin Bemerkten ist es allerdings wahrscheinlich daß sie Araber sind die sich in der Gegend des Riassa niedergelassen haben (Bullet. soc. geogr. 1852 II, 532). Auf eine Bermuthung von anderer Art leitet der Umstand, daß Araps (N. Ann. des v. 1854 I, 261 ff.) vielsache Parallelen zwischen den in Usambara herrschenden Sitten und den abyssinischen gezogen hat. Rur an einzgeborene Africaner von schönerem mehr kaukasischem Typus zu denken (Monatsb. d. Ges. f. Erdt. R. Folge VI, 168) scheint nach den vorsliegenden Rachrichten kaum skatthaft.

11. Unter den Bölfern der sudafricanischen Familie sind wir mit den eigentlichen Raffern und unter diesen wieder mit den sudlichsten, den Rachbarn der Captolonie am besten bekannt. Sitten und Lebens-weise dieser letteren, der Amatosa, sind im 3. 1688 von P. de Galardi ganz auf dieselbe Beise beschrieben worden wie von neueren Reisenden (Sutherland I, 306 ff.), die Unterschiede aber die sich in dieser hinsicht unter den Kaffern und Betschuanen oder den einzelnen Stämmen dieser Bölfer sinden, sind nur gering, die auf den Umstand, daß unter jenen die Zulus als ein unruhiges Eroberervolk hervortreten und daß die Betschuanen zum Theil der Civilisation um einen Schritt näher stehen als die Kaffern.

Der Reichthum der Kaffern find ihre heerden. Die Schlafstätte des Biehs ist der freie Raum innerhalb der ringförmig gebauten Dörser (Kraal) wie bei den Hottentotten; die Milchwirthschaft, welche bei allen diesen Böltern dieselbe ist die zu den Masololo im Norden hin (Livingstone I, 229), ist als das wichtigste und würdigste Geschäft nur Sache der Ränner, und da Beiber mit Rindern gekaust werden, ist die Sorgsalt und Theilnahme, welche diese sinden, oft größer als die welche jenen zugewendet wird (Kay 142). Einen Bach oder Biehstraal zu verunreinigen ist ein todeswürdiges Berbrechen (Lichtensstein I, 479, Alexandera a. I, 393). Der Stier wurde in früherer Zeit so hoch geschätt, daß er nur Eigenthum der häuptlinge sein konnte, und mancher Aberglaube knüpste sich an ihn (Döhne a 181). Suchen die Masololo ihre Thiere zu veredeln (Livingstone I, 229), so beschränkt sich dagegen bei den übrigen Kaffervölkern die Sorge für das Bieh auf vorsichtige Schonung: nur das alte, sehlers

bafte, unbrauchbare wird vertauft oder geschlachtet (Kay 67). \* Richt das Fleisch, sondern die Milch, die sogleich zu den Molken in die Körbe ober Schläuche hinzugegoffen wird um fie fauer zu machen, ift bas hauptsächlichste Rahrungsmittel. Bum Biehen des Pfluges und beim Landbau überhaupt find Ochsen erft neuerdinge hier und da gebraucht worden auf Beranlaffung der Missionare (Steedman I, 50, Livingstone I, 241). Dagegen ift die Runft sie zum Reiten zu dress firen, die schon der arabische Schriftsteller Massudi den Zendji zuschreibt (Guillain I, 172, vgl. Aboulfeda I, 214 not.), wohl schwerlich den Betschuanen erft von den Europäern gekommen, wie Livingstone (I, 218) angiebt, obwohl fie den Bawangketsi und Barolong auch jett noch fremd ist (Mossat 393). Auch Ochsenwettrennen werden von den Kaffern öftere veranstaltet. Die Thiere find aut abgerichtet, folgen ihnen auf den Pfiff und sie bemerken ohne gu gablen, wenn in einer Beerde von 4-500 Stud eines fehlt, oder finden ein unbekanntes heraus das nicht darunter gehört (Barrow I, 169, Alberti 90. Aehnliches gilt von den Damaras - Galton 84). Ale außerst geschickte Biehdiebe sind nur die Raffern an der Grenze der Capkolonie berüchtigt, die Betschuanen trifft dieser Borwurf nicht (Livingstone I, 58).

Der Landbau gilt bei den Kaffervölkern als minder wichtig und minder ehrenvoll als die Biehzucht; zwar nirgends ganz vernachlässigt, wird er doch auch nirgends mit dem erforderlichen Rachdruck betrieben. Die Betschuanen schenken ihm im Allgemeinen etwas größere Sorgsfalt als die übrigen Kaffern, namentlich die Bassutos, welche die hauptssächlichsten Kornbauern im OrangesklußeFreistaat sind, und wie die Mantätis sich während drei Biertheilen des Jahres mit dem Anbau des Kassertornes beschäftigen (Smith im J. R. G. S. VI, 396. Arbousset et D. 69, 71). Als ein Land des Ueberslusses und reichen Anbaues wird besonders auch das der Barotse geschildert (Livingstone I, 274 und J. R. G. S. XXIV, 296). Die Feldarbeit fällt, wie es scheint, überall den Weibern zu, nur bei den Amapondo nehmen auch die Männer an ihr Theil: sie sind darin sleißiger und sorgs

Die barbarische Beise auf welche sie beim Schlachten den Thieren den Bauch aufschligen und die großen Blutgefäße abreißen, soll theils vershindern daß kein Blut verloren gehe, theils geschieht sie aus Aberglauben: man fürchtet daß ein Tropfen Blut zur Erbe falle (Dobne a. 375).

fältiger, leisten weit mehr als die Amakosa und ihr Land ift daher auch stärker bevölkert als das der letteren (Steedman I, 262, II, 203, 268, 280, Backhouse 596). Ein Beib gab dort einst einem Fremden auf eine unnöthige Frage die in Africa gewiß außerst seltene Antwort: "Bezahle mir jest meine Dilch, benn es ift Zeit, ich muß in meinem Garten arbeiten". In Ratal find Raffern, die bei guter Behandlung ebenso viel leisten sollen als englische Arbeiter, von den Rolonisten leicht zu miethen (Mason 152, 190 und sonst), nur machen fie fich nach ein paar Monaten gern wieder frei (Colenso 24). Soll ein Stud Land angebaut werden, so brennt man zuerft das Rraut und Buschwert ab, saet dann ein und hierauf erft wird der Boden mit einer Art von Spaten oder Sade umgebrochen oder aufgekratt, später werden die Felder öfters vom Unfraut gereinigt (Brownlee bei Thompson II, 359, Lichtenstein I, 448, Isaacs II, 156, 318). Gebaut wird hauptsächlich Kafferkorn (holcus sorghum), aus dem sie auch ein berauschendes Getränk zu bereiten wissen (Patterson 92 u. A.), dann Mais, Kürbisse, Bohnen, süße Kartosseln, Tabak und einiges Andere. Dieselbe Mannigfaltigkeit von Früchten befigen auch die Zulus, die indessen als unruhiges Ariegervolk sorgloser find ale die übrigen und ihre Borrathe oft sogleich nach der Ernte vollständig aufzehren (Ausland 1852, 282 nach Zuchold, Delegorgue II, 242). Erblich war sonft bei den Amakosa das Grundeigenthum nur in den Familien der Häuptlinge (Brownlee bei Thompson II, 348), jest ist dieß allgemein der Fall; unbebaute Ländereien geboren dem der sie occupirt (Campbell 2. R. 228). Betschuanen und Bulus haben ein Erntefest oder Fest der ersten Früchte (Backhouse 380, Delegorgue I, 415). Bei den letteren wird dieses vom Berrscher angesetzt und niemand darf vorher das Geringste von den neuen Früchten genießen (Döhne a. 74).

Die südlichen Raffern effen teine Fische und trinten ungern Baffer. Bon der Rabe des Meeres ziehen fie ebenso menig Bortheil als von den Fluffen, da fie wie die Hottentotten teine Rahne haben. Biele Bulus und Betschuanen konnen nicht einmal schwimmen (Barrow I, 208, Delegorgue I, 465, II, 516, Isaacs I, 89); sie nehmen gewöhnlich zu einem Stud bolz ihre Buflucht um über einen Fluß zu segen. Es ift daher nur ale Ausnahme anzuführen daß die Barotfe

geschickte Booteleute find und auf dem Liambpe Schifffahrt trei-

ben (Livingstone I, 274). Die Fahrzeuge der Betschuanen, wo fie dergleichen befigen, find fast immer schlecht. Rördlich von den Bulus finden fich erft in Delagoa-Bai Rahne, namentlich am Daputa-Fluß (Isaacs I, 224), wo auch Fische gegeffen werden (White 35), und weiterhin bei den Maravi am Zambefi (Monteiro), mahrend einige Betschuanavölker, unter denen besonders die westlichen jene Rahrung allerdings nicht verschmähen, erft aus Roth fich an fie gewöhnt zu haben scheinen (Arbousset et D. 158). Diese Abneigung gegen das Baffer und diese gangliche Unbekanntschaft mit demfelben als Berkehrsweg ift um fo bezeichnender für den rein binnenlandischen Charafter dieser Bolter, ale fie dem Sandel meift febr geneigt find. Go lange die Portugiesen mit bem Reiche von Monomotapa in freundlicher Beziehung ftanden, gingen die dortigen Raffern fortwährend mit Baaren in's Innere und brachten ficher ben vollen Werth dafür an Gold und Elfenbein zurud (Guillain I, 460), und derfelbe Sandelsgeist, auf den das Bestehen der alten Stragen durch das Innere von Often nach Westen bei den nördlicher gelegenen Bölkern schließen läßt, findet fich auch bei den Raffern im Guden, die gern Alles verhandeln. Sie zeigen fich dabei ehrlich und voll Bertrauen, wo fie nicht durch die Weißen schon oft betrogen worden sind (Alberti 144, 146). Giserne Spigen der Hassagaien (Wurfspieße) maren früher allgemeines Tauschmittel bei ihnen, später murden es eiserne oder tupferne Ringe und Rauris, die wie ihre Elfenbeinringe als Schmud getragen werden.

Die Runft Eisen auszuschmelzen ift alt in Oftafrica: Edrisi sagt daß die dortigen Eingeborenen, namentlich die von Sofala, großen Bortheil aus dem von ihnen gewonnenen Eisen zögen (Guillain I, 205, 224). Unter den Betschuanen sind im Süden die Bahurutst von Kurrichane, im Norden die Batoka und Banyeti, welche den Makoloko das Eisen liefern, die hauptsächlichsten Schmiede (Moskat 466, Livingstone I, 236 und im J. R. G. S. XXII, 170): die geschicktesten scheinen die Banyeti zu sein, die außer Haden Speeren und Messen, auch Nadeln und Gloden ansertigen. Außer in Natal (Mason 164) wird Eisen nur von den Eingeborenen im Innern gewonnen, wenn aber das dabei angewendete Berkahren auch ein ziemlich robes ist (Delegorgue II, 30) — es beschränkt sich auf die Schicktung wechselnder Lagen von Gestein und Brennmaterial in Hochösen

von Thon, die man unten mit Zuglöchern versieht —, so war es doch gewiß so wenig als die Schmiedearbeit eine von diesen Bölkern erst in neuerer Zeit erlernte Kunst, wie Burch ell (II, 470) glaubte. Ihre Wassenschmiede sollen das englische Eisen als zu weich dem inländischen nachsehen (Ward I, 124). Der Blasebalg dessen sie sich berdienen, besteht aus zwei aneinander besestigten Ledersäcken, die vorn mit Ochsenhörnern versehen, durch eine irdene Röhre als gemeinsame Ründung der letztern einen constanten Luststrom zu erzeugen vermögen (Döhne a, 89, Backhouse 377). Das ganze Bersahren der Metallgewinnung und Bearbeitung scheint dasselbe zu sein, welches auch weiter im Norden in Quiteve und Quissanga von den Mackuas und von den Maravis am linken User des Zambesi, von denen man in Tete Weizen und Eisen bezieht, in Anwendung gebracht wird (Boteler I, 299, 301, 354, Froberville im Bull. soc. géogr. 1847 II, 322, Aussand 1858 p. 260 nach Monteiro).

Die Betschuanen stehen in äußerer Cultur eine Stufe höher als die übrigen Raffern. Bor Allem sind sie reinlicher als diese. Bei einigen derselben erstreckt sich dies freilich nur auf die Haltung ihrer Bohnungen und deren Umgebung, wo völlige Ordnung herrscht, nicht auf ihre Person (Burchell II, 513, 550), bei andern dagegen auch auf die letztere (Mossat 399), während von den Amakosa erzählt wird, daß ihr Eßgeschirr nur von den Hunden rein geleckt und das zum Rochen bestimmte Fleisch, das auf dem Niste liegt, mit dem daran klebenden Schmutz verzehrt wird (Döhne b. 31). Zu den leckeren und sehr nahrhaften Speisen dieser Bölker gehören namentlich auch die Heuschrecken, die geröstet und dann geworfelt oder im Mörser zerzstoßen werden um sie zuzubereiten (Mossat 448).

Ferner sind die Betschuanen besser bekleidet als die andern Kassern. Sie verwenden dazu hauptsächlich Ochsenhäute, welche besonders die Makololo zu Mänteln so vortresslich zuzurichten verstehen, daß sie so weich wie Tuch werden (Livingstone I, 230). Auch ihre Bauart ist vollkommener (Kay 227, Abbildung der verschiedenen Formen ihrer Wohnungen bei Backhouse 355, 358): im Süden besiehen sie zum Theil gemauerte Häuser, wohl erst in Folge der Einwirkung der Missionäre, "sie klettern in Häuser hinauf (auf Treppen) und sind Götzter", wie die Neger von den Weißen zu sagen psiegen. Kurrichane hat beworsene, zum Theil gelb angestrichene Häuser, die nebst ihren rein-

lichen, mit Lehm belegten Gofen von einer runden Steinmauer umfaßt werden. Das haus des häuptlings ift im Innern mit Thiergestalten bemait (Campbell 2. R. 114, 117, Delegorgue II, 558 f.). Auch an gegrabenen Brunnen fehlt es nicht (Campbell 2. R. 199, 217). Lattatu, der bedeutendste Ort, wie es scheint, hat 1500 Saufer und 7000 Einwohner (Campbell 1. R. 245), aber trot feiner Größe ift diese Stadt öftere von einem Orte zum andern verlegt morben, was überhaupt bei diesen Bölkern nichts Ungewöhnliches ift (Burchell II, 502). Große Dörfer und reich bevolkerte Gegenden find im Lande der Betschuana feine Seltenheit (Lichtenstein II, 483, Moffat 400). Anderwärts freilich, wo fie fich kaum vor den reißenden Thieren ju schüßen vermögen, bauen fie oft nur schlechte Sutten auf Pfählen, Baumstämmen oder selbst auf Bäumen (Moffat 520). Die Dörfer der Bulus bilden, ahnlich denen der südlichen Raffern, große Ringe hinter und nebeneinanderliegender Baufer, außen mit Baunen umgeben, innen einen großen freien Blat einschließend (Raberes bei Holden 86).

So gering das Talent für die bildenden Künste zu sein scheint das die Raffervölker besißen, so unbedeutend ist auch das für Musik. Ihre musikalischen Instrumente sind kaum nennenswerth und sie scheinen dieselben alle von den Hottentotten entlehnt zu haben (Gardiner 104, Lichtenstein I, 464, de la Caille 192), bis auf die Marimba, die im Besiße der Balonda wie auch der Leute von Cazembe (Livingstone I, 332, Isch. f. Allg. Erdt. VI, 401), wahrscheinslich von Congo herstammt und wohl eine ursprüngliche Ersindung der eigentlichen Reger ist, unter den Kassern aber nicht einmal größere Berbreitung erlangt hat. Zweis und dreistimmige Lieder der Betsschuanen in Roten hat Burchell II, 432 mitgetheilt. Auch Poesie, Rythmus und Metrum sehlen wenigstens den Zulus gänzlich, obwohl viel von ihnen gesungen wird, hauptsächlich um den Herrscher in den übertriebensten Ausbrücken zu preisen (Döhne a. IX).

Die Weiber werden allgemein hart gehalten, besonders bei den Zulus, wo sie oft schon für geringe Versehen mit dem Tode gestraft werden (Isaacs II, 286); nur bei den Banyai nehmen sie ausnahmse weise eine freiere und einflußreichere Stellung ein (Livingstone II, 283). Sehorsam wird ihnen stets als erste Psicht eingeschärft. Ihre schwersten Arbeiten sind der Felde und hausbau, das Einhegen und

Holztragen, wogegen den Rannern der Arieg, die Jagd und die Mildwirthschaft zufällt (Mossat 251). Zu den beliebten Erholungen der
letzteren gehört das Tabaltrauchen; aus einem mit Tabal gefüllten Loche in der Erde wird der Rauch durch Kanale oder Röhren ausgesogen (Delegorgue II, 435. Cumming 108). Das Hanfrauchen ist bei den Batolas, Julus und Maravis üblich (Livingstons
II, 198. Döhne a. 315, Aussand 1858 p. 261 nach Ronteirs).
Auch die Bassutes bauen Hans (Betermann 1858, p. 417 nach
Bahlberg). Das Schnupsen ist den Kassern nicht unbesannt (Gardiner 105).

Die Che ift ein reines Raufgeschaft: ber Breis ber Braut wird in Bieb bezahlt, mit 10 - 70 Stud, je nach ihrem Range; man tann fich daher nicht wundern daß der Bunfc ju heirathen die Kaffern in ber Rachbarfcaft ber Captolonic febr haufig jum Biebbiebftahl veranlagt bat. Inbeffen geht aus dem fprachlichen Ausbrude "uku-gana" hervor, bag in fruberer Beit bie Che fich nach ber Reigung bes Dab. dene richtete, mabrend biefe jest bem Belbintereffe ber Eltern weichen muß (Dohne a. 98). Benem Raufe liegt die Borftellung ju Grunde daß die Mutter ihrer Tochter beraubt wird: fie jammert und weint, wie die Sitte fordert, um den Berluft derfelben, ihr Schmerg und ihre Anspruche an jene werben bezahlt (ebenbaf. 197). Da bie Berbeirathung ber Tochter ein einträgliches Gefcaft ift, werben bie Dab. den icon ale Rinder mehr geliebt und weniger gegüchtigt ale bie Rna. ben (Isaacs II, 293). Bei den füdlichen Raffern wird ber Braut bei ber Berbeirathung ein Befen, ein Rapf und ein Rublftein bargebo. ten , bem Brautigam eine haffagaie und eine Art , wogegen bie Bulus eine meniger bezeichnenbe Ceremonie bei biefer Belegenheit haben (Gardiner 98). Die Reuvermablte muß mit verhalltem Saupte einige Beit in ber Gutte figen bleiben und bann ben übrigen Beibern ein Seft geben um bem Uebelmollen berfelben und jeder möglichen 26neigung ihres Mannes baburch ju begegnen (Dohne a. 105, 354). Bon ben mannlichen Bermandten ihres Mannes muß fie fich möglichft fernhalten , deren Ramen barf fie nicht nennen - bieg verbietet bie Schaamhaftigfeit —, fie muß fogar andere Borter der Sprache denen fubflituiren, deren Laute an jene Ramen erinnern murben (Dohne a. 189, b. 22, Steedman 1, 241 f., Fleming 97).

Die verschiedenen Angaben darüber ob die Frau vom Manne wills

fürlich verstoßen werden könne (Kay 191, Alberti 139, Lichtenftein I, 436), scheinen fich daraus zu erklären, daß fich dieß je nach dem Einfluß und Reichthum der Bermandten der Frau verschieden ver-Begen Rachlässigkeit ober wenn fie mit unbebedter halten vermag. Bruft geht, mas ihr nur mahrend ber Zeit des Saugens gestattet ift, darf sie bei den Amakosa allerdings fortgeschickt werden; wird sie geschlagen ober nicht mit hinreichender Rahrung oder Rleidung verseben, so ift fie dagegen ihrerseits berechtigt den Mann zu verlaffen (Döhne b. 20, a. 54). Daß Beiber vertauscht und selbst verliehen werden, ift nicht selten (Steedman II, 305, Döhne b. 33, Lichtenstein I, 480). Hierin wie in Rudficht ber Schaamhaftigkeit, Reuschheit und der gangen Stellung der Beiber scheint eine bedeutende Berichlechterung erst in der neueren Zeit eingetreten zu sein, da die alteren Rachrichten darüber meist günstiger lauten (Barrow I, 204, Alberti 120, Lichtenstein I, 562). Kay (113, 157) und Döhne (b. 33) sprechen von großer Unteuschheit auch ber verheiratheten Beiber bei ben füdlichen Raffern und von häufigen fünstlichen Fehlgeburten; Burch ell (II, 549) schildert wie Lichtenstein die ber Betschuanen ale treu, fittsam und zurüchaltend, ein Lob das White (29) denen von Delagoa-Bai ebenfalls ertheilt. Dieß gilt auch von den Zulus, bei denen kein Mädchen das fich vergangen hat, noch einen Mann findet (Delegorque II, 235). Wie äußerst loder bas Band zwischen Mann und Frau bei diefen letteren ift, geht freilich zur Genüge daraus hervor daß die Hauptfrau, wenn fie zu altern beginnt, gewöhnlich jungere als Dienerinnen annimmt und ihrem Manne zuführt um die Familie zu vergrößern. hat sie schon einen erwachsenen Sohn, so zieht fie bisweilen zu diesem und läßt jene entweder zu Hause bei ihrem Manne oder überliefert fie wohl auch dem Sohne zu gleichem 3med (Döhne a. 205). Bei den Amakosa traf wenigstens in früherer Zeit die Strafe des Chebruches hauptfächlich den dabei betheiligten Mann (Alberti 140). Der Berführer eines Mädchens hat Buße zu zahlen und es ist ihm verboten die Berführte zu heirathen (Döhne b. 20). Die bei den Amakosa übliche Brautschau ist für ihre niedrige Ansicht von der Che charafteristisch (ebendas. 27).

Die Wittwe trauert einen, der Wittwer einen halben Monat in der Einsamkeit d. h. sie sind während dieser Zeit unrein (Lichtensfein I, 422) und enthalten sich aller nahrhafteren Speisen, nament-

lich der Milch (Alberti 202). Das Loos der ersteren ist oft ein höchst unglückliches, sie scheint geradezu als allgemeines Eigenthum betrachtet zu werden (Steedman I, 45 ff., Alexander a. I, 397), wenn sich nicht der älteste Sohn ihres verstorbenen Mannes, der ganz in dessen Stelle eintritt, ihrer annimmt: er ist es der von jest an seinen Brüdern Beiber kauft und seine Schwestern verkauft (Döhne b. 21). Bei den Zulus fällt die Bittwe an den Bruder des Berstorbenen, für dessen Kinder die Familie Sorge trägt (Arbousset et D. 278, Bleek bei Petermann 1856 p. 370, nach Döhne a. 208 wäre das Bershältniß ein anderes). Bei den Betschuanen werden ebenfalls die Beisber mitvererbt; ihre Kinder werden von dem Erben, dem Sohne des Berstorbenen, Brüder genannt, sie selbst aber wo möglich wieder weiter verheirathet (Livingstone I, 222). Daß Beiber niemals selbst Erben sein können, versteht sich hiernach wohl von selbst (Delegorque II, 247).

Um die Pubertatszeit tritt die Beschneidung ein, die bei den Matatisses (Betschuanen) auch an den Madchen vollzogen werden jou (Delegorgue II, 561), mahrend diese bei den Bulus zum Beichen der Reife nur mit rother Erde eingerieben werden (Döhne a. 352). Namentlich bei den Betschuanen feiert man fie ale großes nationales Fest (Moffat 250), mit welchem beide Geschlechter eine gewisse Weihe erhalten, über ihre kunftigen Pflichten belehrt und unter die Erwachsenen aufgenommen werden. Aehnliches geschieht bei den Amatofa (Thompson II, 354 f.): bis zu diesem Feste, bei welchem zugleich wie bei den Betschuanen der Muth und die Standhaftigkeit der Rnaben eine Prüfung zu bestehen haben (Campbell 2. R. 239, Livingstone I, 180), gelten die Kinder ale unrein. Rach Döhne (b. 58) bestände diefe Sitte erft feit einem Jahrhundert; bei den Amapondos und in Natal findet sie fich nicht, die Zulus scheinen fie erft in noch neuerer Zeit kennen gelernt zu haben (Backhouse 263, Kay 406, Döhne a. 329) und sollen beschnittene Bölker sogar entschieden verachten (Delegorgue II, 220). Auf Irrthum beruht es wahrscheinlich daß (nach Isaacs II, 306) erst Chata sie bei ihnen abgeschafft hatte. Da jenes Fest bei den Betschuanen eine so große Bedeutung hat, wie u. A. auch daraus hervorgeht, daß die Knaben welche zusammen beschnitten werden, eine geschlossene Gesellschaft bilden, der es nicht an Gemeingeist und einer Art von gegenseitiger Erziehung fehlt (Livingstone I, 181), dürfen wir vermuthen daß die übrigen Kaffern erst durch jene mit der Beschneidung bekannt geworden sind.

Alberti, der nach Lichtenstein's Urtheil volles Zutrauen verstient, hat viel erzählt von der Pietät und dem Gehorsam der Kinder gegen ihre Eltern und von dem Unterrichte den sie in allen nöthigen Geschäften erhalten. Das Leptere beschränkt sich jedoch nach späteren Berichten auf ein geringes Maaß, und wenn es zwar einerseits als ein Beweis von Unhänglichkeit betrachtet werden mag daß sich die Betschuanen oft nach ihren Kindern nennen, "Mutter von ..." (Livingstone I, 157), so ist doch auch Kindermord bei ihnen nicht seleten: mißbildete, eins von Zwillingskindern, ein Kind das sich die Borderzähne frühzeitig ausschlägt, werden getödtet (ebendas. II, 237). Bei den Zulus geschieht dieß in denselben Fällen häusig, es psiegt aber verheimlicht zu werden (Arbousset et D. 531).

Die gesellchaftliche Berfassung der Raffervölker mar ursprünglich ohne Zweifel von rein patriarchalischer Form; sie ift dieß zum Theil auch noch gegenwärtig. Der Sauptling ist ursprünglich nur das Haupt der Familie: die Göhne bauen ihre hütten bei den Betschuanen neben die des Baters und um fie ber, und die Urmen schließen fich den Reichen als deren "Kinder" an (Livingstone I, 20), leben in Dienstbarkeit und find daher nicht selten schwerem Drude und willkürlicher Behandlung ausgesetzt (Burchell II, 348, 538), aber eigentliche Stlaven find fie keineswegs, solche giebt es vielmehr gar nicht (Moffat 390). Die einzelnen Stämme find im Grunde nichte Anderes als weitverzweigte Familien, deren Glieder eine große Anhänglichkeit an ihre Bluteverwandten besitzen und ihre Genealogieen in hohen Ehren halten: in Natal lassen diese sich oft bis zum 10. oder 12. Gliede zurückführen (Bleek bei Petermann 1856 p. 367). Auch die forge fältige Beachtung der Rangverhältniffe unter den einzelnen Bauptlingen wie unter ganzen Stämmen und die Achtung welche vornehme Bermandtschaften einflößen (Livingstone I, 20, 59 f.), hängen mit der ursprünglichen patriarchalischen Einrichtung der Gesellschaft nahe zusammen. Die Göhne die der häuptling von seiner hauptfrau hat, werden nach der Beschneidung die Bauptlinge der mit ihnen gleichalterigen jungen Leute: so geht die Berrschaft allmählich auf ben Sohn über und es bilden fich immer neue Unterabtheilungen innerhalb der einzelnen Stämme (Campbell 1. R. 467, Schultheiß 11). Alle Rädchen die mit der Tochter eines häuptlings von gleichem Alter sind, dürsen bei den Zulus nur erst nach dieser heirathen (Döhne a. 171). Schließen sich schusbedürstige Familien nicht dem häuptling an, dem sie durch ihre Abstammung untergeben sind, so darf dieser ihnen ihr sämmtliches Bieh wegnehmen (Backhouse 246). Für die Schulden des Einzelnen muß seine ganze Familie haften (Kay 314).

So loder das Band der Che bei diesen Boltern ift, so fest ift bas der Bermandtschaft, und sie find dadurch naturgemäß zur Ausbildung bestimmt abgestufter Abhangigkeiteverhaltniffe in der Gesellschaft und hier und da zu einer überwiegenden Entwidelung ber toniglichen Gewalt hingeführt worden, die jedoch in den meisten Fallen ihren patriarchalischen Ursprung deutlich ertennen läßt: ber Rönig genießt fast überall das höchste Ansehn, man begegnet ihm mit großer Unterwürfigteit, er befitt bei den sublichen Raffern fast absolute Gewalt und ift felbst im Rriege unverletlich, aber er steht gleichwohl durchaus unter, nicht über der Sitte und dem Bertommen, verlett er diese, so fagt fich das Bolk von ihm los und zieht fort oder entthront ihn (Alberti 169, Lichtenstein I, 538, 475, Kay 77), wie dieß schon Massudi von den Bendi ergablt (Guillain I, 174). Bugleich erklart fich bieraus die bei den Zulus und Betschuanen herrschende Sitte daß der Ronig trop seiner Machtvollkommenheit, entweder an bestimmten Tagen oder überhaupt in allen öffentlichen Bersammlungen eine durchaus freimuthige Rritik seiner Handlungen sich gefallen lassen muß (Delegorgue II, 237, Philip II, 133, Moffat 248).

Der Häuptling (Inkosi) ist den Kassern im wahren Sinne der Bater des Boltes, er gilt ihnen als die Quelle alles Guten, alle Bohlthaten kommen von ihm, selbst für Leben und Gesundheit seines Stammes hat er zu sorgen: "er ist die Brust an der das Land trinkt und sich nährt." Wer Gutes ihut oder wen man darum bittet, wird daber als Inkosi angeredet (Döhne a. 171). Neben ihm stehen die Indunas, wie sie mit Rücksicht auf ihr Amt, oder Amapakati, die Großen, wie sie als geborene Häuptlinge heißen (ebendas. 264). Sie entscheiden bei den Amakosa in allen äußeren Angelegenheiten allein, in allen inneren bilden sie nur einen Rath des Inkosi, an welchen dieser aber nicht gebunden ist (Döhne b. 15). Das Bolk hat gar keine Stimme. Die Häuptlinge der einzelnen Dörfer werden gewählt, be-

dürfen aber der Bestätigung durch den Intofi (Lichtenstein I, 474). In früherer Zeit ift die Regierung ftarter centralifirt und überhaupt besser geordnet gewesen ale sie jest ift. Jedermann mußte seine Rlage vor den hauptling bringen, der dem Gerichtshofe, der Bersammlung seines Stammes präsidirte (Alberti 179, Brownlee bei Thompson II, 349), jest befriegen die niederen Bauptlinge einander vielfach, der Intofi aber tummert fich nur darum, wenn er angerufen wird (Steedman I, 255). Begen geringe Dienftleiftungen hat er jest für fein Bolt zu forgen und wird um Nahrung und Kleidung viel angebettelt (Döhne b. 17), mährend die Abgaben die er sonst erhielt - von der Ernte, bei Beirathen, beim Schlachten eines Studes Bieh u. f. f. - nicht unbedeutend gewesen zu sein scheinen. Durch Wobnung und Rleidung wie im Aeußeren überhaupt zeichnet er fich nur wenig vor seinen Untergebenen aus (Barrow I, 192, Kay 118). Seine wohlthätige Wirksamkeit und fein Ansehn überdauern selbst fein Leben, denn sein Grab wird als Freistätte geehrt (Döhne b. 23). Begraben werden nämlich überhaupt nur die Bornehmen und Beguterten, die Gemeinen sett man aus und überläßt sie den Hyanen, die deshalb als heilig gelten oder wenigstens nicht getödtet werden (Alberti 200, Barrow I, 217, Le Vaillant 1. R. 368, Thompson Offenbar hängt die Sitte mit der abergläubischen Scheu II, 412). por der Berührung einer Leiche zusammen: man macht fich mit einer solchen so wenig als möglich zu thun. Die Würde des Inkofi geht vom Bater auf den ältesten Sohn seiner vornehmsten Frau über (Alberti 176, Bunbury 248), der um unverwundbar zu werden, fich bei den Amapondos und Zulus alsdann mit dem Blute eines nahen Berwandten maschen muß (Backhouse 281, Delegorgue I, 181, Gardiner 264) — eine Sitte die darauf hinzuweisen scheint, daß in den meisten Fällen nicht das Recht, sondern die Gewalt über die Succession entschieden hat. Bei den Raffern innerhalb der Captolonie ist die Bedeutung der häuptlingswürde dadurch ganz vernichtet worden, daß fich der Gouverneur seit dem Ende des Raffernkrieges 1847 selbst zum höchsten Inkosi inkulu) erklärt hat.

Eroberungstriege haben in vielen Fällen die innere Berfassung der Kasservölter wesentlich geändert. Es ist bei ihnen eine ungemein häusige Erscheinung, daß ein kühner ehrgeiziger Mann an der Spipe eines kleinen Stammes das Land in weitem Umtreise sich unterwirft



## Eroberungsgäge ber Raffern.

394

und ein großes Reich grundet, bas jedoch mit feinem Tode gewöhnlich wieder gerfallt. Die Barolonge, ehemale unter Tlou," beffen Berrfcaft fich über 200 Meilen weit ausbehnte, ein machtiges Bolt, find jest zerftreut und unbedeutend (Moffat 375). Dagegen find unter ben Betiduanen neuerdinge die Mantatie durch ihren Bauptling Gebitoane ju großem Anfehn gelangt; biefer herrichte über 82 Stamme 800-1000 engl. Reilen in ber Runde (Livingstone im J. R. G. S. XXII, 165). Mofeletatfe hat unter ben Ratebelen feine Berrichaft durch Abfall von dem Bulufürften Chata gegründet, bem er überhaupt ale febr abnlich geschildert wird (Moffat 545 und Baf. Diff. Dag. 1856 III, 124 ff.), und auf abnliche Beife find die Bulus felbft emporgefommen, die noch im vorigen Jahrhundert ein unbedeutender Stamm, jest nach allen Geiten der Schreden ihrer Rachbarn find. Ihre Berfaffung ift ein ftrenger, barbarifcher Defpotismus.

Der Grunder des Reiches, Chata, burch eine Lift feiner Mutter vor feinem Bater gefchugt, ber fich feiner Gobne ju entledigen fucte ebe fie ermuchfen, weil felten ein Bulu-Berricher eines natürlichen Tobes ftarb, Chata "ber Racher, ber Feuerbrand," ein Butherich wie er nur wenige feines Bleichen hat, icheint in jeder Begiehung bas Borbild für seine Rachfolger Dingaan (seit 1828) und Banda \*\* geworden zu fein (Mason 194). Berichloffen und argliftig weihte er ftete bem Tobe wen er auch nur einmal ju feinem Bertrauten gemacht hatte. Um feloft teine Familie zu haben, wie er dieß auch von seinen Kriegern forderte, ließ er die Beiber umbringen von denen er Rinder ju ermarten hatte. Fur bas Bergeben eines Gingelnen ftrafte er beffen gange Familie am Leben, für bas eines Sauptlings ließ er gange Dorfer vernichten. Um feinen Rriegern nur Sieg ober Tob übrig ju laffen, fieß er fie hinrichten wenn ihnen eine aufgetragene Unternehmung mißlang (Isaace I, 326-348, 299, I, 137, Thompson I, 358, II, 413 ff., Gardin er 46). Gelbft ber unfinnigfte Befehl mußte

11, 276.

<sup>\*</sup> Bahricheinlich berfelbe besien Geschichte Arbousset et D. (536) n. Sie nennen ihn Rotioune und ichilbern wie er ale ein weiser Konig dernie bei keinen fon Volledung an ichtoben beite ab ein der beite in fein fabrig bem ben Glauben an Gott, itnsterblichteit und an bas Gewlsen als den innern Richter des Menschen zu verbreiten Nach seinem Tode (1818 ober 1819) trat wieder die Zerrüttung des Landes ein, die er prophezeit hatte, "Ueber die neueren äuserst blintigen Känipse seiner Sobne theils unter Ach theils mit Moonde (Panda) selbst s. Zeitsch. s. Allg. Erdt. R. Folge

vollzogen werden: Dingaan, der wie Chata feine fammtlichen Rinder aus dem Wege raumte, ließ fich einst von seinen Leuten einen wilben Elephanten lebendig vorführen (Gardiner 99, Delegorgue I, 563). Den Sandel verachtend stütte Chaka feine Macht ausschließlich auf sein heer, das gang auf seine eigenen Roften verpflegt, von ihm in 26 Regimenter getheilt murde, welche fich durch die verschiedenen Farben ihrer Schilde und Mügen unterschieden. Die Stärke desselben wird ju 30-50000 Mann angegeben. Die Officiere hatten für die Bewaffnung und Verpflegung ihrer Regimenter zu forgen, und einem jeden der letteren murde eine entsprechende Anzahl von Anaben zur Bedienung im Rriege beigesellt. Biele Dörfer murden ausschließlich von Soldaten bewohnt: es durften fich namentlich feine Rinder dort finden, und den Goldaten, denen gestattet mar frei mit den ledigen Beibern zusammenzuleben, murde die Erlaubniß zu heirathen meift erst in späterem Alter ertheilt (Arbousset et D. 285, Gardiner 54, 92, 143, Delegorgue II, 229, 254). Es war ihnen geboten nur von Fleisch fich zu nahren, die Milch aber den Beibern und Rindern zu überlassen (Delegorgue I, 421). Die Kriegführung ift eine durchaus barbarische: auch Weiber und Kinder werden nicht geschont, und obgleich die Zulus wie alle rohen Bölker lieber durch Hinterlift als in offener Schlacht fiegen, ift doch nicht allein die lettere Art des Rampfes bei ihnen gewöhnlich geworden, sondern sie pflegen auch ihre Speere nur noch als Stoß=, nicht als Wurfwaffe zu gebrauchen. Cbenso verhält es sich bei den Matebeles (Isaacs I, 194, 249, Gardiner 103, Bunbury 224, Moffat 533), und auf derselben Grundlage scheint auch die Kriegführung und die Tapferkeit des Betschuanavoltes der Mantatis zu ruben (Moffat 361 f., Thompson I, 302).

Der Zweck welchen Chaka bei seinen Eroberungen verfolgte, bestand nicht darin die bekriegten Stämme zu vernichten, sondern sie zu unterwersen und tributpflichtig zu machen: die Besiegten mußten sich so viel als möglich in der Rähe und im Bereiche ihrer Herren ansiedeln und die Zulu-Sprache erlernen, wodurch diese in großer Ausdehnung herrschend wurde (Arbousset et D. 278 ff., Döhne a. XIII u. 87). Indessen dars man voraussetzen daß, wie bei den Betschuanen (Livingstone I, 223, 287), die Dienstbarkeit der unterworsenen Bölker oft nicht sehr drückend war, besonders da wo es leicht war ihr zu entlaufen.



## Anrede an ben Rouig

Charafteriftifch für bie Unterwürfigleit mit der man fich bei ben Bulus bem herricher naht, ift bag es ju ben Titeln besfelben gebort "Soopfer der Belt" ju beißen (Bleet in Btich. b. d. morg. Gef. XI, 828). Die gewöhnliche Unrebe lautet. "Majeftat, Berr und banptling bee himmele und ber Erbe, bu bift bie Dunkelheit und gleich dem Abend (b. b. unveranderlich und ichredlich ben Feinden), bu bift gleich einem Berge (unnabbar), bu vergehrft viele (Feinde), bu bift gewachfen mahrend andere flein geblieben find" u. f. f. (Dohne a. 177). Ein anderes Beifpiel giebt Moffat (544): "D himmel, Ronig ber Ronige, Ronig ber himmel, wer follte bich nicht fürchten, ben Gobn Dachobane's, machtig in ber Schlacht! Bo ift ber Dachtige vor unfrem großen Ronige? Bo ift bie Starte bes Balbes vor bem großen Clephanten? Der Ruffel gerbricht bie 3meige bes Balbes: es ift ber garm ber Schilbe von Dachobane's Sohn' Er haucht fie an, es ift wie Feuer im trodenen Gras! Geine Feinde finten bin vor ibm, bem Ronig der Ronige! Der Bater des Feuers, fleigt er gum blauen himmel hinauf! Er fenbet feine Blige in Die Bolten und lagt ben Regen fallen! 3hr Berge, Balber und Grasebenen boret bie Stimme von Dachobane's Sohn, bem Ronig bes himmele!" Bei Belegenheit ber Trauerfeierlichkeiten für Chata's Mutter wurde eine ungeheuere Menge von Menichen in ber Aufregung ber Trauerverfammlung umgebracht, 10 Mabden mit ber Todten begraben und wer in jener Berfammlung nicht erichien um fein Beileib zu bezeigen, hingerichtet. Drei Monate lang murbe gu Chren ber Todten alle Felbarbeit eingeftellt und im Laufe bes gangen Jahres alle Schwangeren nebft ihren Rannern getöbtet (Fynn bei Colenso 218).

Bahrend bel ben Bulus das Amt der Indunas zwar fortbefteht (Gardiner 84), aber nur dem Ramen nach, ift bei den Betschuanen hier und da das umgekehrte Berhältniß eingetreten, daß nämlich die Autorität des Königs sich saft nur noch auf seine unmittelbare Umgebung erftreckt und die Berfassung mehr einen demokratischen Anstrich erhalten hat (Thompson I, 169). In den Bitschos (Bersammlungen) der Batlapis, die indessen nur für Angelegenheiten von allgemeisner Wichtigkeit zusammenberusen werden, ist der König troß seines Ansehns der Kritik der untergeordneten häuptlinge in hohem Grade ausgeseht und pflegt um des Ersolgs sich zu versichern, seine Beredtssamleit die zum Ende der Berhandlungen auszusparen. Daß seine

396

Gewalt nicht groß ift, zeigt fich auch barin, daß Berbrechen gegen Ginzelne hier gang ale Privatsache betrachtet werden (Moffat 248, 250). Bei den Baffutos ift die Berfaffung fehr allgemein diese, daß wie jeder Stamm fo auch jede einzelne Proving und jede Stadt unter einem Bauptling mit je zwei oder drei beigeordneten Rathen ftebt. Bauptlinge weisen ihren Untergebenen Land jum Anbau an, gemabren ihnen Schut und unentgeltlichen Richterspruch, bieweilen auch Geschenke, und erhalten dagegen von ihnen eine Abgabe von der Ernte und sonftige Dienftleiftungen, doch fteht einem jeden frei seinen Schutherrn zu verlassen (Arbousset et D. 534). Eine Rlage pflegt bei den Betschuanen von beiden Parteien bei dem Säuptling angebracht ju werden : vor ihm und dem versammelten Bolte wird fie in durchaus ruhiger und gesetzter Beise verhandelt. Die große Bahrheiteliebe die fich dabei zeigt, macht Schwüre überflüssig. Rur bei schwierigeren Fällen sprechen die älteren Leute ihre Meinung aus und die Entscheis dung des Bauptlings, die man trop feiner Gewalt über Leben und Tod keineswegs immer zufrieden hinnimmt, pflegt fich bann nach der Stimme der Majorität zu richten (Livingstone I, 220).

Die verhängten Strafen find meist sehr hart, besonders bei den Bulus, wo der herrscher nie zu einer geringeren Strafe als zum Tode verurtheilt, mahrend die Sauptlinge der einzelnen Dörfer nur Ruthenstreiche geben laffen und um Bich strafen dürfen (Isaacs II, 297 f.). Für unverschuldet verurfachten Schaden pflegt indeffen niemand verantwortlich gemacht zu werden (Döhne a. 105). Chebruch, Zauberei, Majestätebeleidigung werden mit dem Tode bestraft: der Berbrecher wird auf den Ropf geschlagen und dann gepfählt (Gardiner 95). Dem Diebe werden bei den Betschnanen die Sande zusammengebunden und dann verbrannt (Bull. soc. géogr. 1848 p. 192 nach Dyke). Bei den südlichen Raffern wird vom Diebe bisweilen nur Restitution des Gestohlenen (Barrow I, 205), bismeilen aber auch zehnfacher Ersat verlangt (Kay 159). Die Strafen beschränken fich bei ihnen fast allgemein auf Buße an Bieh (Brownle'e bei Thompson II, 350, Arbousset et D. 73): Mord eines armen Beibes ohne Rang würde bei den Amapondos durch Lieferung eines Ralbes für hinreichend gefühnt gelten (Boyce bei Steedman II, 290).

Auch bei den Banyai am Zambefi, von denen es noch zweiselhaft ift ob sie zu den Kaffervölkern zu rechnen find, bestehen ähnliche Re-

## Rriegerifder Sinn; feine Stiaverel.

208

gierungsverhaltniffe: wie bei den Julus der Rachfolger bes herrichers eigentlich gewählt werden foll, wie es heißt mit Ausschluß der beiden altesten Sohne des Berftorbenen (Arbousset et D. 298), so auch bei den Banyai, und zwar geschieht bei ihnen die Bahl unter den Berwandten des regierenden hauptlings von weiblicher Seite. herrscht vor der Bahl Anarchie im Lande,\* so wird sie doch durch dieselbe beendigt, dem neuen häuptling aber gehoren die Beiber, Kinder und das ganze Bermögen seiner Dasallen, die sich von nun an sehr unterwürfig zeigen (Livingstone II, 278, 284).

Unter ben moralischen Eigenthumlichfeiten ber Raffervolter ift an erfter Stelle ibr friegerifcher Sinn ju nennen, ber fich im gunftigen Falle ju mabrer Tapferkeit und eblerem Stolze entwidelt, im ungunftigen nur ale wilbe Unbandigfeit und Robbeit jeigt. Bu Stlaven find fie beshalb untauglich; Rriege jum 3wede bes Stlavenfanges und Menfchenhandel icheinen ibnen ganglich fremd gemefen gu fein und find es großentheils noch jest: die Matololo haben im 3. 1850 jum erften Male vom Stlavenhandel gehort (Livingstone I, 115, 217), felbft die Eingeborenen im Innern, welche von ben Bortugiefen fich für ihn haben gewinnen laffen, feben ihn boch entichieben als ein Unrecht an (II, 259), und es ift ein burchaus feltener, wohl nur burch Roth ober andere abnorme Umftande ju erflatender Ausnahmefall, bağ Moffat (389) bei ben Barolonge Rinder von ihren Batern gum Bertauf angeboten erhielt. Die Befiegten werden nicht ju Stlaven gemacht, ber Sieger verlangt nur Unterwerfung, oft auch gelten bie Rriege weniger ben Menfchen als ihren Reichthumern, ben frerben.

Abgesehen non den schon erwähnten großen Raub- und Eroberungszügen, die nur dem Chrgeiz und der herrschsucht Einzelner ihren Ursprung verdanten, wird die Art der Kriegführung, namentlich in älteren Berichten und besonders von Alberti (190 ff.), als human geschildert und es fehlt dabei nicht an Zügen von einer gewissen Ritterlichteit Ohne um den Zwed des Unternehmens zu wissen, blind ihrem Führer folgend ziehen die Krieger aus. Den Feind unvorhergesehen und ohne Kriegserklarung anzugreisen gilt als schändlich. Der Schwanz eines wilden Thieres am Schilbstode besestigt, beent als

<sup>\*</sup> Bon folder Anarchie unter dem Bormande der Trauer beim Lobe eines Mambo (Brovinggouverneurs) horen wir auch bei den Maravis (3tfc. f. Alg. Erdt. VI, 287 uach Monteixo).

Alagge oder Banner, das den Feind von dem friegerischen Unternehmen in Renntniß sett. Ein weißer Ochsenschwanz zeichnet den Befandten aus, und die Berolde und Bauptlinge die mit Lowen- oder Tigerschwänzen geschmudt find, werden auch im Rriege geachtet (Döhne a. 325). Sie liefern offene Schlachten, doch wird für die Racht Waffenstillstand geschloffen und der Rampf nur erft nach neuer Ansage wieder aufgenommen. Bergifteter Pfeile bedient man fich im Rriege nicht (Burchell und Lichtenstein I, 395), hungert den Feind nicht aus um ihn zu bezwingen, schont Weiber und Rinder und giebt beim Frieden diejenigen wieder zurud welche ohne Baffen in der Sand gefangen wurden (Lichtenstein I, 462, Alexander a. 1, 338). Nur von manchen Betschuanen werden auch Beiber und Rinder niedergemacht und hier und da haben fie von den Hottentotten die Sitte angenommen die Waffen zu vergiften (Thompson I, 288, 299, 177). Selbst in dem Kaffernkriege vom J. 1835 fand fich nur ein Beib unter den Todten (Bunbury 27, 35), obgleich in den erbitterten Kämpfen gegen die Weißen natürlich jede Rücksicht und Schonung langst aufgehört hat; daher es wohl sein mag daß die Raffern nur aus Klugheit in diesem Falle das Leben der Beiber unangetaftet ließen (Ward I, 255 not.). Die Graufamkeit und ber Blutdurft der Raffern find nicht allein auf das Gröbste übertrieben worden, sondern man hat dabei gewöhnlich auch ganz unberücksichtigt gelaffen, wie fehr alle Begriffe von Ehre und Menschlichkeit nothwendig schwinden und alle thierischen Leidenschaften entfeffelt werden muffen in Rriegen denen eine lang genährte Erbitterung vorausgeht: daß die Rriege mit den Beißen wie ihr ganger Berkehr mit diefen überhaupt zu ihrer Bermilderung mesentlich beigetragen bat, läßt fich nicht bezweifeln.

Es thut dieser Behauptung keinen Eintrag daß wir bei den Raffern hier und da, wo sie dem Einflusse der Beißen ganz entzogen blieben, Beispiele von einer Rohheit sinden die bis zum Cannibalismus geht. Zwar hat Delegorgue (I, 246, II, 544) dieß ganz in Abrede gestellt und auf die Furcht vor der Berührung einer Leiche hingewiesen, der gegentheiligen Bersicherung begegnen wir aber nicht allein mehrfach bei Arbousset et D. (111, 119, 155, 542), während Livingstone (I, 240) in Rücksicht mancher Betschuanen den Cannibalismus nur für frühere Zeiten zuzugeben scheint, worauf die herkömmliche Redensart "die Feinde ausessen" bestimmt hindeutet, sondern man hat

auch festgestellt daß bei den Mantatis und Bassutos dergleichen Fälle noch neuerdings vorgekommen sind (Thompson I, 365, Nouv. Ann. des voy. 1848 I, 247); indessen stehen sie vereinzelt und beweissen jedenfalls nichts weiter als den verwildernden Einstuß der Roth und des Elendes. Daß die Batoka am oberen Zambesi ihre Dörser zum Zeichen der Tapserkeit gern mit Menschenschädeln schmücken (Livingstone II, 188), scheint eine Sitte die ihnen allein eigen ist.

An Beweisen perfonlicher Tapferkeit im mahren Sinne des Bortes haben es die Raffern in ihren Kriegen gegen die Beißen nicht fehlen laffen (Alexander a. II, 48 u. sonft); nur die Amatembu gelten für weniger friegerisch und sogar für feig (Steed man II, 200). Moffat (541) erzählt von einem Matebelen, der das Leben das er verwirft hatte, geschenft zu nehmen fich weigerte. Bei den Betschuanen werden Schmerzen auch bon ben Beibern durchaus ftandhaft ertragen: "du bist ein Beib," sagt die Mutter zur Tochter, "ein Beib aber weint nicht" (Livingstone I, 162). Bie ungegründet der Borwurf von Unmenschlichkeit und Grausamkeit ift den man ihnen gemacht hat, ergiebt fich vor Allem aus der theilnehmenden freundlichen Aufnahme, welche schiffbruchige Europaer in fruherer Beit immer bei ihnen gefunden haben (Sutherland I, 209 ff., 297, Alex. Hamilton, New account of the E. Indies 1727 I, 5, Thompson I, 34), ein Benehmen mit welchem die Blünderung eines gescheiterten Oftindienfahrere durch die Cap-Bauern im 3. 1796 und das herzlofe Berfahren der Sollander in Batavia bei einer ahnlichen Gelegenheit (Péron, Mém. sur ses voy. 1824 I, 165) unvortheilhaft genug contrastirt. Auch im Charakter der als so barbarisch verschrieenen Bulus fehlt es nicht an verföhnenden Bugen des Mitgefühls und der Theilnahme für fremdes Leiden : ein im Bululande erfrankter Bandler wurde durch den Befehl des häuptlings von aller hülfe abgeschnitten, aber trot der damit verbundenen Lebensgefahr wurde er dennoch jede Racht von unbekannter hand mit Speise versorgt (Colenso 260).

Man hat den moralischen Charakter der Kaffern so schwarz und unverbesserlich geschildert, daß es selbst nicht an Leuten gesehlt hat, die eine vollständige Vertilgung derselben als das einzige Mittel der Capkolonie vor ihnen Ruhe zu schaffen, betrachtet und ernsthaft in Vorschlag gebracht haben. Nächst ihrer unerhörten Grausamkeit hat man ihre hinterlist und Treulosigkeit hervorgehoben, die es nie zu

einem aufrichtigen Frieden kommen laffe, ihre Trunksucht, unversschämte Bettelei und immer sich gleich bleibende Reigung zum Diebsstahl. Untersuchen wir näher was hiervon wahr ist und auf welchen Ursachen es beruht.

Das gewöhnliche Getrant ber Raffern ift Baffer; Branntwein war anfange allen zuwider, wie den Bulus noch jest, und wenn fie auch hier und da fich dem Trunke ergeben haben (Backhouse 596), so herrscht dieses Laster in großer Ausdehnung doch nur bei denen die der Grenze der Capkolonie zunächst wohnen. Bon der Reigung zum Diebstahl können sie nicht freigesprochen werden: sie bestehlen sich untereinander (Kay 83, 159), und obgleich der Diebstahl ihnen im Allgemeinen als schändlich gilt (Campbell 2. R. 245), so wird er doch als Schlauheit bewundert, wenn er geschickt ausgeführt wird (Steed-Die in der Erde oder in besonderen Bütten aufbeman I, 258). mahrten Wintervorrathe werden indessen von Dieben nicht leicht angegriffen (Kay 145). Sinterlift, Treulofigkeit und Bettelhaftigkeit liegen dagegen durchaus nicht im nationalen Charafter der Raffern, sondern find, wie fich zeigen wird, nur eine Folge der Berhältniffe in die fie zu den Beißen gerathen find; aber allerdinge trifft fie der Borwurf daß Altereschwache, Todtkranke und Sterbende von ihnen verlaffen und ihrem Schicksale preisgegeben werden (Alberti 200, Kay 192, Napier II, 145, Campbell 2. R. 49, 245, Isaacs II, 148). Spricht sich in dieser Sitte ohne Zweifel eine gewisse Barte des Herzens aus, so darf doch nicht übersehen werden, daß fie durch den Aberglauben bedingt ift, der die Hütte, die Menschen, die ganze Umgebung eines Sterbenden oder Todten durch diesen für verunreinigt hält; die hütte wird daher auch nach dem Tode ihres Befigere verbrannt.

Daß die Amakosa namentlich unter sich ihr Wort treu halten, daß sie pünktlich sind in Bezahlung ihrer Schulden und im Einhalten ihrer Berabredungen, ist mehrfach anerkannt worden. Besonders wird an ihnen ein strenges Gerechtigkeitsgefühl gerühmt, das sie nie als ihr Recht fordern läßt was ihnen nicht zukommt (Floming 94, 113). Ein Kafferhäuptling von Natal, Nodada, weigerte sich in einer großen Bersammlung gegen Capt. Struben der Auslieserung eines Berbrechers aus Furcht vor dem Lärm der dadurch entstehen würde. Capt. Struben ließ sich seine Bistolen geben, der Schuldige wurde ergriffen und

sogleich mit 20 Streichen gestraft; Rodada aber sprach zu jenem: "bu bist ein gerechter Mann. Wenn du jemale Bulfe brauchst, so fcide zu mir, du sollst sie haben" (Colenso 21). Es scheint hauptsächlich erft eine Berderbniß ber neueren Zeit zu sein, wenn, wie behauptet wird, Treue selten, Sabsucht aber sehr allgemein bei ihnen ift (Dohne b. 34); jedenfalls erfährt die lettere Angabe eine bedeutende Einschränkung durch den Zusat, daß fie den einen Dieb nennen, der ju einem geschlachteten Stud Bieh Andere nicht einsadet und daß fie für empfangene Geschenke stets danken, auf erwiesene Wohlthaten aber niemals zu pochen fich erlauben (ebendas. 32). Dag fie in Borten danken, mas die Matebele felbst für den geringsten Dienst zu thun nie versaumen (Bas. Miss. Mag. 1856 III, 141), mahrend die Betschuanen (nach Burchell II, 390) tein Wort dafür haben sollen, darf freilich nicht zu allzu gunftigen Folgerungen über die Stufe ihrer fittlichen Bildung verleiten, benn außere höflichkeit in Worten und Benehmen findet fich im Rreise uncivilifirter und civilifirter Menfchen oft neben großer Ralte und Robbeit des Bergens. Rach Dohne (a. 219) besitt die Sprache der Kaffern allerdings ein Wort für Dankbarteit in der Bedeutung von freudiger Erregung durch erwiesene Wohlthaten, wogegen der Ausdruck für das dadurch erzeugte Wohlwollen und ben Bunsch zu vergelten nicht den Kaffern eigen, sondern einer anderen Sprache entlehnt ift. Indeffen fehlt es nicht an thatsächlichen Beispielen wirklicher Dankbarkeit (Colenso 164). Neußerst nachgiebig bei gerechter und besonnener Behandlung, werden sie dagegen durch Drohungen leichter erbittert als eingeschüchtert (Colonial Intelligencer 1847 p. 106). Häufige Bergiftungen werden nur den Zulus Schuld gegeben (Isaacs II, 114).

Der günstigen Schilderung welche Lichtenstein von den Betschuanen entworfen hat, ist von späteren Reisenden entschieden, am stärkten von Burchell widersprochen worden: ihre äußeren Sitten lassen sie allerdings als offen, freundlich und entgegenkommend erscheisnen, aber dieß schließt nicht aus daß sie sich bei anderen Gelegenheiten als wahrhaft barbarisch und unmenschlich zeigen (Moffat 253 f.). Sie sind durchaus nicht die aufrichtigen, ehrlichen, ehrenhaften Menschen die sie scheinen, obwohl sich ihnen Gutmüthigkeit nicht absprechen läßt und Fremde keine Nachstellungen und Räubereien von ihnen zu fürchten haben (Thompson I, 335 st.). Bon den Wakatisses (Bassu-

tos) hat Delegorgue im Gegensatzu ben Zulus sogar ein höchst ungunftiges Bild entworfen, sowohl in Rudficht ihrer außeren Sitten als auch ihres moralischen Charafters. Gefährdung fremden Lebens und finnliche Ausschweifungen werden von den Baffutos zwar als moralisches Unrecht bezeichnet (Arbousset et D. 552), doch wird felbft Mord von vielen Betschuanen mit großer Indifferenz und ohne Abscheu betrachtet (Moffat 464, Burchell II, 551). Rur der eine Borzug wird ihnen zugesprochen, daß ihnen Faulheit als Schande gilt und daß fie daher auch ihre Rinder zum Fleiß und zum Gehorsam anhalten (Burchell II, 555). Fleiß ist sonst keine Tugend die den Raffern nachgerühmt zu werden pflegt, felbst die Fingoes, deren Arbeitsamkeit, Sparsamkeit und Buverlässigkeit bieweilen anerkennenb hervorgehoben worden find (Chase 238), haben fich dieses Lob nicht erhalten (Kretschmar 262, Mason 206); fie sollen in Ratal in jener hinficht hinter ben Bulus zurückfteben, welche bort ale febr thatig, erwerbsam, sparsam und höchst ehrlich geschildert werden: Beldsendungen werden ihnen ohne Bedenken anvertraut, obwohl sie deren Berth recht gut kennen (Colonial and Asiatic Review II, 112 ff., Colenso 11, 26, 66, 121, 168). Jede Butte eines Eingeborenen wird in Natal von der englischen Regierung mit 7 Schillingen besteuert; diese Abgabe wird leicht bezahlt, da die Beiber fie beischaffen muffen, und wird die Eingeborenen wahrscheinlich nöthigen entweder beffere Wohnungen zu bauen oder die Polygamie aufzugeben, da jede Frau ihre eigene hütte hat. In der Capkolonie find die Eingeborenen frei von Abgaben und befinden fich wesentlich schlechter dabei (Colenso XXVIII, Christopher 147).

Der Charafter der Makololo, den Livingstone (II, 167) so räthselhaft fand, da neben Beispielen der reinsten Süte und Hingebung solche von vollkommener Herzlosigkeit vorkommen, ist in höhestem oder geringerem Grade der Charafter aller Naturvölker: die edlen und guten Züge die sich hier und da sinden, sind nicht leicht stark und sest genug ausgebildet um den groben und mächtigen Leidenschaften die den Menschen ergreisen, das Gleichgewicht halten zu können. Selbst Beispiele von Großmuth kommen bisweilen vor (Pringle 814 f.). Ein kranker häuptling rettete fünf seiner Unterthanen das Leben, die im Berdachte standen ihn bezaubert zu haben, indem er sprach: "Kann mein Leben nur durch den Tod so vieler der Reinigen erhalten wers

den, so laßt mich sterben!" (Bas. Miss. Mag. 1852 III, 77). Am schnellsten und vollständigsten pflegt sich alles Edlere aus dem Charafter folder Bolter zu verlieren, wenn fie mit der weißen Race in nachbarliche Berührung tommen. Dieß zeigt fich an den Raffern in auffallen. der Weise. Je ferner von der Captolonie und von den portugiesischen Befigungen an der Rufte, defto fleißiger und fittlicher find fie und defto beffer geordnet find ihre gesellschaftlichen Buftande. Wo der Stlavenhandel nicht hinreichte, fand Livingstone die Eingeborenen fast immer gutmuthig und bulfreich, billig bentend und gaftfreundlich, dankbar für die geringste Gabe ohne zu betteln und zu qualen, und besonders erfreut über die Aussicht auf eine dauernde Sandelsverbindung mit den Beißen. In der Rabe der portugiefischen Riederlaffungen anderte fich dieß vollständig und man verlangte Bezahlung für die bloße Erlaubniß zur Durchreise (1, 389). Die von ber Captolonie entfernten Amapondos betteln nicht wie die Amakosa und find äußerst ehrlich (Backhouse 263, 270). Die Zulus sind voll Furcht und Mißtrauen gegen die Beißen und ziehen fich von ihnen zurud (Delegorgue II, 252), theils aus Nationalstolz theils wohl auch in dem richtigen Vorgefühle oder aus theilweiser Kenntniß dessen mas sie von ihnen zu erwarten haben.

Die außerft verschiedenen Standpunkte des Rolonisten, des Misfionars, des Beamten, Solbaten und Reisenden, haben natürlicher Beise zu fehr menig übereinstimmenden Darftellungen der Berhaltniffe Beranlaffung gegeben in denen die Raffern zur Captolonie von jeber gestanden haben und noch jest stehen. Sat man bisweilen die Beißen von jedem Bormurf in dieser Rudficht freisprechen wollen, so ift es doch eine unumstößliche Thatsache, daß fie namentlich in alterer Beit eben so große Schuld an den nie ruhenden Feindseligkeiten gehabt haben als die Bieh stehlenden Raffern selbst, die sich meist erst dann durch einen Ueberfall rächten, wenn einzelne von ihnen jahrelang beraubt und betrogen worden waren (vgl. 3. B. Brownlee bei Thompson Append. und den Hollander de Jong I, 189, Kretschmar 246). Auch daß die hollandischen Boers zum Theil noch jest die alten Berhaltniffe zurudwünschen, die ihnen erlaubten für jedes entlaufene oder gestohlene Stud Bieh sich burch ein sog. Commando zu rachen und aus einem ruhigen und an der Sache völlig unbetheiligten Raf. ferndorfe eine ganze heerde wegzutreiben, steht außer 3meifel, obgleich

jujugeben ift daß fie, abgesehen von Ungerechtigkeiten Ginzelner, seit 30-40 Jahren die Raffern im Allgemeinen billiger und friedlicher behandeln ale früher und daß fie in der neuesten Zeit nicht leicht angriffsweise gegen sie verfahren find (Shaw bei Steedman II, 134, Alexander a. 1, 380, Holden 233, 371). Die Raffern haben es fich gefallen laffen muffen daß europäische Roloniften einen Theil ihres Landes ungefragt occupirten, daber ift ihr Benehmen ftete ein feind. liches gewesen, und nur nach dem Bechsel der Umftande und Belegenheiten haben sie bald Gewalt gebraucht, bald zur List ihre Zuflucht genommen. Man hat fie oft ausgeraubt und ihre Ernten vermuftet, fich keiner Treulofigkeit gegen sie geschämt im Rrieg und im Frieden, selbst die Regierung der Captolonie hat sie bisweilen um Land betrogen (z. B. im 3. 1819), im Rampfe hat man auch Weiber und Rinder nicht geschont (Pringle 258 ff., Kay 494 und ch. 10): da haben denn, wie dieß Cole sehr richtig schildert, die klugen Raffern-Bauptlinge schr mohl eingesehen mas für ein endliches Schicksal ihnen bevorstehe und schließen seitdem nie mehr einen ehrlichen Frieden, jede Unterwerfung zu der fie fich verstehen ift nur scheinbar und eine Sache der Roth allein; mit ihrem Borwissen plündern ihre Untergebenen nicht selten in der Kolonie mährend des Friedens. Auch mar es der hunger der fie zu Zeiten genöthigt hat Einfälle in die Rolonie zu machen, da fie durch das Bordringen der Kolonisten zu stark zusammengedrängt wurden (Thompson I, 348). Daß fie die ihnen gezogenen Grenglinien nie achten wollten, sondern sie stete überschritten um zudringliche Besuche in der Kolonie zu machen (Lichtenstein 1, 353), weist por Allem auf die so oft schwache, hochst veranderliche und bisweilen ungerechte Grenzpolitit der Gouverneure bin, die mit Recht febr vielfachen Tadel erfahren hat. Die große Entfernung des Siges der Regierung von der Raffergrenze ift ein Umftand, der hierbei vorzüglich schädlich geworden ift.

Die Erbitterung die sich in den Kafferkriegen kundgiebt, ist in fortwährendem Steigen begriffen. Im 3. 1835 zeigten sie sich als gefährliche Feinde, denn ihre Furcht vor den Feuerwaffen war geschwunden, (obgleich sie von denen die sie selbst besitzen, keinen sehr wirksamen Gebrauch zu machen wissen — Bunbury 168), in der Taktik hatten sie manches von den Engländern gelernt und überlisteten diese oft genug im Kleinen wie im Großen. Charakteristisch ist daß die Misstonäre in

diesem Ariege durchaus von ihnen geschont, die Sandler aber die fich in ihrem Lande aufhielten, umgebracht wurden. Ale englische Bundesgenoffen dienten Buschmanner mit vergifteten Baffen (Ward II, 40). In dem Kriege vom 3. 1846 verlor auch ein Missionar bas Leben, Bibeln und Kapellen wurden von den Kaffern verbrannt und, wie fie fagten: "Gott aus dem Lande getrieben." Viehbeerden find jest nicht mehr wie sonft die hauptsächlichen Beranlaffungen und 3mede bei diesen Kämpfen, es handelt fich vielmehr vorzüglich um die Befriedigung von haß und Rache. Die belden welche in ihnen hervorragen, find natürlich keine Manner, deren Größe in edler Einfachheit und ritterlicher Tapferkeit zu suchen ift, es find Manner wie fie allein von folden Berhaltniffen gebildet werden konnen, voll haß und Stolz, voll Schlauheit und Arglist (Kay 214, Alexander a. II, 318). In ihnen finden fich Edelmuth und Riederträchtigkeit oft munderbar vereinigt, doch darf dieß wohl schwerlich, wie C. Rose (95) glaubt, erst als eine Folge der Lehre angesehen werden, die der rohe Raturmensch aus seiner Renntniß der civilifirten Belt entnimmt.

Baika ift von Bielen nicht bloß als ränkevoll und treulos, sondern auch als durchaus selbstsüchtig und kleinlich eigennützig dargestellt worden, doch läßt fich ein sehr richtiges Urtheil, große politische Klugheit und felbst ein edles Gefühl seiner Burde ihm nicht absprechen, wenn die Erzählungen mahr find die Alberti (252) von ihm giebt. Es ist ferner Thatsache daß er nach dem Tode des Missionars Billiams für dessen Wittwe freundlich sorgte und van der Remp, deffen Wahrhaftigkeit außer Zweifel steht, hörte ihn selbst zu seinem besiegten Oheim, der sich gegen ibn emport hatte, die Worte sprechen: "Oheim, Eurer Erziehung danke ich es, daß ich gelernt habe ein ebelmuthiger König zu sein. Darum will ich vergeffen, wie übel Ihr gegen mich gefinnt gewesen und an Euch selbst handeln wie Ihr mich gelehrt. Biehet hin und lernt dagegen von mir Euch als ein treuer Unterthan betragen" (Philip II, 183, Lichtenstein I, 485, 532). man aber auch urtheilen mag, großen Chrgeiz und warme Baterlandsliebe, vor Allem aber eine hohe geistige Begabung, muß man diesem mertwürdigen Manne zuerkennen, und ähnliche bedeutende Gigenschaften treten bei den Raffern in vielen andern Beispielen gleich unzweideutig hervor. Bu diesen gehört Makanna (verschieden von bem von Cole 44 geschilderten Datomo), der im 3. 1819 als Rriegs-

. 🍆

bauptling und Prophet zugleich auftrat und die Macht der Raffern zu vereinigen strebte um die Fremden aus dem Lande zu treiben. sein Unternehmen mißlang und daß er nach Robben-Island deportirt wurde -- verratherischer Beise, wie manche behaupten, da er fich freiwillig ale Geißel gestellt habe -, hat mehrere Andere nicht abgeschreckt fich nach ihm in derselben Rolle zu versuchen (Pringle 268 ff., Napier II, 51 ff., Thompson II, 346, Rhein. Missioneb. 1852 p. 290). Besonders die Sauptlinge zeigen häufig hervorragende Gaben. Schon Barrow (I, 192) theilt ein Beispiel von großer Klugheit und Mäßigung eines noch nicht zwanzigjährigen Rafferfürsten mit. Hinza, der König der Amakofa, that an Brownlee bei deffen Besuche viele Fragen die ihn als sehr intelligent erscheinen ließen: er wünschte ju erfahren, mann das Christenthum entstanden sei, wie weit es sich ausgebreitet und welchen Ginfluß es auf die Sandlungen der Menschen gewonnen habe (Thompson II, 374). Wie aus dem mas mir früher über die politische Berfassung der Bulus gesagt haben, die Fähigkeiten der Herrscher fich als bedeutend erkennen laffen, so geht insbesondere aus Moffat's (537 ff.) Bericht über Moselekatse und sein ganges Berhaltniß zu ihm hervor, daß dieser Mann, wenn auch roh und ungebildet, doch des feineren Gefühls nicht ermangelt und offenbar bobe Anlagen des Beiftes befigt.

Die Kaffern zeigen überhaupt eine verhältnißmäßig große natürliche Lebhaftigkeit und Regsamkeit des Geistes. Sie schlafen nicht leicht am Tage, entwickeln nicht selten eine größere und angestrengtere Thätigkeit als ihr unmittelbares Bedürfniß erfordert, unternehmen größere Reisen oft ohne dringende Beranlassung (Alberti 49). Ihre rasche Fassungskraft und ausdauernde Ausmerksamkeit bethätigen sie vorzüglich in ihren Bersammlungen, die den Beweis liefern, daß die Kunst der Rede bei ihnen auf einer ziemlich hohen Stufe steht (Bunbury 155, Beispiele bei Pringle 274, Mossat 349). Auch die steptischen Fragen die sie oft den Missionären vorlegen (Kay 36), zeigen von einer geistigen Begabung welche die Bekehrung schwieriger, aber auch lohnender macht.

Ein häuptling dem ein Wissionar davon gesagt hatte, daß der Teufel die Bekehrung der heiden hindere, sprach zu jenem: "Du sagkt mir daß Gott Alles thun kann was er will und daß er gut ist. Dieß kann ich glauben; aber dann sagst du auch, der Teufel hindere uusere

Bekehrung. Da scheint mir nun daß es dir leicht fallen würde uns zu bekehren, wenn du zuerst Gott bitten wolltest den Teufel selbst zu bekehren" (Moodie II, 255). Ein Anderer sprach zu einem Risso-när: "Du sagst uns daß die Menschen alle verdorben sind und verdammt, aber erlöst durch den Glauben daß Gott allein gut ist, daß Tausende von Menschen und viele, viele Länder voll Sünde sind und daß nur ein Gott ist. Woher weißt du das? Hat denn nie jemand daran gezweiselt, daß der Eine weise sei und alle Anderen schwach und sündig? Wie sonderbar, daß das Wort eures einen Gottes Recht haben soll der ganzen Welt gegenüber! Eure Sache ist kaum zu billigen, da Tausende mit ihren Thaten und Neinungen gegen Einen stehen!" (Colonial Magazine XXII, 74).

Bor Allem find die Kaffern eifrige und vortreffliche Politiker. Die französische Revolution vom 3. 1848 war bei ihnen früher bekannt als in der Captolonie und fie besigen überhaupt von Bielem eine beffere Kenntniß als man erwarten sollte. Die Drohung eines Gouverneurs fie in drei Tagen durch abgesendete Dampfichiffe zur Fügsamkeit ju bringen, murde ale gang unaueführbar einst von einem Bauptlinge sogleich erkannt und nachgewiesen (Kresschmar 237). Ueber die Betschuauen urtheilt Livingstone (1, 26), daß sie zwar in Dingen die ihnen gang unbekannt seien, als dumm erschienen, in anderen aber sich gewöhnlich intelligenter zeigten als unsere Bauern. Einen höchst merkwürdigen Monolog eines Betschuanen, der, wenn er vollkonimen acht ift, von vielem Rachdenken zeugt und ein Bulugedicht auf Dingaan's Beldenthaten, das nicht unpoetisch ift, haben Arbousset et D. (244 und 312) mitgetheilt. Auch die bekannte Fabel "der Blinde und der Lahme" findet fich bei den Raffern (baf. Cicges und Jagblieder, Sprichwörter, Rathfel, Fabeln und Erzählungen der Basiutos bei Casalis, Etudes sur la langue Séchuana Paris 1842 p. 52 ff., eine Busammenstellung der in den Raffersprachen erschienenen Beitschriften, von denen mehrere freilich wieter eingegangen find, im Ausland 1858 p. 958.

Die Diission bei den Kassern, über deren Geschichte Mossat und das Miss. Guide-book 44 eine Uebersicht geben, ist von der Regierung der Capkolonie erst seit dem 3. 1816 gestattet worden. Ihr Erfolg hat hier, wie überall, eine sehr verschiedene Beurtheilung gesunden. Nicholson (32) und Krepschmar (263 ff.) klagen die Missionen

als Bufluchteftätten ber Faulen und Landftreicher an. Indessen verdankt man es den Missionaren daß die Eingeborenen in manchen Gegenden Baufer in beträchtlicher Angahl von Steinen ober Badfteinen gebaut haben und daß keiner heirathet ehe er ein solches befitt, daß fie angefangen haben sich des Pfluges zu bedienen und zum Theil jest Bagen besigen um ihre Produkte fortzuschaffen (Bas. Miss. Mag. 1855 IV, 52). Auch fünstliche Bemässerung ift hier und da eingeführt morden (Thompson I, 340), und die Rleidung, die fich früher bei den Wännern auf ein geradezu unanständiges Minimum beschränkte (Le Vaillant 1. R. 360, Owen I, 95), hat eine vortheilhafte Beranderung erfahren (Kay ch. 17). Daß freilich die zunehmende Betrieb. samkeit der südlichen Raffern, die richtigere Schäpung des Berthes der Dinge, die fie nicht mehr nach Glasperlen, sondern nur nach Tuchern und brauchbaren Gegenständen im Sandel fragen läßt (Chase 91, 203), nicht der Wirksamkeit der Missionare allein zuzuschreiben sei, fondern dem Bertehr mit den Beißen überhaupt, durfte leicht zugegeben werden. Als Arbeiter follen fie fich neuerdings häufiger verdingen (Chase 238) und an der Grenze fich ale handler biemeilen ein fleines Bermögen auf ehrlichem Wege erwerben (Schultheiß 19). Db die Impfung der Boden auf die Missionare zurückzuführen ift (Camp bell 2. R. 90), erscheint als zweiselhaft, da sie auch bei den Makololo im Norden im Gebrauche ist (Livingstone II, 161). Die Kaffern haben neuerdings gegen die Blattern fich durch vollständige Quarantänelinien abgeschloffen (Ward II, 306).

Eine durchgreifende Umwandlung der religiösen Ansichten mag freilich in vielen Fällen mehr in nur scheinbarer Weise stattgefunden haben: einige Anektoten bei Arbousset et D. (225) lassen deutlich erkennen, daß sich die Kassern unter dem Gotte der ihnen gepredigt wurde, nur einen mächtigen Säuptling vorstellten der ihnen gutes Wetter schickt, ihre Feldarbeit und ihre Seerden segnet, wenn sie zu ihm beten, und daß sie sich dem Christenthum meist nur um der zeitzlichen Güter willen zuwenden die sie von Gott dann erwarten.

Der Glaube an einen Gott als Schöpfer und Regierer der Welt ist den Kaffervölkern ursprünglich fremd (Alberti 93, Le Vaillant 1. R. 365), obgleich sie mehrere Wörter besitzen die den Begriff von "Bildner, Schöpfer, Demiurg" bezeichnen (Kay 339). Das Wort u Tixo, welches Colenso 57 im Sinne gehabt haben mag, wenn

er fagt daß alle Rafferstämme von den Grenzen der Captolonie bis in den Rorden von Ratal ein höchstes Besen unter dem Ramen i Tongo anertennten, fammt von den hottentotten, wogegen Umdali "Schopfer" und Umenzi "Macher" erft durch die Missionare als Bezeichnungen Gottes in Gebrauch gekommen find; Inkosi enkulu "der große Berr" und Umfo omkulu (gewöhnlich Umkulunkulu) "der große Mann" find die Ramen der unfichtbaren Dacht welche Donner und Blit fendet (Döhne b. 55). Rach Bleek (3tschr. d. d. morg. Gef. XI, 328) ware Umkulunkulu Schöpfer der Menschen, Thiere und aller Dinge, er hatte fie aus dem Rohre (ohlanga\*) geschaffen, und alle ihre Einrichtungen, Sitten und Gebräuche geordnet. Dagegen bezeichnet nach Döhne (a. 178) auch jener Rame vielmehr nur den erften Menschen von dem alle anderen abstammen, und die Schöpfung der Belt aus dem Rohre beruht nur auf einem Difverständniß. Jener Adam wird allerdings nicht als gewöhnlicher Mensch, aber ebensowenig als schöpferischer Gott gedacht: Rindern die man los sein will fagt man als Scherz: "Beht hinaus und bittet Unkulunkulu daß er euch schöne Sachen giebt" - eine Anweisung jum Beten, Die man daraus gemacht hat, ist es nicht. Auch der Rame Umvelingunge "der zuerst Herausgekommene" (Colenso 59, 99, 129, 215) scheint auf einen mehr menschlichen Charafter dieses Besens hinzudeuten, obwohl versichert wird daß manche ihn anrufen beim Feste der erften Früchte, in Krantheit u. f. f. Die an Untuluntulu fich tnupfende Ergablung, daß er die Menschen ursprünglich habe unfterblich machen wollen und das Chamalcon an fie abschidte um ihnen dieß mitzutheilen, daß er fich aber später anders befann und den schnelleren Galamander abfendete mit der entgegengesetten Botschaft, erinnert so febr an eine früher mitgetheilte Sage der Hottentotten, daß diese auch hierin wieder als Lehrer der Raffern erscheinen. Was den Glauben an einen Gott ale Schöpfer betrifft, so wird er von Einigen ebenso bestimmt in Abrede gestellt als von Andern behauptet: die Ansichten der Kaffern über diesen Bunkt find schwerlich überall dieselben: Chaka mußte nichts

Das Wort soll ursprünglich "Ansang" bedeuten (Bleek) und wird von Brownlee (bei Thompson II, 352) wohl nur irrthümlich für den Ramen des höchsten Wesens, des Dounerers selbst, ausgegeben. Indessen giebt auch Mossat (258) an daß Uhlanga der höchste Gott der Kassern sei, der indessen nur als ein heros erscheine, da er als großer Krieger gedacht werde der Schmerz und Tod sendet.

bom Glauben an einen Gott (Isaacs I, 349); Gardiner der dassfelbe von den Amapondos berichtet (283, 152, 178 f.), versichert von den Julus das Gegentheil und fügt hinzu, daß dieser Glaube in früsherer Zeit mit mancherlei Sagen und sogar mit gewissen Eultushandslungen, Opfern an Bieh und dergl. in Berbindung gestanden zu has ben scheine. Ist dieses Lestere wahrscheinlich ein Irrthum, da man bis jest bei Kassern und Betschuanen keine bestimmten Spuren von religiösem Cultus, Opfern, Götterbildern und selbst kaum solche von Gebeten gesunden hat, so wird doch der Name Gottes von den Betschuanen häusig genannt: "Gott hat ihn getödtet, er ist zu den Götstern gegangen, wie wunderbar hat Gott das gemacht", sind gewöhnsliche Ausdrücke bei ihnen (Livingstone I, 192).

In Zeiten der Gefahr, in hungerenoth und Rrieg, wenn alle menschlichen Mittel erschöpft find, ift es ein Schutgeift, der nach bem Glauben der Raffern ihnen aus der Roth hilft (Döhne a. 353). Der Hauptgegenstand der religiösen Berehrung sind die mahlozi, die Geister der verftorbenen Bauptlinge, die in Gestalt gemisser unschablichen Schlangen erscheinen : fie werden bei vielen Belegenheiten angerufen, man dankt ihnen und bringt ihnen Opfer um fie zu versöhnen (Bleet a. a. D., Isaacs I, 208, C. Rose 145). Die Zulus, von denen manche an ein gutes und ein boses Princip der Welt und an ein zweites Leben in einer Schattenwelt glauben sollen (Arbouset D. 471 f.), leiten alles Unglud von ihrem "todten Bruder" ab, welcher bisweilen als boa python erscheint und durch ein Stieropfer versöhnt werden muß (Delegorgue II, 22). Bei den Betschuanen nehmen die barimos, die durch aufgehängte Geschenke verehrt (Livingstone im J. R. G. S. XXIV, 298) und bisweilen geradezu als die Beifter der Borfahren bezeichnet werden (Arbousset et D. 77), entweder gang dieselbe oder doch eine fehr ähnliche Stelle ein wie die mahlozi bei den übrigen Kaffern. Rach Moffat (261) entspricht dem Worte Morimo, das neuerdings von den Missionaren als Bezeichnung Gottes eingeführt worden ift, nur eine fehr unklare und vage Borftellung von einer geheimnisvollen Quelle höherer geiftiger Kräfte, die bisweilen auch als Person, als Mensch gedacht wird und als solcher aus einer gewissen Boble gekommen fein soll.

Sonne und Mond genießen keine Art von Berehrung und es knupfen fich an sie überhaupt keine religiösen Borftellungen, obwohl sie für lebendige Besen gehalten werden: die Sonne verfolgt den Rond und macht ihn kleiner, aber dieser ist listig und weiß immer seine volle Kraft wiederzugewinnen. Daher dienen Sonne und Mond als vielzgebrauchte Bilder sür menschliche Berhältnisse: wo z. B. Einer den Andern mit wechselndem Glücke verfolgt oder mit ihm wetteisert, da heißen sie Sonne und Mond (Döhne a. 190). Feste und Tänze beim Eintritt des neuen Mondes haben demnach entweder keine oder eine jest vergessene religiöse Bedeutung (Campbell 2. R. 242, Farewell bei Owen II, 396), den Betschuanen ist ohnehin diese Regerssitte fremd (Livingstone I, 274).

Die Zauberer, Inyanga, welche bei den Raffern eine große Rolle spielen, unterscheiden fich in mehrere Grade. Ber den hochsten Grad erreichen will, muß alle niederen Stufen überwunden haben, wozu erforderlich ift, daß er in der Einsamkeit und an schauerlichen Orten lange gefastet, den Stimmen des Baldes gelauscht, getanzt und die ermudendsten Uebungen angestellt habe um von den Beistern ergriffen ju werden, die ihn befähigen ju beilen, ju prophezeien, Berlorenes ober Gestohlenes zu entdeden u. dergl. Die untergeordnete Rlasse ber Inpanga umfaßt die Biebargte, Schmiede, Holgfäller; höher feben die Acrzte der Menschen oder Zanuse "die Riecher", die den Zauber herausriechen und nicht allein die Beifter welche den Kranken aufzufreffen droben, aus ihm herausschaffen, sondern auch denjenigen angeben, von welchem er bezaubert worden ift, damit dieser gur Berantwortung gezogen, allen möglichen Martern durch Feuer, Ameifen u. f. f. unterworfen und "aufgegeffen", d. h. mit Beib und Rind, Sab und Gut vertilgt werde (Döhne a. 253, b. 42, Rretichmat 187 ff.)\*. Da ein wenig abgeschnittenes Baar, abgelaffenes Blut ober Anderes dieser Art hinreichen wurde um als Baubermittel gegen den Menschen gebraucht zu werden von dem es genommen ist, stellt man einem jeden bergleichen Dinge wieder zu - sein eigenes Ungeziefer nicht ausgeschloffen -, damit er fie heimlich vernichte oder begrabe (Steedman I, 266). Der Inpanga macht die Rrieger unverwundbar durch ein schwarzes Kreuz das er ihnen auf die Stirn

In neuerer Zeit haben sich manche Häuptlinge bemüht ihre Untergebenen von der Richtigkeit der Zauberei zu überzeugen. Bgl. die bei Bleck libr. I, 1 p. 131 übersetze Proclamation des Bassutohäuptlings Moschesch, welche sogar jeden mit dem Tode bedroht der einem der Hegerei schuldig Erklärten das Leben nehme.

und schwarze Streifen die er auf die Backen malt: jene werden das durch unsichtbar, die Feinde aber blind und von panischem Schrecken ergriffen (Döhne a. 303).

Da das Land der Betschuanen mafferarm und Baffermangel ihre schwerste Plage ift, genießen bier die Regenmacher (Bulagatu), die auch den Zulus nicht fehlen (wie Delegorgue II, 247 behauptet) das höchste Ansehen: der Regen erscheint den Raffern als der Geber alles Guten, fie beginnen und beschließen daber jede feierliche Rede mit dem Worte Puhla "Regen", und es war natürlich daß ihnen die Diffionare mit ihren Gebeten zuerft nur ale eine andere Art von Regenmachern erschienen (Thompson I, 180, Champbell 2. R. 230, 236, 238). Wird an der Wirksamkeit der Runfte welche die Regenmacher anwenden, niemals gezweifelt, wie es scheint, so verhalt es fich dagegen andere in Bezug auf diejenigen die zur Beilung von Arankheiten dienen follen, sie werden aber als alte Ueberlieferungen fortgetrieben, da man nichts Befferes weiß (Kay 295, 482). Das Opfer eines Ochsen, bas von ben Bulus jum 3mede ber Benefung bismeilen dargebracht wird, scheint dem Geifte des Berftorbenen zu gelten, den man für den Urheber der Rrantheit halt und durch das Opfer versöhnen will (Isaacs I, 281, II, 301). Es ift bei den Raffern ein häufiger Fall daß Habsucht und Bosheit fich des Aberglaubens als Mittel bedienen um Unschuldige auszuplündern oder zu verderben, da die bloße Anschuldigung der Hexerei genügt um den Angeklagten den Martern preiszugeben die ein Geständniß von ihm erpressen sollen (Kay 178, 436): Leben und Eigenthum genießen daher nur geringe Sicherheit.

Wir haben schon früher gesehen daß die religiöse Scheu welche die Kassern vor manchen Thieren haben, und die bei ihnen geltenden Speises verbote sich daher schreiben, daß sie ihren Stammbaum auf diese Thiere zurücksühren. Die Schlangen werden von ihnen geschont, weil sie glauben daß die Geister der Todten in dieser Gestalt erscheinen (Arbousset et D. 277, Döhne a. 140). Die Bassutos halten geswisse Krotodille für Wassergeister, welche Menschen und Bieh mit ihrem Blicke tödten und sie unter Wasser ziehen, womit es zusammenshängt daß die Bakuena vor einem Alligator ausspeien und sprechen: "hier ist Sünde", die Bamangwato aber einen vom Alligator Gesbissene sortjagen (Arbousset et D. 12, Livingstone I, 294).

Da die Bakuena (Bassutos) vom Arokodill abzustammen glauben, stehen mahrscheinlich alle diese Dinge auf eine noch unermittelte Beise in nächster Beziehung zu den Stammessagen Diefer Bolter, und wir muffen demnach vorausseten, daß die Berunreinigung deffen der gewiffe Thiere, z. B. einen Löwen, tödtet (Lichtenstein I, 419) auf demselben Umstande beruht (vgl. Rose bei Moodie II, 333). Reinigungen geschehen durch das Baffer mit dem man eine gewiffe Burgel in einem Gefäße übergoffen hat: der Bauptling der in ben Rrieg ziehen will, trinkt davon, er selbst, seine Rrieger und die Waffen werden damit besprengt. Rehrt Giner aus der Schlacht jurud ohne sich auf diese Beise vorbereitet zu haben, so ist er unrein, man glaubt daß ihn Bittern ergreife und er muß nachträglich jene Ceremonie vornehmen. Bochnerinnen seben um fich zu reinigen in das Gefäß hinein, trinken daraus und maschen das neugeborene Kind mit dem Wasser (Döhne a. 124, 303, Arbousset et D. 561 ff.). Ferner werden Reinigungen für nöthig erachtet, wenn die Beschneidung geschehen ift, wenn Zauberei stattgefunden oder der Blit eingeschlagen hat und hauptsächlich wenn ein Sterbefall eingetreten ift: beim Tode eines Säuptlinges nehmen die Ueberlebenden Baschungen vor und manchen von ihnen wird Bieh geraubt um es bei dieser Gelegenheit ju schlachten (Döhne a. 124, b. 23). Wer die Rachricht vom Tode eines Freundes oder Bermandten erhält, besprengt fich mit dem Blute eines geopferten Kalbes "um fich von Kummer zu reinigen" (Isnacs I, 310). Die Scheu vor der Berührung einer Leiche ift allgemein. Da die hütte, in der fich eine solche befindet, verbrannt, verlaffen oder einer Burification unterworfen werden muß (Alberti 200, Gardiner 95), bringt man die gefährlich Kranken unter freien himmel und verläßt fie. Bei den Betschuanen soll dies nur den Bermundeten geschehen (Moffat 465). Mit diesen Borftellungen von der Berunreinigung die von einer Leiche ausgeht, fteht es in Berbindung, daß die Betschuanen welche ihre Todten im Biehkraal zu begraben pflegen; diese nicht durch die Thur, sondern durch ein im Baune gebrochenes Loch bineinbringen. Gie geben dem Todten eine zusammengebogene, kauernde Stellung und richten im Grabe sein Geficht nach Rorden (ebendas. 307, oder nach Often wie Arbousset et D. 266 angeben). Bei den Bulus, deren einige die Todten verbrennen, mahrend andere fie begraben (Arbousset et D. 277), werden die obersten Sauptlinge in aufrechter Stellung in ihrer hütte so beerdigt, daß der Kopf unbedeckt bleibt, und man bewacht fie 12 Monate lang (Isaacs II, 315).

Von dem Culturzustande der übrigen Bölter welche der großen südafricanischen Familie angehören, ist die jest nur so Weniges bestannt und dieses Wenige beschränkt sich so sehr nur auf zerstreute Rostizen, daß eine einigermaßen zusammenhängende Schilderung dersels ben, mit alleiniger Ausnahme der Congovölker, nicht möglich ist; diese letzteren aber nähern sich, wie schon früher bemerkt worden ist, in Sitten und Lebensweise so start den Böltern der eigentlichen Regerraçe, daß eine abgesonderte Schilderung derselben ein nur geringes anthropologisches Interesse darbieten würde. Aus demselben Grunde haben wir vorgezogen, die wenigen vorhandenen Rachrichten über die Mpongwes, die in Sitten und Religion den Congos und Embommas nahe stehen (Wilson im J. Am. Soc. I, 358), ebenso wie die über Congo der vorausgehenden allgemeinen Darstellung der Regerraçe einzuverleiben.

Die Damara (Hereró) die sich selbst Oketenba kacheheque oder Omotorontorondoo nennen sollen (Alexander b. II, 164), sind ein nomadisches Hirtenvolt, in ihrer Lebensweise den Kaffern ähnlich und eben dadurch von den Ghou Damop, den sogenannten Berg-Damara, die keine Heerden haben und fast nur von der Jagd mit Bogen und Pfeil leben (Rh. Missionsb. 1852 p. 211), sehr verschieden. Was ihnen sonst noch mit den Kaffern gemein ist, beschränkt sich auf einige wenige charakteristische Punkte, während sie in anderen nicht minder wichtigen von ihnen abweichen.

Ihre Wassen sind die der Kassern und Hottentotten zusammengenommen: Hassegaien, Wursstöde, Bogen und Pfeil, letterer mit Euphorbia vergiftet (Andersson I, 55, 86), ebenso wie bei den südliden Betschuanen (Thompson 72). In manchen Gegenden graben
sie Rupfer das sie auch zu verarbeiten wissen (Alexander im J. R.
G. S. VIII, 22). Wie die Kassern beschneiden sie die Knaben, eigenthümlich ist ihnen aber die religiöse Sitte daß sie beiden Geschlechtern
um das 14. oder 16. Jahr ein dreiediges Stüd der oberen Schneides

gahne ausschlagen und zwei oder nach hahn (106) fogar alle vier unteren Schneidezähne ausreißen (Andersson I, 241 f., Alexander b. II, 163). Das Begraben der Todten in zusammengebogener Stellung mit dem Gesichte nach Rorden (Andersson I, 242 ff., Galton 109) und die Bernachlässigung der Kranken sindet sich ebenso bei den Betschuanen. Auf dem Grabe, das eingehegt wird, errichten sie einen Steinhausen und hängen an einem Pfahle alle Insignien des Todten auf, dessen Bild später bei den Mahlzeiten in die Schüsseln eingetaucht und dann auf dem Plate aufgestellt wird wo jener bei Lebzeiten zu opfern psiegte.

Den Charafter der Damara hat Galton (65) sehr ungünstig geschildert: sie find äußerst schmutz, unverschämte Bettler und habsüchstige, leidenschaftliche Menschen, ohne Mitleid mit den Alten und Schwachen, die von ihnen verlassen oder getödtet werden. Todtschlag eines unbegüterten Menschen wird mit einer Buße von zwei Ochsen gesühnt (ebendas. 80, 109). Bon Che kann bei ihnen kaum die Rede sein; die Beiber verlassen ihre Männer häusig und bei geringer Beranlassung (Campbell 1. R. 893, Galton 112). Ihre häuptlinge besitzen zugleich eine Art von priesterlicher Autorität; die Töchter dersselben haben das ewig brennende heilige Feuer vor ihrer Bohnung zu unterhalten, von welchem jeder neu sich abzweigende und fortziehende Stamm einen Brand mitgetheilt erhält; verlöscht das Feuer, so werden beim Wiederanzunden desselben Opfer gebracht (Andersson I, 239, Rh. Missonsb. 1850 p. 360, 1852 p. 216).

Sie sind in Rasten eingetheilt, deren jede ihre besonderen Gebräuche und ihren besonderen Aberglauben hat. Namentlich sind es die Speiseverbote die sich nach der Ejanda (Abstammung von der Sonne, dem Regen u. s. f.) richten, und diese lettere wird durch die Mutter vererbt, welche überhaupt bei ihnen eine ebenso hochgeachtete Stellung einzunehmen scheint wie bei den Regern, denn sie schwören "bei den Thränen ihrer Mutter" (Andersson I, 237 s., 247, Rh. Wissioneb. 1851 p. 59). Reben der Eintheilung in Ejandas, deren es 6 oder 7 giebt, geht die Sage her daß die Menschen und größeren Thiere von einem heiligen Baume abstammen, welchem Opfer gebracht werden, wie den Ahnen überhaupt, die man dabei durch gewisse Stöcke repräsentirt (Hahn 151), serner daß Sonne Mond und Sterne aus dem Himmel, Bögel Fische und Gewürm aber aus dem Regen geboren

seien (Rh. Missionsb. 1852 p. 235, Hahn 152), und Omakuru der den Regen giebt, wird zugleich als die höchste Gottheit betrachtet, die im fernen Rorden wohnt: ob daher unter den Ejandas verschiedene Stämme zu verstehen seien und welche Beziehung sie zu den religiösen Borstellungen des Bolkes eigentlich haben, ist bis jest noch unklar (Galton 108 f., Andersson I, 237). Gewisse Rinder von besons derer Farbe, Gestalt, eigenthümlichem Buchs der Hörner u. s. f. — was nach den Gesehen einer jeden Ejanda verschieden ist — werden von ihnen besungen und fast abgöttisch verehrt. Auch das Looswerssen, Traumdeuten und Bahrsagen aus den Eingeweiden der Thiere ist ihnen nicht fremd (Hahn 111, 113).

Die geistige Begabung der Damara scheint (nach Galton 77, 101) keine glückliche zu sein: ihre Borstellungen von Zeiträumen und Entfernungen sind unbestimmt, sie sind oft nicht hinreichend orientirt und daher schlechte Führer auf Reisen; das einfachste Addiren und selbst schon das Zählen bis über 3 hinaus macht ihnen Schwierigkeit.

Die Owampo stehen in jeder Beziehung weit höher als die Damara. Ihr Land (Ondonga) ist gut bevölkert; es leben ungefähr hundert Menschen auf der englischen Quadratmeile: der Ackerbau wird in großer Ausdehnung und regelmäßig betrieben. Er erstreckt sich hauptssächlich auf Getreidearten, geschieht mit der Hack, und die Felder werden ordentlich gedüngt. Die Säuser sind nach einem ziemlich verwickelten Plane angelegt; das des Königs ist mit 8—9' hohen Pfählen umgeben, die einen großen runden Platz einschließen, und dieser enthält außer dem Biehkraal, mehreren Hösen und Dreschtennen, die Zimmer der 105 Beiber des Königs und ihrer Diener, Getreideböden und andere Räume (Galton 118 ff.). Auch Metalle verstehen sie zu gewinnen und auf eine allerdings nur rohe Beise zu bearbeiten (Andersson I, 219). Die Kunst des Schwimmens ist ihnen unbekannt (ebend. 194).

Sie zählen und rechnen geschickt, sind gesellig und umgänglich, Lüge und Betrug kommen nicht leicht bei ihnen vor, auch die Alten und Kranken werden gut von ihnen behandelt (Galton 103 ff., 119, Andersson I, 211 ff.), nur daß sie vergiftete Pfeile führen, in Polygamie leben und die Beiber ganz als handelswaare und Lastthiere gebrauchen, wird ihnen zum Borwurf gemacht. Bon den Besehlen ihres Königs hängen Eingeborene wie Kremde im Lande gänzlich ab.

Seine Bürde geht auf den Sohn, oder in Ermangelung eines solchen auf die Tochter über.

Die Eingeborenen von Sofala und von dort nach Rorden bis zur Grenze ber Suaheli unterscheiden sich in Rücksicht ihres Culturzustandes von den Kaffern großentheils sehr durchgreifend.

Die Bewohner von Sofala hatten wie die von Zanguebar um die Mitte des 13. Jahrh. Gößenbilder von Holz und von Stein die sie mit Fischthran einschmierten (Guillain I, 249 nach Ibn Sayd); jest verehren sie das höchste Wesen, das sie als Schöpfer des himmels und der Erde bezeichnen, unter dem Namen Mulungo (Boteler I, 359) — ein Wort das sich in gleicher Bedeutung bei den Makua, bei den Ba-Agindo am Lusuma und noch weiter im Rorden bei den Wastamba und Wanika wieder sindet, die den sichtbaren himmel oder Gott darunter verstehen (Froberville im Bullet. soc. géogr. 1847 II, 315, 1852 I, 431 ff., Krapf in N. Ann. des v. 1850 IV, 152 und in d. Zisch. d. d. morg. Ges. III, 314). Mulungo (Mulungu, Musluku) ist höchst wahrscheinlich der Umkulunkulu der Kassern.

Die Eingeborenen der Mozambique-Rüste haben, wie Salt (61 ff.) treffend bemerkt, nach einigen schlimmen Erfahrungen gegen die Portugiesen stets eine kluge und erfolgreiche Weise der Kriegführung besobachtet, indem sie sich ganz auf die Vertheidigung beschränkten und jedes Vordringen jener in's Innere hinderten.

Die Makua (von Froberville a. a. D. geschildert) werden brauchbare Sklaven. Jeder von ihnen hat wenigstens einmal in seis nem Leben die Reise an die Küste gemacht, nach welcher sie hauptsächslich mit Sklaven handeln. Selbst die eigenen Kinder sollen sie den Arabern oft verkausen. Durch ihre Tättowirung und ihre Ordalien nähern sie sich wie in körperlicher Bildung mehr den Regern, während sie sich durch ihre Art des Begräbnisses, die hohe Feierlichkeit und Bichtigkeit der Beschneidung, die Speiseverbote und die Gesetze über Reinsheit und Unreinheit mehr den Kaffern anzuschließen scheinen. In Rücksicht der Ba-Riungue am rechten User des Zambesi (Froberville ebendas. 1849 I, 71 ff.) ist es ebenso ungewiß, welcher von beiden Bölkerfamilien sie am nächsten stehen. Unter dem was über sie mitge-

theilt wird, ist das am meisten Charafteristische die Sitte, daß die hütte des Todten verbrannt, die Leiche aber mit dem Gesichte nach Westen begraben wird. Die Legende welche trop mancher Entstellungen so große Aehnlichkeit mit der Erzählung vom "Baum der Erkennt-niß" besitt, ist offenbar nicht einheimischen Ursprunges.

Eine ähnliche Mischung von Raffer : und Regersitten wie bei ben angeführten Bölkern verräth sich in dem was Monteiro über die Maravi berichtet hat (3tsch. f. Allg. Erdt. VI, 260 ff., Ausland 1858 p. 260). Ihr Land am linken Ufer des Zambefi ift gut angebaut und felbft mit Bruden von Bambuerohr über die Fluffe für den Bertehr versehen. Biehzucht und Industrie find gering und die Bearbeitung des Eisens roh, ihre Spaten, Beile und Baden jedoch von guter Beschaffenheit. Reben dem Könige (Unde) steht ein Rath der Aeltesten, unter ihm die Gouverneure der Provingen und unter diesen die Saupts linge der einzelnen Dörfer. Die Burde des ersteren erbt auf den Schwestersohn, nächst diesem auf den Bruder des herrschere fort. Einem priesterlichen Oberhaupte (Chiffumpe), das für unfichtbar gilt, jahlt selbst der König Tribut. Die Drakel die es ertheilt, stehen in hohen Chren, Zaubereien und Ordalien spielen eine große Rolle und die Sauptlinge selbst find bemüht ihre Macht durch Zauberkunfte die fie treiben, ju vermehren. Alle Unternehmungen werden von den Bauberern (Gagas) eingeleitet. 3mar herrscht der Glaube an ein bochftes unfichtbares Befen, aber die abgeschiedenen Seelen (Muzimos), von denen man alles Bute wie alles Unglud ableitet, find der Hauptgegenstand der Berehrung : diesen werden inebesondere die ersten Früchte beim Erntefest dargebracht. Die Seelen der guten Menschen geben nach dem Tode in gewisse Schlangen über, die der bosen in Schakale. Der Eintritt des neuen Mondes wird gefeiert. Die Beiber, welche nur nach ihrer Fruchtbarkeit geschätt und schon vor der Che aus Gewinnsucht von dem Bater prostituirt werden, ohne daß dieg Anftog giebt, geben ale Eigenthumestude auf ben Erben über. Den Bauptlingen pflegten früher ihre Beiber in's Grab zu folgen, wie dieß noch jest bei den Chevas, den nordweftlichen Rachbarn der Maravis, gebrauchlich ift, welche fich vor diefen durch Mäßigkeit und besonders durch größeren Fleiß im Landbau auszeichnen. Die Familie ift bei den Maravis so ftreng patriarchalisch geordnet, daß bas Saupt berselben alle Berantwortung für seine Untergebenen allein trägt : er hat

sie überall zu vertheidigen und alle Rosten die entstehen, für sie zu bezahlen, aber er darf sie auch nach eigenem Willen verheirathen, verkaussen und selbst tödten. Nach dem Tode des Baters stehen die Schwestern in der väterlichen Gewalt des Bruders und Geschwisterkinder in der des Oheims in denjenigen Fällen in welchen dieser der Erbe ist.

Daß die Bölker tiefer im Innern von Südafrica zum großen Theil in ihrer Cultur höher stehen und wahrscheinlich auch in früherer Zeit gestanden haben als die der Rüste, ist schon früher bemerkt worden. Läßt sich schon von den Betschuanen, wenigstens von einem Theile dersselben, behaupten daß sie sich durch ausgedehnten Betrieb von Landsbau, Industrie und Handel in ihrem dicht bevölkerten Lande, wenigstens aus der Barbarei herausgearbeitet haben, so scheint dieß in gleischem oder noch höherem Maaße von den Bölkern zu gelten die dem Reiche des Cazembe und des Muata panvo (Muropue) angehören, obswohl die Rachrichten über den Culturzustand in dem sie sich besinden, bis jest noch sehr lückenhaft sind.

Allerdings erscheint das Reich des Cazembe nach den von Livingstone eingezogenen Erfundigungen durchaus nicht als so bedeutend und hervorragend durch seine Cultur ale Pereira (1796, Bowdich b. 90 ff.) es dargestellt hat. Es steht, wie auch Monteiro bestätigt hat, in Abhängigkeit von dem öftlich gelegenen Reiche Des Muata panvo, doch ift offenbar nicht allein die Machtentwickelung diefer Lander eine bedeutende, sondern auch die Betriebsamkeit die in ihnen herrscht, läßt fich nicht gering anschlagen. In dem Reiche bes Cazembe merden Maniot und hirfe in großer Ausdehnung gebaut, man gewinnt Salz aus Pflanzenaschen, verfertigt thonerne Geschirre, Baffen und Adergerathe von Gifen, Rege, grobere Beuge aus Linnen und Baumwolle und selbst vortreffliche Rahne. Es herrscht große Ordnung in diesem streng despotisch regierten Lande und scharfe Ueberwachung, regelmäßige Martte werden gehalten und der Sandel erftredt fich nach beiden Seiten bin bis an die Rufte. Steuern und Abgaben legt die Regierung nach Bedürfniß auf und treibt fie mit Strenge bei. Die Hauptstadt Lunda hat breite gerade reinliche Stra-Ben, die Bauser find runden Belten gleich und torbartig geflochten.

Bum 3wede einer genauen Beauffichtigung ift die Stadt in Bierede getheilt und es giebt bort besondere Intendanten ber Bege, ber Bauten, der Fremden u. s. f. (J. R. G. S. XXVI, 120, Ausland 1858 p. 334 und 3tsch. f. Allg. Erdt. VI, 374 ff. nach Monteiro). dem Herrscher selbst, der sich für unsterblich halten soll, wird freilich ein wenig gunstiges Bild entworfen. Aufgeputt wie ein Wilder, qualte er die ihn besuchenden Europäer auf's Aeußerste und suchte sie ganz bei sich zurückzuhalten. Grausame Strafen treffen den Berbrecher, es herrscht Polygamie, selbst Menschenopfer finden statt, obwohl viel seltener als Pereira angegeben hat: wie ehemals bei den Barotse werden auf dem Grabe des Bauptlings einige feiner Diener geschlachtet (Livingstone I, 356), - die Berehrung der Ahnen ift auch hier das Sauptelement der Religion, obwohl es an dem Glauben an einen höchsten Gott und Schöpfer nicht fehlt - und vor dem Grabe bes Monarchen liegt ein Saufe von Menschenschädeln aufgeschichtet. Die Beiber welche der Herrscher ermählt, werden gefoltert um ihren fruheren Umgang zu bekennen, die Männer aber deren Namen fie nennen, erleiden den Tod. Wer einem Beibe des Cazembe begegnet, wird durch graufame Berstümmelung bestraft. Trop dieser unzweifelhaften Spuren von Barbarei fand Livingstone keine Ursache zur Rlage mährend seiner Reise in den Ländern des Matiamvo, denn er wurde dort mit seinen 27 Begleitern vielfach unentgeltlich von den Eingeborenen verköstigt.

Das Sauptvolk welches er kennen lernte, find die ganz negerartisgen Balonda, welche sich von den Kaffern und Betschuanen wesentslich dadurch unterscheiden, daß sie Gögenbilder in Menge haben. Diese bestehen in einem Menschenkopf, der in einen Pfahl eingeschnitzt ift, in Thiergestalten (Löwe, Alligator) die aus Gras gebildet und mit Lehm überstrichen sind, oder in Töpfen, einem Halenstock u. dergl., die man in kleinen Hütten aufstellt (Livingstone I, 315, 326, 344). Diesen Bildern wird geopfert und man schreibt ihnen die Gabe der Weissaung zu. Demnach ist es ein Irrthum Monteiro's (a. a. D. 395), wenn er angiebt daß in Cazembe nur der Herrscher Gögenbilder besithe. Ein zweiter Unterschied liegt in der Stellung welche die Beiber einnehmen: sie bekleiden zum Theil die Häuptlingswürde und nehmen an den öffentlichen Bersammlungen Theil (I, 313, 332). Die Balonda treiben sehr ausgedehnten Landbau, auch Bienenzucht ist

ihnen nicht fremd (311, 324). Ihre Städte haben bisweilen gerade Straßen, die vieredigen Säuser find mit Pfählen dicht umgeben, deren einige sich leicht herausheben lassen und so die Stelle der Thüre vertreten (329, 322). Die Ehrlichkeit der Leute läßt manches zu wünschen übrig; gegen Diebe schüßen sie sich durch Zaubermittel.

Die Ruemba, deren Oberhaupt Chiti Ruculo, "das große Holz, der große Baum" ist, schildert Ronteiro als wilde, treulose und raubsüchtige Romaden, die Roviza dagegen als friedlichere Menschen von milderen Sitten.

Die Suaheli find auf Zanzibar in Religion und Sitten ganz Muhammedaner, auch ihr Aberglaube zeigt nur geringe Abweichungen von dem der Araber in diesen Gegenden. Sie bezeichnen Gott in ihrer Sprache als den "Rajestät oder Herrschaft Besitsenden" (Krapf, R. II, 21). In gleicher Beise ist allerwärts ihre Cultur ganz überwiegend muhammedanisch: die wenigen Schriften die sie besitsen, sind mit arabischen Zeichen geschrieben und beschränken sich auf Uebersetungen des Koran und auf einige poetische Stüde. Ihr Mondjahr gleicht ganz dem der Araber, neben demselben besitsen sie aber zur Regelung des Landbaues und der Schiffsahrt noch ein Sonnenjahr, die persische Beitrechnung des Oschelals Eddin, welche jedenfalls auch durch die Araber eingeführt worden ist (Guillain II, 2 p. 465, 522). Eigensthümlicher dagegen sind die Zustände der den Suaheli verwandten Bölker weiter im Innern, die nach Krapf's Ansicht in früherer Zeit hier mehrere große Reiche gebildet haben.

Der am besten geordnete Staat ist jest Usambara, dessen Herrscher so absolute Macht hat, daß selbst das Bieh, die Sklaven und die Weiber die seine Unterthanen besissen, ihnen nur durch seinen Willen gehören, und kein Fremder ohne seine Erlaubniß das Land betreten kann. Es sagte Einer zu Krapf (R. II, 291 not.) um dieses Verhältzniß zu bezeichnen: "wir sind alle Sklaven des Zumbe (des Königs), der unser Mulungu (Gott) ist". Der Rame des Volkes, Wachinst, "die Besiegten", weist darauf hin daß dieß die Folge der Eroberung des Landes durch die herrscherfamilie ist, die sich erst seit einigen Generationen hier sessenzt und einen Theil des Wadigolandes nebst einis

gen anderen Besitzungen schon wieder verloren hat. Rönig und Thronerbe - immer das erfte Rind das jenem nach seinem Einzuge in die hauptstadt geboren wird - führen in regelmäßiger Abwechselung die Ramen Ameri und Chebute (Arapf, R. II, 112 ff., N. Ann. des v. 1853 II, 156, 281, Bull. soc. géogr. 1853 I, 148), eine Sitte die aus dem Lande Rgu stammen soll (Rrapf, R. II, 294). Die vielen Kinder des Rönigs beherrschen als Beamte das Land. Die Sauptlinge und Statthalter der Provinzen, welche Dimani (Männer des Diman) heißen und der Anerkennung des Gultans von Bangibar bedürfen, erkaufen ihre Stellen von dem Herrscher (ebendas. II, 285, 130, 177). Das Bolt treibt Aderbau und Biehzucht in großer Ausdehnung. Als Abgabe erhält der König ein bestimmtes Maaß an Früchten oder Bieb, die er für fich behält, nach Zanzibar oder Arabien verkauft oder seinen Beibern, Stlaven, Günftlingen und Soldaten schenkt (N. Ann. des v. 1851 IV, 83, 92, 108, 1853 III, 264). Es herrscht vollkommene Sicherheit der Person und des Eigenthums im Lande, der Fremde wird fast nirgende angebettelt, braucht nur unbedeutende Geschenke zu geben und darf auf den Feldern im Rothfalle sich felbst zueignen mas er bedarf (ebendas. 1853 II, 264, 284).

Beträchtlich tiefer als das Bolf von Usambara stehen die Bakamba und Banika, obwohl die Muhammedaner von Mombas
aus begonnen haben sich im Lande der letteren auszubreiten (Krapf,
R. I, 222). Die Bakamba besitzen große Heerden von Rindern, Ziegen
u. s. f., haben etwas Landbau, bei dem sie sich eines hölzernen Stodes bedienen, verarbeiten ihr Eisen zu Aerten und zweischneidigen
Schwertern und treiben mit den Produkten ihres Ackerbaues und ihrer
Biehzucht einen lebhaften Tauschhandel mit den Ruhammedanern an
der Küste, in welchem sie selbst gemünztes Geld\* von diesen annehmen,
sind aber gleichwohl ein robes unruhiges Bolk, dem eine skarke Regierung wie die von Usambara sehlt, und das daher in wilder Ungebundenheit lebt. Sie stehen nur unter einzelnen Dorshäuptlingen von
rein persönlichem Ansehen. Wie die Banika führen sie im Krieg und

Solches giebt es nur an den bedeutenderen handelspläßen dieser Gegenden, in Zanzibar, Quiloa, Pemba, Mombas u. s. f. Es besteht hauptssächlich in Maria-Theresien-Thalern (Guillain II, 2 p. 396; ebendas. p. 299 ff. ausführliche Austunft über den handel von Ostafrica, der seit sehr langer Zeit ganz stationar geblieben ist).

auf der Jagd vergiftete Pfeile, beten wie diese zu Mulungu (bem Simmel, Gott) den fie in einem Gefange um Schut bitten, und beobachten den Flug der Bögel. Die Zauberei des Regenmachens, deren fie besonders die Beißen fähig halten, theilen fie mit den Raffern; ebenfo Die Beschneidung, welche bei den Banita besondere festlich begangen und zu deren Feier ein Mann im Balde von den jungen Leuten erschlagen wird. Den Mittelpunkt bes religiöfen und politischen Lebens der Banita bildet der Muansa, für den lärmende Feste gefeiert merden und der nur dem Sauptlinge selbst zugänglich ift; das Musterium desselben ift ein Instrument von Holz das eigenthümliche brummende Tone von fich giebt. Aus Furcht vor Zauberern bringen sie mißgestaltete Kinder um, als der Zauberkunste verdächtig, dagegen gilt es ihnen als großes Berbrechen eine Spane ju tobten, da fie diese für ihren Stammvater halten. Die Todten werden von den Bakamba nicht begraben, sonbern nur ins Gebusch geworfen; die Banita dagegen verehren die Beifter der Todten, die bisweilen in den Reugeborenen wiedererscheinen follen. Mit Stlaverei und Stlavenhandel find beide erft neuerdings bekannt geworden. Bei den Banika, die friedlicher find als jene und selbst schüchtern und verschloffen in Folge der Bedrückung durch die Muhammedaner, wird jest eine größere Unjahl von Stlaven ein : als ausgeführt (Krapf in N. Ann. des v. 1850 IV, 152, 1851 I, 69, II, 170, 180 ff. und R. II, 264, I, 337, 313, 493, 390, 417, 428, Bas. Miss. Mag. 1850 IV, 54 ff., Guillain II, p. 268).

Die Djagga (Ba-Tschaga) sind von den genannten Bölkern in mehrfacher Beziehung sehr verschieden. Sie stehen unter einem absoluten herrscher zu dem sich alle Unterthanen nur mit Ausnahme seiner Räthe als Sklaven verhalten, so daß sie selbst keine heirath ohne seisnen Willen schließen dürsen. Wie die Wanika opfern sie den Geiskern ihrer Vorfahren auf den Gräbern und tragen ihnen vor dem Opfersthiere stehend, mit einem Bündel Kraut in der Hand von welchem jesnes frißt, ihre Wünsche vor. Die Sonne, in abgeleiteter Bedeutung den himmel und Gott, nennen sie Eroova (Redmann im N. Ann. des v. 1849 II, 272, 284, 292 ff., Krapf, R. II, 46, 27). Guillain (II, 2 p. 284 ff.) erfuhr von Eingeborenen daß sie etwas Landbau treiben, Rupfer und Eisen bearbeiten, daß sie Gößen haben und beisden Geschlechtern zwei untere Schneidezähne ausschlagen. Ob übris

gens seine Wa-Tschagas identisch find mit jenen Djaggas von denen Rebmann erzählt, steht noch dahin.

Endlich find noch als wahrscheinlich hierher gehörig die von Froberville (Bull. soc. geogr. 1852 I, 431 ff.) geschilderten Ba=Rgindo ju nennen. Sie wohnen 50 lieues landeinwärts im Guden des Luvuma.\* Mulungu ift ihnen der Schöpfer aller Dinge, der im himmel unter den guten Geiftern und auf Erden in Allem lebt mas gut, nutlich und schön ift, wogegen Mahota (die bosen Beifter plur.) überall das Schädliche und Bose schafft. Jener erschien als großer Lehrer und Bohlthater auch unter den Menschen, die jedoch ihm mit Undant lohnten und ihn umbrachten. Die Seelen der guten Menschen geben zu ihm nach dem Tode, die der bofen verwandeln fich in schädliche Raturmächte und häßliche Thiere. Der Cultus beschränkt fich barauf, daß man haufen von Reis aufschüttet um Drakel zu erhalten, und Opfer von Arat in Prozession bringt um Regen zu erbitten. häuptlinge, deren Burde erblich ift, find durch einen Rath der Alten in der Ausübung ihrer Macht gebunden. Sie führen das Richteramt. Ein eigenthümliches Institut ift bas des Akitara, einer Berson die, obwohl ohne amtlichen Charakter, Streitende zu verföhnen fich bemüht. Mißlingt der Bersuch, so wird nach verweigerter Genugthuung die Familie und dann der ganze Stamm des Beleidigers verantwort. lich gemacht, ja man halt fich um sich Recht zu verschaffen oft fogar an ein Individuum eines bei bem Sandel ganz unbetheiligten Stammes, auf welchen die Rehde dadurch übergeht - gang so wie dieß auf der Goldfüste gebrauchlich ift.

<sup>\*</sup> Rrapf, R. II. 179 hat fie unter den Ruftenstämmen aufgeführt.

## Die Malgaschen.

I. Die Bewohner von Madagascar, die fich felbst Malagazi, ihre Infel aber, oder vielmehr ursprünglich nur deren südlichen Theil Malgasch oder Madegaß nennen (Cauche 92), bestehen in ethnographischer Beziehung aus drei verschiedenen Sauptelementen, welche gro-Bentheils fich fo innig durchdrungen haben, daß eine Unterscheidung derfelben im Einzelnen nicht leicht mehr gelingt. Diefer Umftand beweist für sich allein schon, daß das Zusammenleben und die Dischung jener drei Elemente nicht erst wenige Jahrhunderte alt sein tann, wie man insbesondere von der Anwesenheit des Hauptvolkes, der Da= laien, wohl geglaubt hat, obwohl damit die Möglichkeit nicht ausgeschloffen ift, daß die Bovas (wie ihre Sage berichtet) erft vor einigen Jahrhunderten - vielleicht als die letten Malaieneinwanderer, denen früher andere zu verschiedenen Beiten vorausgingen - auf einer zahlreichen Flotte an der Westküste der Insel gelandet seien (Leguével II, 29 f.). Bielmehr wird fich im Folgenden zeigen, daß dieses Lettere eine gewiffe Bahrscheinlichkeit für sich hat, da die Hovas offenbar unter den Malgaschen relativ die reinsten Malaien find.

Der oftafricanische Bestandtheil der Bevölkerung, die Bazimba, welche von den Malgaschen als negerähnlich beschrieben werden (Le-guevel II, 121), gilt im Lande selbst als der älteste und ursprüngelichste\*: in der wörtlich mitgetheilten Proclamation der Königin Ra-

<sup>\*</sup> Nach Froberville (Bull. soc. geogr. 1839 I, 265 f.) werden die Urbewohner der Insel von den Malgaschen Bazimbas genannt. Drury, der um 1702 längere Zeit unter ihnen gelebt haben will, sest sie in den Westen an den Mani-Fluß in die Gegend von Menabe und sagt sie hätten platte Stirn, plattes hinterhaupt, weuiger langes und weniger wolliges haar als die übrigen Malagaschen. Bas Flacourt (1648) über sie mittheilt, scheint bloße Fabel zu sein. Auch im Osten der Insel sollen sich noch Aborisginer gesunden haben die den Namen Ompize und Ontesatrua führten.

navalo vom J. 1835 bei Descartes (p. 175) werden die Gräber der Bazimbas als nationales heiligthum bezeichnet, und eine ähnliche Rolle spielen die Urbewohner der Insel unter diesem Ramen in den Sagen der Malgaschen. Reste derselben soll es noch jest auf der Westtufte geben, unter 190 auf ber Rarte bei Descartes, mabrend fich im Often unter 23 1/2 o die Schavoaies und Schaffates (Tfavoual und Tsafati bei Descartes, Tsafali oder Chafalles schreibt Christave im Bull. soc. géogr. 1845 Il, 18) finden, die ebenfalls, vielleicht nur wegen ihrer Robbeit, für einen Theil der Urbevolkerung gelten. In Nordafrica, im Gebiete der Berbern werden von Chénier (Recherches hist. sur les Maures 1787 II, 417, III, 14, 101) Chavopas als ein rauberisches Bolt genannt, welche unzweifelhaft nichts Anderes find als ethnographisch unbestimmte Bolter die von den Arabern unter dem Ramen Schawia d. i. "hirten" zusammengefaßt wurden (Quatremère im J. des Savants 1838 p. 398): es knüpft sich daran die Vermuthung daß jene Chavoia auf Madagascar, über welche alle näheren Rachrichten bis jest fehlen, ebenfalls tein besonderes Bolt sein und nur von den dortigen Arabern nach ihrer Lebensweise jenen Ramen erhalten haben mögen. Schaffat (Gafat bei Bruce III, 733) finden sich außerhalb Madagascar auch im füdlichen Amhara (Isenberg and Krapf 406), ob sie aber zu jenen in irgend einer Beziehung stehen, scheint sich bie jest nicht entscheiden zu laffen. Die Geuricas die von Isaacs (II, 369) als ein wildes, ben Buschmannern ähnliches Bolt im Innern der Infel genannt werden, finden sich sonst nirgende erwähnt, und es wird erlaubt sein in seine Angaben einiges Distrauen zu setzen, da er sonderbarer Beise als das neuerdings in Madagascar aufgetretene Eroberervolt die sonst unbekannten Ambalamboes bezeichnet anstatt die Hovas zu nennen. Daß endlich Papus von Reu-Guinea her fich bis nach Madagascar verbreitet hätten (Dulaurier in N. Ann. des v. 1850 II, 145), läßt fich nur ale eine fehr unwahrscheinliche Bermuthung bezeichnen; alle negerartigen Elemente bie fich bier finden, sind wohl schwerlich anderen als africanischen Ursprunges.

Ob zu jener africanischen Urbevölkerung der Insel Araber oder Malaien zuerst hinzugekommen sind, ist unbekannt. Die ersteren haben sich ohne Zweisel seit langer Zeit hier niedergelassen, mit den Eingeborenen gemischt und von der gegenüberliegenden Rüste des Festlan-

des Sklaven eingeführt (Leguével I, 111 not.). Daß insbesondere Raffern nicht auf eigene Sand hierher ausgewandert find, ergiebt fic daraus daß fie aller Schifffahrt und selbft des Schwimmens untundig Arabische Elemente finden sich im Often und Guden ter Insel wie im Rordwesten derselben. Sie find vorherrschend in ten Antap. moure von Matatane, die zwar tupferfarbig und zum Theil sogar wollhaarig find, aber im Befentlichen muhammedanische Sitten befigen: fie wenden beim Beten das Geficht nach Often, baden fich taglich, grußen mit "Salama," und haben ale angebliche Auswanderer von Metta ihre Ueberlegenheit über die Eingeborenen in so bobem Grade geltend ju machen gewußt, daß man ihnen eine besondere Dacht über die Elemente und über die Krantheiten zuschreibt und von ihnen Amulete kauft (Leguével I, 187 ff.). Ihre Kinder lassen sie schreiben und lesen lernen (ebend. II, 57). Rochon (17) spricht von hiftorischen, medicinischen und anderen Buchern die in ihrem Befite seien, und mas Flacourt über die Literatur der Malgaschen angiebt - er führt medicinische, tosmographische und, wie es scheint, aftrologische und tabbalistische Schriften an - stammt in der Hauptsache aus derselben Quelle, von Arabern (N. Journ. As. IX, 1832 p. 264, XI, 1833 p. 97). Auch das Alphabet deffen fich die Malgaschen bis auf Radama bedienten, mar das arabische. Im Suden der Insel oder (was wahrscheinlich richtig ift) nach Andern vielmehr im Rorden gehoren zu den Arabern die Bafferamini. Die Sage über ihre Ginwanderung im 15. Jahrh. (Rochon 17) hat Leguével (II, 180) Ihren Ramen hat man als "Rachkommen des Ramini" mitgetheilt. gedeutet (Christave im Bull. soc. geogr. 1845 II, 19), oder als "Rachkommen der Imina," einer Tochter Muhammed's (Froberville im Bull. soc. géogr. 1839 I, 259). Auf die richtigere Ableitung scheint die Angabe ju führen, daß fich die Eingeborenen der Infel St. Marie Bafy 3brahim "Rinder Abrahams" nennen (Lloyd im J. R. G. S. XX, 56), und es ift mahrscheinlich nur Irrthum wenn die Bafferamini ober Bafindramina wieder von diefen letteren unterfchieden werden (ebend. p. 60), da sie doch identisch sein sollen mit den Baffe bourahe (ebend. 76) — ein Rame der bei turgem ou offenbar fich nur wenig von Bafy Ibrahim entfernt. Endlich werben ale Araber auf Madagascar im Nordwesten die Antalotches "bas Boll von jenseits des Meeres" genannt (Rochon 18, Descartes 270, d'Unienville III, 243), die Antalaots von Mondjangaie, welche nach Guillain (II, 2 p. 415) von arabischen Kolonisten der africanischen Küste stammen, während sie nach Leguével (II, 57) Suaheli sind. Bas man von ihnen zu halten hat, ist noch unklar. Auch in Bembatok-Bai sollen sich Araber seit langer Zeit niedergelassen haben (Owen II, 100).

Daß die Chinesen nach Madagascar Handel trieben, wird von Edrisi wie von Marco Polo erwähnt. Bielleicht stammt die Art des Rechnens welche sonst bei den Malgaschen in Gebrauch war, mittelst Knoten die sie in drei an einem Ende verbundene Schnüre von ungleischer Länge knüpsen (Descartes 323) aus dieser Quelle. Schon die geographische Lage der Länder läßt vermuthen, daß die Chinesen nicht ohne Bermittelung der Malaien und daher wahrscheinlich erst zu einer Zeit nach Madagasgar gesommen sind, zu welcher der Berkehr der letzteren mit dieser Insel schon länger in vollem Gange war. Bie schon erwähnt, hat Dulaurier aus Edrisi nachgewiesen das Javaner in alter Zeit nach Zanguebar und Sosala gesommen sind, hauptssächlich um Eisen zu holen, Raffles (Hist. of Java 1817 I, p. XXII) bemerkt daß nach de Barros' Angabe Javaner früherhin nach Madagascar gesegelt seien und Owen (II, 36) hörte hier noch neuerdings einen Gesang der einem javanischen Schisserliede ganz ähnlich war.

Dumont d'Urville (Voy. de l'Astrolabe 1830. p. 275) hat durch Zählung von Wörtern zu beweisen gesucht, daß die Uebereinstimmung der polynesischen Sprachen mit dem Malaiischen und Madetaffischen ziemlich gleich groß sei und beziehungeweise den Bahlen 0,14 und 0,18 entspreche, mahrend die der letteren unter fich bedeutender sei, da fie 0,21 betrage, und dag überdieß die Sprache der Malgaschen polynefische Wörter besitze die sich gar nicht oder nur in fehr verstümmelter Form im Malaiischen wiederfänden. Da die po-Innesischen Sprachen für den älteren Zweig des malaiospolynesischen Sprachstammes gelten, murde dieß - insofern man überhaupt auf solche Wörtergählungen einen Schluß gründen mag - ju der Auficht führen, daß die alten Einwanderer welche nach Madagascar tamen, ihre Sige im fernen Often mahrscheinlich icon lange vor der Zeit verließen, ju welcher das jetige Malaienvolt fich bildete, d. b. vor dem 12. Jahrhundert, mahrscheinlich aber auch aus der Gegend ftammten welcher dieses lettere Bolt angehört, namlich von einer der well .

lichsten unter den großen oftindischen Inseln, wie schon die geographische Lage erwarten läßt. Aus Jacquet's Erörterungen über ein Madetassisches Bocabular (N. Journ. As. XI, 1833 p. 122) geht herpor daß die Sprache von Madagascar die meiften speciellen Analogieen zu der von Magindano, jum Malaiischen, jum Lampung auf Sumatra und zum Tagala auf den Philippinen befigt. Dieses Resultat wird jedoch dadurch wieder unbestimmter ale es auf den ersten Blid scheint, daß, obgleich die Malgaschen im Allgemeinen einander ohne große Schwierigkeit versteben und dieselbe Sprache im Rorden und Suden der Insel herrscht, doch an der Rüfte, j. B. in Bassandava Bai, und nicht minder im Innern eine andere Sprache gesprochen wird (Owen II, 103, 135, Boteler II, 119), wenn auch die lettere viele Borter mit der im Guden und Rorden verbreiteten gemein haben foll. Dinomé (N. Ann. des v. 1856 III, 375) giebt es auf Madagascar, abgesehen von den noch unbefannten Gegenden des Innern, zwei Sprachen, die der Sakalaven und die der Betfimitsara, deren Borterschat jedoch zu 3 übereinstimmt. Am weitesten zurud sett Crawfurd (Hist. of the Ind. Archip. 1820 I, 29) unter Beiftimmung Dulaurier's (N. Ann. des v. 1850 II, 152) die malaiische Einwanderung nach Madagascar, nämlich in die Beit vor dem Beginne der Einwirtung indischer Einfluffe auf die Malaienvölker des dortigen Archipels, und zwar aus dem Grunde weil fich keine Sanfkritworter in der Sprache von Madagascar fanden; der beginnende Bertehr zwischen Borderindien und dem oftindischen Archipel fällt. aber nach Crawfurd (III, 194) in's 2., nach Raffles (I, 474) schon in's 1. Jahrh. n. Ch., wogegen er nach Lassen (Ind. Alterthumet. II, 1044, 1059) ficher wenigstens noch um ein Jahrhundert weiter binaufzuseten ift. So wichtig jener Grund ift, wenn sich die Thatsache bestätigt die er behauptet, so ift er doch nicht vollkommen zwingend, denn der Einfluß welcher von Borderindien auf die oftindische Infelwelt ausgegangen ift, tann sich nur febr allmählich ausgebreitet baben; es ift bekannt daß die Bolker der einzelnen Infeln in febr berschiedenem Maake ihm unterworfen gewesen find, und es tonnten daber die früheren Sige der Einwanderer die von dort nach Madagascar getommen find, trot langjähriger Anwesenheit indischen Ginfluffes in benachbarten gandern fich doch demfelben entweder gang entgogen baben oder ihm nur in so geringem Grade unterworfen gemesen fein,

daß ihre Sprache teine Spuren davon bewahrt hat. Steht demnach zwar ficher daß Menschen von malaiischer Race in Madagascar seit früher Zeit fich niedergelaffen haben (vgl. barüber auch Cotain in N. Ann. des v. 1846 I, 385), so will es doch nicht gelingen ben Beitpunkt ihrer Unkunft mit Wahrscheinlichkeit festzustellen. Rur das Gine ift noch hervorzuheben daß in einer Stelle des Ibn Said (angeführt bei v. Kloden p. 241), also um die Mitte des 13. Jahrhunderts, nicht nur Madagascar unter dem Ramen der Insel Komr besprochen, fondern auch bas Bolt der Romr auf Madagascar "Bruder der Chinesen" genannt und "Malay" als der Rame einer Stadt auf dieser Insel angegeben wird\*: demnach scheint jener Schriftsteller um die Existenz der Malaien auf Madagascar gewußt zu haben, da man unter den "Brüdern der Chinesen" jedenfalls weder Araber noch negerähnliche Menschen verfteben tann, sondern nur folche von oftafiatischer Bildung. Die Anführung einer Stadt Malan auf der Insel Romr findet fich schon bor 3bn Said bei Edrisi, und man wird daher in Berbindung mit dem Obigen als gewiß betrachten durfen daß Malaien schon zu Anfang des 12. Jahrhunderts in einem lebhaften Bertehr mit Oftafrica gestanden haben, daß sie jedenfalls nicht später als um diese Zeit fich auf Madagascar festgesett haben — und es knüpft sich an den Ramen der Insel Komr noch die weitere Bermuthung, daß sie auch die Romoren aufgesucht und besetht haben mögen.

Die beiden Hauptvölker der Insel sind die Sakalaven und die Hova, jene in deren westlichem Theile, von der Gegend von Muronsdava bis zur Bembatoks Bai binaufreichend (Leguével II, 99, Owen II, 103), diese im Centrum der Insel. Die Sakalaven sind ihrem leiblichen Typus nach ein Mischvolk von Africanern und Maslaien, bei welchem die Charaktere der ersteren vorzuwalten scheinen: klein von Statur und muskulös, dunkelschwarz von Farbe, mit regelsmäßigen Zügen und schwarzen stechenden Augen (Descartes 269). Minder begabt und gebildet als die Hovas, äußerst sorglos und uns bekümmert um die Zukunst, sind sie jest zersplittert und machtlos. Früher das herrschende Bolk der Insel, aus welchem alle Königssamislien stammten, haben sie neuerdings trop ihrer Tapserkeit den eroberns

<sup>\*</sup> Froberville (Bull. soc. geogr. 1839 I, 263) macht auf die Aehn-lichkeit des Ramens der Insel "Malataß" und "Malata", des Hauptsipes der Malaien auf der gleichnamigen Palbinsel aufmertsam.

den Hova weichen muffen, die früher verachtet und als unrein angesehen, sich boch über alle anderen Bölker zu erheben gewußt haben (Leguével II, 29 f.). Diese Erhebung mag sie erst im Laufe des gegenwärtigen Jahrhunderts zur unbestrittenen Oberherrschaft über die ganze Insel geführt haben, doch sollen sie sich schon im 17. aus ihrer ursprünglichen Berachtung herausgearbeitet haben und zu Macht und Ansehen gelangt sein (Noel im Bull. soc. géogr. 1844 I, 409). Sie scheinen in Sprache, Sitte und äußerer Erscheinung die stärtsten Spuren ihrer malaischen Abkunft bewahrt zu haben, sind olivensarbig, mittelgroß, ihre Gesichtszüge nicht scharf geschnitten, die Unterelippe vorstehend (Descartes 268); doch sollen sie nicht unvermischt mit den Sakalaven geblieben sein (Lloyd im J. R. G. S. XX, 65).

Unter den Sitten der Hova find es vorzüglich folgende welche mit Bestimmtheit auf malaio-polynesischen Ursprung hinweisen. Bei allen wichtigen Gelegenheiten wird die Bersammlung ber Sauptlinge berufen, die wie jede Gerichtsfitzung und jett selbst jedes Gespräch das sich bei zufälliger Begegnung anspinnt, Raba oder Rabar (Rava-Partie) beißt (Owen II, 112). Fehlt nun zwar die dabei in der Südsee gebrauchte Ravawurzel und das aus ihr bereitete Getrant, so wird doch ein anderes Reizmittel, houchouk, gekaut, das aus getrocheten und pulverisirten Tabaksblättern besteht (Leguével I, 35). Rauen von Betel und der Bau diefer Pflanze foll nur bei den befonders betriebsamen Antaymours in Uebung sein (d'Unien ville III, Die Kähne mit einem oder zwei balanciers, die fich auf **290**, **279**). der Westlüste der Jusel finden, sollen von den Satalaven erft den Dovas nachgebildet worden sein (Leguével I, 30, II, 98). Im Kriege hat bis auf Radama die ganz polynesische Sitte geherrscht, daß die Befallenen um jeden Preis der Gewalt der Keinde entriffen und von den zurückehrenden Rriegern mit nach Sause gebracht werden mußten (Owen II, 113), und daß Muscheln die Stelle der Trompeten vertraten (Leguével I, 245). Die Kriegerkasten im Innern der Insel find alle mit tättowirten Figuren geschmüdt (ebend. 159 not.). gehört dabin ferner, daß, mahrend sonft eine Beirath unter Bluteverwandten den Malgaschen als verbrecherisch gilt (ebend. 116), nur die königliche Familie (wie namentlich auf den Sandwichinseln) biervon eine Ausnahme macht: nicht allein war Radama's erste Frau seine Schwester, sondern es ift auch überhaupt bei den Bovas gebrauchlich

daß der Ronig eine nabe Bermandte, Die Tochter seiner Schwefter, beirathet um feinen eigenen Rindern, welche sonft Gefahr laufen von den Priestern aus dem Bege geräumt zu werden (Boteler II, 132, Holman II, 459), den Thron ju fichern, ba der altefte Sohn feiner nachsten weiblichen Berwandten der rechtmäßige Thronerbe ift (d'Unienville 286). Der König ift zugleich, wie in Bolynefien, oberfter Priefter (Lewis im J. R. G. S. V, 239) und wie in Polynesien fallen bie Wörter welche ähnlich lauten wie die Ramen der hauptlinge, aus Chrfurcht bor diesen aus der Sprache des Boltes heraus und werden durch andere erset (Tyermann and B. II, 520). Die Form des Eides, durch den ein Bundniß der Freundschaft besiegelt wird (von Noel im Bullet. soc. geogr. 1844 I, 386 bei ben Satalaven genau gefchils dert, Leguével II, 105) ist, wie schon erwähnt, dieselbe welche vor Jahrhunderten auf den Philippinen bestand und bei mehreren Dalaienvölkern noch jest besteht. Auf den hochst eigenthumlich eingerichteten, ale eine doppelte Bumpe conftruirten Blasebalg der Malgaschen und seine Uebereinstimmung mit bemjenigen welcher im oftindischen Archipel an vielen Orten in Gebrauch ift, haben wir schon anderwärts aufmerksam gemacht (I, 294). Endlich ift auch im Temperamente der Malgaschen die als genußsüchtig und fröhlich bis zur Ausgelaffenheit geschildert werden, eine merkwürdige Aehnlichkeit mit den Gudseevoltern nicht zu verkennen, welche fich bis in die specielleren Buge ihres Leichtfinnes verfolgen läßt: die Beiber find in hohem Grade unteufc und käuslich, ihr ausschweifendes Leben vor und zum Theil selbst mahrend der Che giebt aber durchaus teinen Anftog.

Ueber die einzelnen Bölker von Madagascar wird sich in ethnographischer Beziehung vielleicht Genaueres aus den von Sir W. M. Farqu har dem Britischen Museum geschenkten Handschriften (J. R. G. S. XX, 75) ergeben. Bis jest sind ihre Beziehungen zueinander völlig dunkel und selbst die Namen vieler sind ethnographisch ganz werthslos, da sie nur relative Ortsnamen sind, z. B. Antatsimon, Bolk des Südens; Antavaratch, Bolk des Nordens u. s. f. s. (d'Unienville III, 242, J. R. G. S. XX, 76). Die Betsimsaracs sind der Etymologie des Wortes nach ein aus vielen kleinen Bölkern gebildeter Bund (Descartes 829), der aus dem Ende des 17. Jahrh. sich herschreiben soll. Die ziemlich dürstigen und unvollständigen Angaben über den leiblichen Typus der kleineren Bölker sind das

Einzige was fich in ethnographischer Rücksicht bis jest über fie beis bringen läßt.

Rördlich von den Hova im Innern leben die Antsianacs, die den Sakalaven sehr ähnlich find (Descartes 269); südlich von jenen die Betfilos oder Betfileos, welche man die Hova des Subens genannt hat: fie find olivenbraun von Farbe wie diese, haben ovales Beficht mit rothen Augen, häufig Adlernase, vorstehende Oberlippe, lockiges theils wolliges theils nicht wolliges haar, kleine nicht wohlgebildete Extremitaten (Leguével II, 140, Descartes 844). Die Antancay, öftlich und nordöftlich von den Hova, werden wieder mehr als ein Mitteltypus geschildert, wie die Sakalaven und Antfianace, nämlich klein und gart gebaut mit dunkelbrauner Saut, schlichtem langem haar, tleinen tiefliegenden Augen, platter Rase, eingezogener Oberlippe und sehr großem Munde (Descartes 336). Zu den Bölkern in welchen das Regerblut vorzuherrschen scheint, gehören (unmittelbar im Guden der Antancap) die Bezonzone und im Often von diesen an der Rufte die Uffravarts: jene dunkel tupferfarbig, groß und robust, mit frausem Baar, sanftem Blid, platter Rase und diden Regerlippen; diese ebenfalls tupferfarbig, groß und mohlgebaut, aber von schlichtem haar und ausgeprägten Bugen (eben-Die Antancars im äußersten Nordosten der Insel find den Kaffern sehr ähnlich (Leguével II, 70). Demnach läßt sich von den malaienahnlichen zu den negerartigen Bölkern folgende Stufenreihe aufstellen: Bovas; Betfilos; Satalaven, Antancap, Antfianacs; Affravarts, Antancars, Bezonzons. Bu den mehr negerartigen Bölkern, die merkwürdiger Weise fast den ganzen nordöstlichen Theil der Insel einnehmen,\* gehören nach Descartes noch die Betsimsaracs, Betanimenes und Antatchimes, über deren außere Erscheinung nichts Specielleres mitgetheilt wird. Als eine beachtenswerthe Thatsache ift nur noch hervorzuheben daß blaue Augen namentlich beim weiblichen Geschlechte auf Madagascar bisweilen vorkommen (Rochon 24).

In der ethnographischen Eintheilung der Insel, welche Descartes (215), wie es scheint, ganz nach Christave a. a. D. gegeben hat, werden außer den genannten Bölkern noch die Antavarts

<sup>\*</sup> Daß Berghaus' Rarte Raffern im Süden von Madagascar als wahrscheinlich angiebt, scheint durch nichts gerechtfertigt (Bgl. Descartes 343).

(hinter den Betsimsaracs im Innern) und im südlichen, noch wenig bekannten Theile der Insel die Antarape, die Bourimes und Maschicores, die Mahafales und Andraivouses erwähnt, doch sehlen alle Angaben über die Gründe weshalb anderwärts (p. 265) von ihm genannte Bölker in diese ethnographische Uebersicht gar nicht mit aufgenommen worden sind, daher die ganze Aufstellung derselben als unzuverlässig und willkürlich erscheint.\*

II. Schon in der Ausstattung des äußeren Lebens zeigen sich die Malgaschen als ein Bolt das den Regern und den Raffern überlegen ift.

Die hütten der hauptstadt Tananarivo find von Erde auf Pfahlen erbaut, ihre Banbe aus Flechtwert gemacht, bas Dach von Strob oder Blättern. Bu ihrer Erbauung bediente man fich freilich der Sage nicht, auch der Gebrauch von Rägeln ift unbekannt, doch bestehen viele derselben bei den Hovas aus zwei Raumen, die einige wenige Berathe enthalten: hölzerne Teller, Löffel und Becher von horn find unter diesen die bemerkenswerthesten (Leguével II, 25 ff., 240). Schon in alter Beit waren, wie Cauche erzählt, die Dörfer mit Pallifaden umgeben; unbefestigt bleiben sie aber bei den Sakalaven, die fich ganz auf ihre frühere Macht und persönliche Tapferkeit verlaffen haben (Descartes 318). Bei den Boras, die in der Bautunft neuerdings nicht unerhebliche Fortschritte gemacht haben (Leguével II, 264), find die Dörfer jest auch mit Graben von 6', bisweilen sogar mit drei Graben von 30-40' Breite und beträchtlicher Tiefe umgeben. In dem Pallisadenzaune find Schießlöcher angebracht die zugestopft werden bis man wieder geladen hat, ja man hat bei den sonft unbekannten Antetolone im nördlichen Theile des Inneren noch weit kunklichere Festungswerke gefunden (d'Unienville III, 269), obgleich übrigens von regelmäßiger Kriegführung, geordneten Marschen und disciplinirten Soldaten bis auf Radama sich nichts gefunden bat.

Die Kunstfertigkeiten der Malgaschen sind nicht unbedeutend. Auf die Gewinnung und Bearbeitung der Metalle verstanden sie sich schon vor der Ankunft der Europäer; namentlich verfertigten sie treffliche

Die Jusel Bourbon, auf welche unter andern Regerstlaven auch Malgaschen gekommen find, bat jest ganz eine Mulattenbevölkerung. Schon die ersten Kolonisten haben sich bort so mit ihren Stlaven gemischt, daß nur wenig rein tantasisches Blut übrig geblieben ist (Bory III, 288).

Goldarbeiten und bedienten fich der Baage zur Schätzung der Gewichte (Rochon 127, Cauche 103). Selbst Flinten wissen fie jest vollständig herzustellen (Descartes 350), benuten die Steinkohlen in ihren Gießereien, welche vorzüglich schöne und haltbare Retten, verzierte Teller und Bestede, Salsbander und Ohrringe von Gold und Silber liefern; auch ihre Aderbau. und Sausgerathe verfertigen fie Ferner weben sie baumwollene und namentlich sehr kostbare seidene Tapeten (Delfner in Monateb. d. Gef. f. Erdf. R. Folge V, 21). Ueberhaupt zeigen ihre Seiden- und Baumwollenwebereien von vieler Runft und werden zum Theil nach Mauritius und Bourbon ausgeführt (Owen I, 171), und vielleicht ftammt auch die Grasleinmand, die in Cabinda aus dem Innern bezogen wird und der von den Malgaschen als Pactuch für den Export angesertigten sehr abnlich ift (Boteler II, 856), mittelbar oder unmittelbar von Madagascar. Auch bereiten fie Buder aus bem Buderrohre (Leguével Die Farbereien und Webereien der Sakalaven, II, 33 f., I, 266). ihre geschickten Holz- und Metallarbeiten nebst den dazu gebrauchten Werkzeugen hat Noel beschrieben (Bull. soc. geogr. 1844 I, 406). Die Fahrzeuge der Malgaschen sind von drei verschiedenen Arten (Beschreibung bei Descartes 299): die eine derselben ift mit zwei Segeln verfehen und man hat im vorigen Jahrh. bei ihnen eine Pirogue gefunden die 160 Menschen faßte. Ueber die Conftruction einer Bangebrude im Lande der Hovas hat Lewis (J. R. G. S. V, 232) Räheres mitgetheilt. Geld ift nur in geringer Menge in Umlauf, weil mit den Todten ein großer Theil ihres Eigenthums begraben wird : eine ungeheure Menge von Rostbarkeiten und Geld wurden dem Ronig Radama mit in's Grab gegeben und 20000 Ochsen bei seiner Todtenfeier geschlachtet, Alles zusammen im Werthe von ungefahr 60000 liv. sterl. (Tyermann and B. II, 558). Die Piaster welche als Münze gelten, werden in 60 Theile getheilt und diese durch die Baage geprüft (Leguével I, 146, II, 37). Die Lugusbedürfnisse der Malgaschen sollen in neuerer Zeit sehr gestiegen sein.

Der Landbau der Hovas ist nur gering, da die Natur Nahrungsmittel in Uebersluß von selbst producirt, namentlich den Reis, der zum Theil unbenutt verderben muß, weil es Straßen weder im Innern der Insel noch nach der Küste giebt (Leguével II, 34). Die Sakalaven leben zum großen Theil als Romaden und sind im Besitze zahlreicher Heerden (d'Unienville III, 293), doch bauen sie auch mehrere Arten von Reis und Mais, Baumwolle und Tabak; sie düngen die Felder nur selten anders als durch Abbrennen des Krautes und Buschwerks; eine kleine Art zum Abhauen der Bäume und ein Stock mit einem Spaten sind ihre Ackergerathe (Noel a. a. D. 401, 404).

So gunftig schon nach dem Borftebenden das Urtheil über die geistigen Fähigkeiten der Malgaschen ausfallen muß und so sehr dieß noch ferner namentlich durch ihre Leistungen in der Redekunst bestätigt wird (Beispiele bei Rochon 82 ff., Leguével I, 176), so große Einstimmigkeit scheint doch auch darüber zu herrschen, daß ihr moralischer Charakter nichts weniger als hoch steht. Zwar wird an ihnen die Gaftlichkeit gerühmt mit welcher man den Fremden in jedem Dorfe, auch wo er keinen Freund befitt, aufnimmt: er erhalt aledann eine besondere Butte und wird vom Bauptlinge des Ortes verköftigt; man verlangt von ihm für die bewiesene Gastfreundschaft teine Geschente (d'Unienville III, 259), man umgiebt ihn mit Musik und Tanz und municht nur daß er theilnehme an der heiteren Fröhlichkeit die diese Menschen über Alles lieben. Tropdem soll die Sabsucht die Baupt. leidenschaft sein die sie bewegt, wie befonders von den Hovas versichert wird (Descartes 349), selbst die eigenen Kinder sollen ihr bisweis len zum Opfer fallen und von den Eltern in die Stlaverei vertauft werden (Leguével II, 51). Obgleich tapfer, treu ihrem Könige und streng auf dessen Gerechtigkeit haltend (Owen II, 117), gilt doch sonst Berstellung, Luge und Betrug den Hovas nicht als schändlich, sondern nur ale klug, wo sie zum Zwecke führen; den Antalotches allein wird eine größere Chrlichfeit in Sandel und Bandel nachgerühmt (Leguével II, 57). Genußsucht und Leichtfinn bis zu ganzlicher Gewissenlosigkeit scheinen die Grundzüge des Charaftere der Malgaschen zu sein. Gleichgültig und theilnahmlos gegen fremdes Leiden, suchen fie stete nach sinnlichen Genuffen; den geistigen Getranten fo stark ergeben, daß deren Genuß den Hovas bei Todesstrafe verboten werden mußte (Froberville bei Leguével I, 21), find sie zugleich außerst faul zum Gelderwerb durch Arbeit (ebend. I, 280). Die Stlaven erfahren verschiedene Behandlung, je nach ihrer Stellung: die einen sind geraubt oder im Rriege gefangen und werden hart gehalten, die anderen dagegen sind den übrigen Gliedern der Familie fast gang gleichgestellt (ebend. U, 242).

Bei der Leidenschaftlichkeit und dem großen Leichtfinne der Malgaschen ift es natürlich daß die Strafen die den Berbrecher treffen, hart, jum Theil selbst barbarisch find. Tod, Stlaverei oder Geldbuße find die gewöhnlichsten, und zwar fo, daß den Armen meift ein schwereres Uebel trifft als den Reichen (Ausführliches über die Sakalaven in dieser Rücksicht bei Descartes 304 ff.). Diebstahl wird mit einer Buße von 15 Ochsen oder mit Sklaverei gestraft, auf jeder Berwundung mit einem Eisen steht der Tod (Leguével I, 147). Charakteristisch ift daß Chebruch wenigstens in älterer Zeit ganz wie Diebstahl behandelt murde (Rochon 24, Cauche 124), der Schuldige verlor beide Eine falsche Anklage wird je nach bem Stande des Klägers mit einer Geldbuße oder mit Stlaverei bestraft; gehören beide Parteien demselben Stande an, so trifft den falschen Ankläger die Strafe des Verbrechens das er dem Andern Schuld gab (Descartes 306). Der Herr ist für seinen Sklaven verantwortlich, wenn er sich nicht entschließt diesen selbst hinzugeben (Descartes 308).

Die Che wird vor einem Magistrate geschlossen, der dabei eine Abgabe erhebt. Das Gewöhnliche ift daß der Mann mit seiner Frau zugleich auch beren jungere Schwestern zur Che erhalt. Chebruch gilt nicht als moralisches Unrecht, und es wird behauptet daß er überhaupt nur dann an der Frau gestraft zu werden pflege, wenn fie denfelben in Abwesenheit ihres Mannes von dem Wohnorte begehe (Leguével I, 145, 143). Die erste Frau ist Hauptfrau. Die Macht der Beiber über ihre Männer ist oft bedeutend (Rochon 23), doch erregt ihr Tod meift teine Theilnahme; auch die Geburt eines Madchens gilt als tein frohes Creigniß (Leguével I, 112, 108). Unkeuschheit der Mädchen vor der Che ist allgemein und giebt keinen Anstoß, nur der Umgang mit Sklaven wird ihnen als Berbrechen angerechnet (ebend. I, 232). Bei den Satalaven find indeffen die Beiber zurudhaltender Auf noch andere Laster, die bei als bei den Hovas (ebend. II, 99). den Antaymours sogar in gewiffen Fällen zur Sitte gehören sollen (I, 229), deutet der besondere Stand der Tänzer und improvifirenden Sänger in Weiberkleidern (97 f.). Uebrigens herrscht innerhalb ber Kamilie ein wohlwollender Geist und es fehlt nicht an Pietat: die Mütter find voll gartlicher Sorge für die Rinder (Owen 1, 173, Boteler I, 152) und nehmen fie stets mit fich; man ift überhaupt sehr nachsichtig gegen fie, boch haben die Eltern bas Recht fie zu vertaufen,

wenn sie ungehorsam sind; die Gräber der Bäter werden regelmäßig besucht und man psiegt bei ihnen Opfer zu bringen (Froberville bei Leguével I, 23). — Die Beschneidung ist auf Madagascar allgemein (Descartes 292); nach Cauche (49 ff.), der sie aussührslich beschreibt, wird sie nur alle drei Jahre geseiert und hat zum Hauptzweck die Austreibung eines bösen Geistes aus den jungen Leuten, die nach achttägigem Fasten an ihnen vorgenommen wird.

Der König ist bei den Sakalaven wie bei den Hovas alleiniger Eigenthümer alles Landes: er verleiht es an seine Basallen und diese geben wieder an die einzelnen Familien ab (Noel a. a. D. 401, Lewis im J. R. G. S. V, 239). Indessen haben die Besitzverhältnisse der Grundeigenthümer bei den Hovas in neuerer Zeit durch willkürliche neue Berleihungen von Seiten des Königs keine Störung erlitten; dieser begnügte sich vielmehr mit dem Zehnten den er von den Produkten des Bodens, von jedem Verkause auf dem Markt u. s. s. erhielt (Leguével II, 39). Die Bestimmung der Abgaben ist aber oft verändert worden (Descartes 316). Erst Radama hat die ganze Insel in 22 Provinzen getheilt, deren jede ein Gouverneur regiert. Bon Seiten der Beamten und der höheren Stände überhaupt wird das Bolk schwer gedrückt. Alles Grundeigenthum dauert nur so lange als es bebaut wird.

Die Stellung des Königs ist eine außerordentlich hohe, fast übermenschliche: bei den Antaymours, wo sich dieß am stärksten geltend zu machen scheint, wird er fast göttlich verehrt, ist aber auch für das Gedeihen der Früchte und für alles Unglück verantwortlich von dem das Bolt getroffen werden mag (Leguével I, 230, d'Unienville III, 285). Mit dieser Berehrung steht es ohne Zweisel in Zusammenhang, daß der Häuptling oft erst lange Zeit, bisweilen ein ganzes Jahr nach seinem Tode beerdigt wird (d'Unienville III, 257).

Daß die Malgaschen nicht ohne einen Glauben an Gott als Schöpfer sind, beweisen ihre Eidesformeln und Gelübde: "Du bist es den wir anstehen, Gott, der du den Menschen geschaffen hast, den himmel, die Sonne, den Mond, die Sterne, den Regenbogen, die Winde, die Erde, das Meer, das süße Wasser und Alles was athmet und sich bewegt unter dem Gewötbe des himmels und auf der Erde. Und auch ihr Geister unserer Ahnen, unserer Bäter und Mütter, seid uns gnäsdig!" (d'Unienville III, 260). Reben dem guten höchsten Wesen,

das fie wie alles Gute, Wunderbare oder Unbegreifliche überhaupt Banaar oder Bannahar nennen (Leguével I, 96), nehmen fie auch ein boses Princip Angatch au, das mit jenem gleich große Macht haben foll und allein von ihnen Opfer erhält und Berehrung (ebendaf. Unter beiden stehen eine Menge von niederen 133, Rochon 19). Böttern: der Gott des Donners, des Regens, des Lebens, der Gott der Weißen, der Schwarzen, und es wird behauptet daß sie selbst abstracte Begriffe, wie Rube, Pracht, Liebe, Sabsucht u. dergl. ju Bottern personificirt hatten. Die Bovas besigen allerdings einen Rational-Bögen (Descartes 293), auch fehlt es sonft nicht an Einzelgegenständen, an die fich eine gemisse religiose Scheu und die Borstellung einer besonderen Beiligkeit knupft, wie 3. B. die große Granitvase welche die Zafferamini aus Arabien mitgebracht haben sollen (Leguével I, 37), sonst haben sie aber keine Gögenbilder, Tempel oder Altare. Die Götter welche zwar auf dem filbernen Faden bisweilen herabsteigen der den Seelen der Todten als himmelsleiter dient (d'Unienville III, 261), stehen dem Menschen durchaus fern. Die Bermittelung mit ihnen übernehmen die Ombiaches, welche die Opfer verrichten (eine Ceremonie dieser Art hat Hill 46 beschrieben) und außerdem besonders in Anspruch genommen werden, wenn es fich darum handelt Bauberei zu entdeden welche Krantheit ober einen Todesfall verursacht hat.

Es wird alsdann — natürlich nur wenn es sich um einen vornehmen Mann handelt — zu einem Ordale geschritten: wer der Zauberei angeklagt ist, muß, um seine Unschuld zu beweisen, einen Aufguß der gistigen Ruß von cerbera tanghin trinken; seltener ist es die
Probe des glühenden Eisens die er zu bestehen hat, oder (was hauptsächlich bei den Antaymours gebräuchlich ist) das Durchschwimmen
eines Flusses in welchem sich viele Raimans aufhalten (Leguével
1, 233). Man kann leicht ermessen zu wie vielen falschen Anklagen
namentlich gegen reiche Leute diese Einrichtung verleitet, da dem Rläger, wenn er Recht behält, das eine, und dem Häuptling ein zweites
Drittel des vom Schuldigen hinterlassenen Bermögens zufällt (ebend.
117). Wir dürsen demgemäß wohl auch voraussesen, daß Radama
die Ordalien nicht sowohl, wie Tyermann and Bennet angeben,
beshalb fortbestehen ließ, weil durch ihre Abschaffung alle Begriffe
von Recht und Gerechtigkeit beim Bolke umgestoßen worden sein wür-

ben, sondern vielmehr weil sie eine unerschöpstiche Geldquelle für ihn selbst waren. In der That hängt das Bolt mit so sester Ueberzeugung an dieser Art des Gerichtsverfahrens als die Uebel augenscheinlich sind die aus ihr entspringen. Es kommt vor daß die sämmtlichen nahen Berwandten eines Berstorbenen darauf bestehen auf ihre Unschuld am Tode desselben Gift zu nehmen, weil sie ihren guten Ramen gefährdet glauben. In einem von Tyermann and B. (II, 516) erzählten Falle starben deren fünf in Folge davon. Auch andere Rechtsstreitigzeiten werden auf diese Beise entschieden: es stiehlt Einer einen Knaben um ihn zu verkaufen und von dem gelösten Gelde seine Schulden zu bezahlen; der Diebstahl wird ruchbar, der Thäter aber weiß den Berdacht auf seinen Gläubiger zu wersen; dieser wird, da der Dieb ein Gegengift genommen hat, durch das Ordale des Berbrechens überwiesen und muß zwei Stlaven, darunter seinen eigenen Sohn, als Strafe zahlen.

Bu dem Aberglauben der Ordalien tommt auch noch solcher von anderer Art. Man hat Amulete. Ferner flößen gewisse Thiere dem Malgaschen eine Urt von religiöser Scheu ein: dieß gilt vom Chamaleon (Leguével I, 283), auch Ragen und Schweine werden aus Aberglauben (tabu) nicht gehalten (ebend. 167), doch ift der Abscheu por letteren nicht allgemein (Descartes 292). Unreine Thiere und in Folge davon Speiseverbote, die aber für die Einzelnen verschieden sind, giebt es mehrere, namentlich bei den Sakalaven (Noel im Bull. soc. geogr. 1844 I, 389). Wird bas Junge eines Walfisches getödtet, so entschuldigen sie sich bei deffen Mutter, bitten sie um Berzeihung und ersuchen sie sich zu entfernen (Owen I, 170), gang so wie die Raffern zu verfahren pflegen wenn fie einen Glephanten erlegt haben (Rose bei Moodie II, 333). Bei Sonnen- und Mondfinsternissen wird viel mit Feuergewehr geschossen und gelärmt (d'Unienville III, 252). Die Tage unterscheidet man in glückliche und unglückliche (fali): an den letteren darf nicht ausgegangen und tein Geschäft getrieben werden; ein Rind das an einem solchen Tage zur Welt kommt, wird ertränkt, ausgesetzt oder lebendig begraben (wie dieß bei einigen Bölfern im Often auch von Zwillingetindern dem einen geschieht), doch ift diese Sitte nicht allgemein (Rochon 68, Leguével I, 109, d'Unienville III, 265 f., Noel a. a. D.).

Dem Todten wird im Grabe der Ropf nach Rorden gerichtet (Hol-

man II, 478). Beim Begräbniß eines angesehenen Mannes sinden lange dauernde und zum Theil sehr excentrische Trauerseierlichkeiten statt. Tyermann and B. (II, 553) haben als Augenzeugen die für Radama veranstaltete Leichenseier aussührlich beschrieben. Alle Arbeit wurde auf längere Zeit eingestellt, man schor sich allgemein das haar ab und schlief auf der Erde anstatt auf dem Bette, den Weibern war während der ganzen Trauerzeit verboten den Oberkörper zu bekleiden und ihre unaushörlich erneuten überspannten Klagen über das allgemeine Unglück kehrten immer wieder zu dem Ausruse zurück: "O was rum hast du uns verlassen? Komm zurück und hole uns zu dir!"

Die ersten Europäer welche nach Madagascar tamen, waren Bortugiesen unter Suarez im 3. 1506. Die Franzosen haben seit 1642 Riederlaffungen auf der Insel gegründet, fie aber später wieder aufgegeben (über ihre Rolonisationeversuche f. Betermann's Mittheil. 1856 p. 157), da die angebliche Abtretung der ganzen Insel burch einige Sauptlinge an Benioweth im 18. Jahrh., Die von Frantreich zur Rolonifirung benutt werden sollte, fich ale unhaltbar berausstellte. Bei ihrer Wiederkehr nach Madagascar im 3. 1819 erhielten fie von dem inzwischen aufgetretenen Eroberer Radama nichts zugestanden als die Insel St. Marie. Rossi be und die Bestäste von Madagascar haben sie von den Sakalaven erst im 3. 1840 erworben und wenden neuerdinge ihren dortigen Befigungen eine erhöhte Thatigteit zu. Descartes (41 ff.) erzählt nach dem alten Chronisten Dubois daß die Malgaschen fich anfange gegen die Franzosen im höchsten Grade dienstfertig, höslich und ehrerbietig zeigten: sie ließen sie beim Eintritt in ihre Baufer über ihre eigenen Leiber paffiren und ehrten fie fast wie bobere Befen; aber durch grobe Ausschweifungen, schreiende Ungerechtigkeit und emporende Billfur verscherzten die erften Roloniften in turger Beit die gute Meinung der Eingeborenen. Die von ihnen verübten Greuel find zum Theil Schauder erregend. Es ist haratte riftisch für jene Beit ber Entbedung und Eroberung neuer ganber, daß, wohin wir auch auf der Erde die "civilifirten Europäer" des 15., 16. und 17. Jahrh. tommen feben, une überall dieselbe Berwuftung des Lebens der Eingeborenen und dieselben Schandthaten in entsetlicher Gleichmäßigkeit entgegentreten. Bas die Diffion davon bis jest wieder gut zu machen vermocht hat, tann dagegen taum in Betracht tommen. Auf Madagascar, wo Temperament und Charafter

des Bolkes ihr eine außerordentlich geringe Aussicht auf Erfolg eröffenen, hat sie kaum nennenswerthe Fortschritte gemacht, wie sich auch schon deshalb von selbst versteht, weil sie erst im 3. 1820 bei den Howas von England aus begonnen wurde und längere Zeit überhaupt verboten blieb, bis endlich die Missionäre im 3. 1835 wieder abreisen mußten, da es der Königin Ranavalou um die Ausrottung der christslichen Religion in ihrem Lande zu thun war.

Fast Alles wodurch fich das Bolt der Malgaschen in neuerer Zeit aus Robbeit und Barberei erhoben hat, verdankt es nachft dem Hova-Ronige Dianampouine, über den jedoch Räheres nicht bekannt ift, deffen hochst begabtem Sohne Radama (reg. 1810-1828). Dieser eroberte fast die ganze Insel mit Bulfe eines Beeres, das er seit 1820 ganz auf europoischem Fuße einzurichten gesucht und vortrefflich disciplinirt hatte — um 1826 bestand es aus ungefähr 15000 Mann (Descartes 128). Er beobachtete dabei stete die Politik den Befieg. ten, die er immer milde, oft gnädig und großmuthig behandelte, die Waffen abzunehmen (obwohl nicht ohne gute Bezahlung), da fie diese, wie er sagte, als Angehörige seines Reiches, in welchem Friede und Sicherheit herrsche, nun nicht ferner brauchen murden (Tyermann and B. II, 530). Landwirthschaft, Biehzucht, Industrie und beren Betrieb auf europäische Art förderte er auf jede mögliche Beise; er fing an Straßen zu bauen und suchte mehrere Seen durch Ranale miteinander in Berbindung zu seten, doch übereilte ihn der Tod bei dieser letteren Unternehmung; er hob das Berbot des Schweinefleisches auf, sorgte für die Reinlichkeit der Straßen von Tananarivo und selbst für die der Bewohner, indem er ihnen untersagte das haar lang ju tragen: wer zwei oder mehrere Tage mußig ging mußte am Straßenbau mitarbeiten (ebend. 508 ff., Lloyd im J. R. G. S. XX, 59). Für langere Beit unterbrudte er fogar einem Bertrage gemäß, ben er mit ben Englandern abschloß (1817), den Stlavenhandel in feinem Lande, obgleich die Sache schwierig mar, da eine der bedeutendsten Erwerbsquellen der Eingeborenen in Folge davon verflegte, und er felbft durch diefe Magregel seinen eigenen Eintunften empfindlich fcadete. Manche theils unvernünftige theils icablice Sitten und Gefete hat er geandert, die harten Strafgesetze des Landes gemildert, die Todesstrafe für Diebstahl abgeschafft und den Rindermord jedem anberen Morde vor dem Gesetze gleichgestellt; er gestattete nicht mehr,

wie früher gebräuchlich war, daß Leute die sich Berdienste erworben hatten, im Falle eines Berbrechens für sich selbst oder für einen der Ihrigen Gnade und Strasiosigkeit beanspruchten und stellte die Sitte ab daß die im Ariege Gefallenen oder ihre Gebeine nach Hause zurückgebracht werden mußten; um der Berschwendung die bei Begräbnissen so oft stattsand, entgegenzuwirken, erklärte er alle Schulden für solche Artikel die mit einem Todten begraben werden sollten, für ungültig; auch dem Aberglauben der Ordalien und den Bergistungen die bei ihnen geschahen, soll er entgegengewirkt haben.

Radama\* felbst lernte noch in späterem Alter lesen und schreiben,

"Der Berg Langoury, unweit Menabe, der Hauptstadt der Sakalaven auf Madagascar, birgt in seinem Feuerschlunde den Palast "des Feindes der Mensschen", dem man beim Bolls und Neumonde Stieropfer bringt, denn zu dies ser Zeit hat er immer Durst nach Blut. Er hat schon mehrere Geschlechter der Sakalaven verschlungen, doch liegt er jest seit Jahrhunderten eingeschlossen in seinem Palaste auf großen Hausen Goldes gebettet.

Gin Vorfahre des jesigen Ronigs Ramitrah, Ramens Ramahiva, hatte eine Tochter die der Schmuck des Landes war; ihre Schönheit fesselte alle Männer und mehrere Fürsten stritten um ihren Besit; aber Fihali's herz (das war ihr Rame) hatte bis dahin geschwiegen und ihr Bater der sie liebte, hatte Verbindungen zurückgewiesen die seine Macht und seinen Reichthum versmehrt haben wurden.

Ju dieser Zeit erhielten einige umherirrende Berstoßene die Erlaubniß sich im Gebiete von Menabe niederzulassen. Es waren die Trümmer des alten Bolfes der Bazimbas, der ältesten Bewohner von Madagascar, vielleicht der Urbewohner: sie waren aber zahlreich und wünschten nur zum Anbau um zu leben eine kleine Strecke Landes zu besißen wo sie geboren waren.

Sie kennen die Eigenschaften aller nüplichen und schädlichen Pflanzen die es auf der Insel giebt, und die Sakalaven welche um ihre höhere Begabung wohl wissen, fragen sie stets um Rath, wenn sie sich im Unglud bedroht glauben.

Che sich diese Fremden zwei Lagereisen weit von Menabe niederließen, wo noch jest einige ihrer Nachkommen leben, denen sie ihre Heilfunste hinsterlassen haben, blieben sie einige Zeit in dieser Stadt. Ein junger Mann stand an der Spize dieser unglucklichen Kolonie, der Sohn eines mächtigen und verehrten Häuptlings, der kurz zuvor in einem Kampse gefallen war. Raasou hatte sich bei den Seinigen den Ruhm der Lapserkeit erworden, den die Ehrsurcht noch erhöhte welche die Bazimbas vor seiner hohen Geburt und seinem Bissen hatten; er verband mit diesen Eigenschaften die man gern an einem Hänptlinge sindet, eine schöne Gestalt und die Körperkraft welche die Malgaschen zu bewundern pslegen.

Eine Anekdote über ihn bei Leguével I, 148. Wir fügen hier noch aus demselben Schriftsteller (II, 120) eine Sage bei, die in der Gegend von Menabe allgemein verbreitet und von einem Araber mitgetheilt ist. Obwohl nicht ursprünglich in Rücssicht ihrer Form, zeigt sich doch deutlich schon an den in ihr auftretenden Personen (Fihali "der Streit", Raasou "der Mann des Feuers" d. h. der vom Fouer Berzehrte), daß sie nicht von arabischer Erssindung ist. (Einige Poesseen der Malgaschen sinden sich im Asiatic Journal IX, 360. und im Christian Keepsake von Baker 1853. p. 260.)

gründete Schulen und setzte an die Stelle des arabischen Alphabets dessen man sich bisher bedient hatte, das lateinische. Er machte es zu einer Bedingung aller seiner Berträge mit den Englandern, daß diese

Die Tochter des Ramahiva hatte Mitleid mit diesem Letten der Bazims bas und wollte selbst seine noch blutenden Bunden verbinden; sie wurde gerührt von der Erzählung seines Unglücks und der Gesahren die er im Rampse auf dem Gebirge Ambohipmene bestanden hatte, und bald bemächtigte sich glühende Leidenschaft ihres ganzen Besens. Der junge Bazimba theilte sie und Ramahiva, der das Glück seiner Tochter wollte, gab seine Einwilligung zu dieser Verbindung, doch der Tod wollte Zeuge ihrer Hochzeit sein und ihr Hochzeittag wurde ein Grab.

Der Riese des Berges, seit einiger Zeit aus seinem Jahrhunderte sans gen Schlase erwacht, hatte von der Schönheit Kihali's und ihrer Berlobung mit einem Manne gehört, auf den er schon eisersüchtig war, denn Raafou war von seinen Vorfahren (den Lazimbas) in die Geheinmisse der Natur eins geweiht worden und konnte bisweilen die Menschen der Rache des Ungeheuers

entziehen das dem Feuer gebietet.

Gr befahl eines Tages einem seiner Diener, Sakare, eine Luftgestalt ans zunehmen und zu dem jungen Mädchen zu gehen um zu sehen ob sie dem

Bilde wirklich gleiche, bas bie Satalaven von ihr machten.

Seine Erzählung erregte die Begierde des Riesen, der seitdem dem Besite Fihali's nachstrebte; er gab zuerst seinen Willen durch einen surchts baren Sturm kund; die Sonne von dicken Wolken bedeckt, verbarg sich den Sakalaven, Donner und Blitz zerschlug das Thor der Wohnung des Hänvtlings; mehrere gewaltige Erdstöße zeigten daß der Berg Tansgoury von einem mächtigen Arme erschüttert wurde; Feuerströme übersschwemmten das Land und bedrohten die Stadt und seine Bewohner mit Verswüstung. Mehrere häuser waren schon von den brennenden Steinen zerschmetstert worden.

Namahiva eilte erschrocken zu den Wahrsagern und der Sikidi nannte ihm bald das Opfer das man von ihm verlangte. Doch Raafon blieb unersschütterlich unter den erschrockenen Bewohnern; den Kopf auf die Brust gesneigt, schien er einem Plane nachzudenken; schon hatte er seine Olis (Schupsgötter) befragt und einen kühnen Entschluß gefaßt der ihm das Leben kosten sollte. Das Leben seiner Geliebten und den Preis des eigenen zu retten erswartete er die Nacht um ihr den letzen Beweis seiner Liebe zu geben.

Der Kabar (die Volksversammlung) hatte beschlossen, um das Volk zu retten, dem Willen des Ungeheuers nachzugeben und der König war gezwungen worden sich in die Auslieserung seiner Tochter am andern Tage zu fügen. Ohne Zweisel war der Geruch von dem Blute der Stiere die man geopsert hatte, von dem Winde zu der Höhle des Verges getragen worden, denn mit dem Einbruche der Nacht hörte die Erde auf zu zittern, die Wolken und die Asche welche den himmel verdunkelten, zerstreuten sich und man sah nur noch einige matte Flammen von Zeit zu Zeit aus dem Schlunde aussteigen.

Raafou mit Kanfudis (Amuleten) bedeckt und mit einem Bundel Sassas gaien bewaffnet, verließ um Mitternacht Menabe, nachdem er den letten Kuß auf die Lippe seiner Geliebten gedrückt hatte. Alles war still in der Stadt. Menschen und Thiere lagen ermüdet in tiesem Schlase. Fibali und ihr unglücklicher Vater wachten allein in ihrem bittern Schmerz und nahmen

Abschied von einander.

Der junge Mann erreichte unbemerkt die Gbene und schritt dem verbangnifvollen Berge zu mit dem Riesen zu tampfen; auf einer leichten Bis und worin die wesentlichen Charaktere der reinen Fusah eigentlich zu suchen sind, denn reine Fusah giebt es höchst wahrscheinlich schon seit langer Zeit nicht mehr.

Die Hauptfige der Fulah find gegenwärtig die Futalander, namentlich Futabjallon, das fie schwerlich erst etwa seit 1760 besitzen (wie Gray and D. 39 angeben), und Hauffa; dort ift Timbo Hauptstadt und Refidenz des Almamy (d. i. des Emir al mumenyn, des Beherrschers der Gläubigen), hier find Sakatu (Sokoto) und Gando die beiden Hauptstädte des öftlichen und westlichen Theiles des großen Fulahreiches. Aus Futatoro, Bondu und Futadjallon, wo sie die Hauptmasse der Bevolkerung zu bilden scheinen, haben fie fich sowohl in die westlich als auch in die öftlich gelegenen Länder ausgebreitet und fich dort, obgleich meift in geringerer Anzahl, zu einer einflufreichen, bier und da zu einer herrschenden Stellung aufzuschwingen gewußt. Sie haben fich in den Ländern der Jolofs im Güden des unteren Senegal niedergelaffen und feit 1840 den Islam als Eroberer an den Casamanza gebracht, der fich ohne 3weifel durch ihren Ginfluß nicht minder am S. Domingo und Geba jest ausbreitet (Bertrand-Bocande im Bull. soc. geogr. 1851 II, 416); noch weiter im Suden an der Rufte haben die Tiapps von ihrem Drude zu leiden (Hecquard 164), und ihr Einfluß erstreckt fich, wie es scheint, auf alle die kleinen Bolter am Runez (Lysaght im J. R. G. S. XIX, 30). Beiter im Innern befigen fie ftart befestigte Städte in Sulimana und Kuranto, wie z. B. Falaba und Kamato (Laing 192, 333). Destlich von Futa ift Kasfon wie Bondu in ihrer Gewalt, und obgleich jenes wie Fuladu und viele andere Länder in dieser Gegend noch an Raarta tributpflichtig ift, so hat doch dieses lettere Reich seine Feindseligkeiten gegen Scgo neuerdinge eingestellt um fich gemeinsam mit diesem gegen die andringenden Fulah zu vertheidigen (Raffenel a. I, 266, 387, II, 361). Am wenigsten gemischt mit andern Bolkern scheinen die Fusah in dem freilich noch wenig bekannten Fuladu zu leben, das man bisweilen, wohl nur durch die Ramensähnlichkeit und das wilde Jägerleben bewogen das fie dort noch führen, für ihr Stammland zu erklaren geneigt gewesen ift. Ferner fehlen fie, wie es scheint, in keinem der Mandingolander, obwohl fie hier nicht mit den Mandingo in denfelben Dörfern zusammenleben, sondern unvermischt mit diesen bleiben und sich abgesondert anbauen (Caillie u. A.). Im Reiche Massina find

fie das herrschende Bolt und üben als solches namentlich auf die größeren Städte, wie z. B. auf Djenne, einen schweren Drud aus (Raffenel a. II, 207, 353). Auch Timbuktu ist seit 1826 von den Fulah bedroht und sein großartiger Sandel durch fie zerstört worden. Tuareg, welche in die Reger- und Fulahländer am Riger immer weiter vordringen, haben jene im 3. 1844 wieder zurückgeworfen und seit dieser Zeit ift der entscheidende Ginfluß auf Timbuktu zwischen beiden getheilt (Barth IV, 441, 503). Unter den südlichen Theilen der Mandingoländer hat Caillié (I, 445, 452) namentlich in Wassulo Fulahs angegeben, die jedoch nicht die Fulah-Sprache reden und den Mandingo in ihrer Nachbarschaft ganz ähnlich sein sollen, daher die Richtigkeit dieser Rachricht noch zweifelhaft scheint. Auch im Westen von Wassulo, wo die Eingeborenen rundliches Gesicht, kurze, nicht platte Rase und dunne Lippen besitzen (Caillie I, 389) findet sich der Thpus der Fulah nicht, doch sollen fie im Guden jenes Landes noch ein abgesondertes Gebiet besiten, von dem aus fie nach der Rufte um Cap Palmas vorzubringen icheinen.

Die Macht des großen Fulahreiches von Sakatu und Gando erstreckt fich von 13 und 140 n. B. an fast über die fammtlichen Lander zu beiden Seiten des Riger, umfaßt beinahe ganz Haussa mit Einschluß von Rano und Zegzeg, die Länder im Norden des Benue, und Fumbina oder Adamaua jenseits desselben. Die Berrschaft der Fulah ift in diesen Gegenden größtentheils erft von neuem Datum. dem Mittelpunkte ihrer Macht in Sauffa, von Sakatu aus, das erft um 1805 gebaut worden ift, find fie hauptsächlich nach Süden gedrungen, haben sich in Ruffi um 1818-20 zur Herrschaft erhoben (Allen and Th. II, 107, Lander II, 55, 268, Schön and C. 191), find in Borgu feitdem fehr zahlreich angefiedelt (Lander I, 223) und haben das vor ihren Raubzügen in diese Länder sehr blühende und dicht bevölkerte Parriba oder Yoruba (Mrs. Tucker 18) mehr und mehr unter ihre Botmäßigkeit gebracht: fie befolgen dabei die doppelte Politik, je nach Umständen das Land weithin zu verheeren um Sklaven zu fangen und die Bewohner in Schreden zu setzen (Allen and Th. I, 380, Laird and O. I, 247), oder fich bleibend niederzulaffen, befestigte Städte zu bauen, die Macht der Eingeborenen denen fie überlegen find, allmählich zu untergraben, sich unabhängig zu erklären und endlich zu herren des Landes zu machen (Lander I, 134,

160, 170, 192, III, 48. Das historische über die Ausbreitung ihrer Macht am Riger bei Eichthal 32 ff.). Der Bund den die Eingeborenen unter dem Namen Towia gegen fie geschlossen haben sollen (Clapperton 216), scheint zu keiner bedeutenden Wirksamkeit gelangt zu sein. Daß Ruffi, Jakoba und Adamaua jest von Sultanen aus dem Stamme der Fulah beherrscht werden, und das Land hamaruma am Benue (Tschadda) von Sakatu abhängig ift, haben Richardson (a. II, 90) und Baikie (im J. R. G. S. XXV, 116) mit-Adamaua ist eine neue Eroberung der Fulah: erst unter aetheilt. Sultan Bello ift das Land durch Adama unterworfen worden und nur erft hier und ba find die Beibenvölker desfelben wirklich jum Behorsam gebracht worden (Barth II, 598). Ein Fulabhäuptling hat im 3. 1850 sogar einen Beereszug in's Ibo-Land unternommen und feinen Einfluß fast bie jum Busen von Benin ausgedehnt (ebendas. 606). Auch Kororofa werden die Fulah mahrscheinlich nächstens in Befit nehmen (ebend. 694). Daß sie auch westlich vom Riger selbst im Rorden von Dahomen unter 100 n. B. eine herrschende Stellung einnehmen (Duncan II, 99), ift allerdinge nicht unwahrscheinlich, doch ift Duncan's Reise nach Affafuda, auf welcher diese Angabe ruht, nicht frei von dem Berdachte der Erdichtung (Barth IV, 571). Robertson (267) mittheilt daß die Bewohner von Tebo, eines Theis les des Landes Filani, die seidenartiges Saar hatten und weißer seien als die Araber, bis an die Rufte in die Gegend von Widah fommen, fo läßt fich auch dabei nur an Fulahe denten.

Ferner sind die Fellatah dem Bornureiche, besonders seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts, sehr verderblich geworden. Auch hier nahmen sie früher eine durchaus untergeordnete Stelle ein, haben sich aber aus dieser emporzuarbeiten gewußt (Davis II, 219). Schon in der zweiten hälfte des vorigen Jahrh. hatten die Herrscher von Bornu gegen die Fulahs vielsach zu tämpsen, im Lause des gegenwärtigen ist Bornu hauptsächlich von Kano und Jakoba her von ihnen angegriffen (Kölle b. 212 ff.), Mandara mehrmals von ihnen erobert worden (Denham I, 157, II, 211 ff.), und sie dringen jest auf Logun von Südwesten her stark ein (Barth III, 271). Theils als Eroberer theils als friedliche Hirten und Ackerbauer haben sie sich über die sämmtlichen Regerländer mehr und mehr ausgebreitet: in den Bororten sast aller grösperen Städte des Sudan sind jest Viehzucht treibende Fulahs anges

fiedelt, die den Einwohnern, und gegen Bezahlung auch den Fremden ihren täglichen Bedarf an Milch liefern (Barth IV, 330). Badai, wo sie früher, wie fast überall, ganz verachtet waren, sind fie zahlreich, besonders im südlichen Theile des Landes (Mohammed a. 251, 282, Fresnel im Bull. soc. géogr. 1849 II, 21), und in Darfur, namentlich in deffen westlichen Gegenden, mo fie ale Zauberer und Beifterbeschwörer berühmt und gefürchtet, und als die Einzigen welche die Metalle dem Boden abzugewinnen wissen, geschät find, schwingen fie fich durch ihre höheren Fähigkeiten zu Macht und Burden empor (Mohammed 294, 345 ff., Cuny im Bull. soc. géogr. 1854 II, 114). Nach Eichthal's Auficht (p. 65), welche die Insel Meroe ale ein früheres Befigthum der Fulah bezeichnet, mare Darfur jest ihre Oftgrenze, doch scheint ce daß, wenn man der Ramensähnlichkeit trauen darf, auch die Felati unter 5 n. B. im Beften des weißen Ril (bei Werne 263 und Karte), vielleicht auch die Filawi unter 80 n. B. im Often dieses Fluffes (bei Brun-Rollet 110 und Rarte) Fellata find: beide gelten für Muhammedaner und von den letteren heißt es daß fie rothbraun von Farbe und friedliche Land. bauern seien - Angaben, die jener Bermuthung jedenfalls wenigstens eher günstig ale ungunftig find.

Welchen Typus das Bolk der Fulah eigentlich an sich trage und was für Mischungen desselben mit Negerelementen wir vor uns haben wo die Reisenden schlechtweg von Fulahs reden, ist fast noch ganz uns aufgeklärt; die bis jest vorhandenen Nachrichten liefern für die Entsscheidung dieser Fragen nur sehr schwache Anhaltspunkte.

Raffenel (106, 266) hat früher geglaubt die Bevölkerung von Futatoro in drei Haupttheile unterscheiden zu können, nämlich in die eingeborenen Neger (Torodos), die ihnen stammfremden eingewandersten Peuls oder Pulen und die Mischlinge theils jener beiden unter sich, theils der Pulen mit Jolofs und Mandingos (Toucouleurs)\*. Er hat damit die weitere Angabe verbunden (263 ff., 374) daß die Pulen oder Fulahs im engeren und eigentlichen Sinne in Futatoro meist als hirten ohne Bodeneigenthum in einem Verhältniß der Unterordnung und Tributpslichtigkeit zu den Toucouleurs stehen wie in Bambut, wo

<sup>\*</sup> Benig zuverlässig scheint die Angabe Dard's 148 not. zu sein daß die Fulahs sich in drei Rasten theilten: Peules (Arieger), Fulahs (Landbauer und hirten), Toukirères (muhammedanische Priester und heidenbekehrer).

man daher ohne alle Rücksicht auf die Abstammung tributpflichtige Menschen "Beuls" nenne. Daß die begabteren Toucouleurs, welche fast alle lesen und schreiben können und fanatische Muselmänner find, Die Peulen, die meist in tiefer Unwissenheit dort leben, theils in Abhängigkeit von fich erhalten theils vertrieben haben, verfichert auch Bouet-Willaumez (34 f.). Da der Rame "Toucouleur" den Gin= geborenen felbst völlig fremd ift und nur von den europäischen Bandlern angewendet wird — er stammt mahrscheinlich aus dem Englis schen "two colours," da jene Menschen theils schwarz theils roth find (Raffenel a. II, 347) -, so geht aus dem Obigen nur so viel hervor, daß die eigentlichen Fulahs in Futatoro von einem Mischlingsvolke beherrscht werden zu dessen Entstehung fie selbst wesentlich beis getragen haben. So wenig aber der Rame "Toucouleur" irgend eine ethnographische Bedeutung hat, so wenig ift dieß mit dem Namen "Torodos" der Fall, der nichts weiter als die Bewohner von Toro überhaupt bezeichnet ohne alle Beziehung auf ihre Abstammung. Bur Ents scheidung der Frage aber mas für ein Regervolt es gewesen sein möge das die einwandernden Fulahs in Futatoro vorfanden und mit dem fle sich mischten, bietet sich nur die eine Thatsache dar, daß nach Kölle a. die dortige Sprache, das Toronka, jum Sprachstamme der Mandenga (Mandingo) gehört, was kaum noch einen Zweifel darüber läßt, daß die Torodos, die insgemein Fulahs von Futatoro genannt werden, ein Mischvolk von Fulah und Mandingo find, in welchem das lettere Element phyfisch und moralisch das Uebergewicht erlangt hat.

Aus diesem Berhältniß wird leicht begreislich daß auch die Touscouleurs oder Toucoulaures, die doch für Fulah zu gelten pstegen, nicht die Fulah-Sprache reden (Boilat 388). Dagegen beruht es, wie jest deutlich sein wird, auf einer völlig unrichtigen Auffassung der Sache, wenn Barth (IV, 146 f.) die Torode, die in Futa wie in dem Reiche von Sakatu die herrschende Kaste bilden, zu den von den Fulah verschlungenen Völkern zählt und überdieß angiebt daß das Jolos-Element in ihnen vorwiege; wenn er aber hinzusügt daß diese Torode, Menschen von hohem Buchs und starkem Bau — und durch diesen (dürsen wir hinzusehen) den Mandingo, nicht den Fulah sich nähernd — ganz besonders zu der Mannigsaltigkeit mitgewirkt hätten die der Fulahtypus zeige, so darf dieß nur so verstanden werden daß

eben jenes Mischlingsvolk von Futatoro es hauptsächlich mar, das in der neueren Zeit unter dem Ramen der Fulah selbst große Eroberungen machte und sich weithin über den Continent verbreitete.

In mehreren Sagen, die Raffenel (a. II, 297, 310, 318) mitgetheilt hat, spielen die Torodos eine hervorragende Rolle. derselben leitet die Entstehung der sechs Rasten die sich bei den Fulah finden, von feche Brudern ab, deren jungftem es zulest gelang einen ehrgeizigen Mann, in dessen Dienst er stand, auf den Königethron ju fegen, nachdem die übrigen fünf fich vorher vergebens bemüht hatten ihm zur Oberherrschaft zu verhelfen: von dem jungsten stammt daher die höchste Raste ab, die Diavandous, von dem ältesten die zweite der Richter und Gelehrten (Torodos) und von den übrigen nach der Reihe die folgenden Raften der Bailos oder Gisenarbeiter, der Tiapatos, welche Rrieger und Jäger find, ber Roliabes ober Jäger und endlich der Tioubalous oder Fischer. Wir können diese Sage nicht mit Raffenel für so alt halten, daß wir die Zeit auf die fie fich bezieht, vor die Einführung des Islam bei den Fulahs zu seten geneigt wären, denn theile trägt die Erzählung selbst durchaus nicht den Stempel hohen Alterthums, theils weist die zweite Rafte und in ihr die Verschmelzung der Richter und Gelehrten - es können boch wohl nur Roran-Gelehrte gemeint fein - deutlich genug auf Berhältniffe hin die gerade den muhammedanischen Regervölkern eigenthumlich sind. Da sich ferner vier ber genannten Raften in Raarta wirklich vorfinden (Diavandous, Bailos, Koliabes, Tioubalous), in anderen Landern aber von einer herkömmlichen Eintheilung der Fulahe in seche Raften gar keine Rede ist, so wird es wahrscheinlich daß unter den Torodos eben nichts weiter zu verstehen sei als Männer aus Futatoro, d. h. aus dem Lande von welchem nach dem allgemeinen Glauben der Fulah ihre religiösen Erhebungen seit der Bekehrung jum Islam vorzüglich ausgegangen sind (Raffenel a. II, 354, Kölle a. 18), und es erklärt sich daraus leicht weshalb nun gerade diese Torodos als die Rafte der Richter und Gelehrten, nämlich ale Beidenbekehrer und Roran-Belehrte, in jener Sage auftreten. Rur ihr Rame scheint spater in Raarta außer Gebrauch gekommen zu sein, ebenso wie der Rame der vierten Rafte, Tiapato, mit welchem jest in jenem Lande schlechthin die Mauren bezeichnet werden. Raffenel erklärt diesen letteren Umftand daraus, daß die Rafte der Tiapatos in die Bufte ausgewandert und dort zu einer Mischlingsbevölkerung geworden sei. Indeffen liegt auch dafür eine andere Erklärung näher. Gine zweite Ueberlieferung der Fulah (a. a. D. 318) berichtet nämlich, daß Futatoro zu einer Zeit da die Fulah dort bereits anwesend maren, von Mauren beherrscht wurde, bis der Eroberer Koli von Bondu aus vordrang, jene übermand und am linken Ufer bes unteren Genegal ein großes Reich gründete. Auch die Jolofe murden durch Roli zurückgedrängt; unter seinen Rachfolgern aber, die zum Theil dem Islam feindlich gefinnt maren, erhob sich die Macht der Mauren und Jolofs wieder, bis endlich (nach einer p. 339 ff. erzählten Tradition) die Militärherrs schaft in Futatoro durch einen Marabut gestürzt wurde und von ba an ein theokratisches Regiment eintrat: feit dieser Beit besteht ber 36. lam wieder in voller Strenge und Futatoro wird von dem Siratik (eigentlich Satighy) beherrscht, die übrigen Fulahs aber von dem Almamy. Diese Erzählung nun läßt erkennen daß unter den Tiapatos nicht in die Wüste ausgewanderte Fulah, sondern in die Fulahlander eingewanderte Mauren zu verstehen sind, deren Rame aber mit ihrer Besiegung und Vertreibung wieder verschwunden ift - indessen durfen wir nicht verschweigen daß nach einer später anzuführenden Rotiz Barth's (1, 275) auch eine Auswanderung von Fulahs in die Bufte und namentlich nach Tauat stattgefunden hat, nur ist dieß schwerlich auf eine bestimmte besondere Raste zu beziehen.

Noch eine zweite Folgerung die sich aus dieser Ueberlieserung ziehen läßt, darf nicht übersehen werden, daß nämlich die Torodos nicht bloß ein Mischvolt von Fulah und Mandingo sind, sondern daß, wenn auch diese beiden Elemente in ihnen vorherrschen, doch auch noch andere Bölker ihren Beitrag geliesert haben: zu diesen gehören zunächst die Mauren und die Jolof, zu denen Boilat (388) dann noch die Sererer und Serrakolet fügt, mit der Bemerkung daß Jolof und Serrakolet von reinem Blute ebenfalls in Futa leben (ebend. 394). Es ist wohl möglich daß auch die dritte Sage bei Raffenel von einem Araber houba, der nach Futatoro gekommen sei und die Torodos zum Islam bekehrt habe, nicht ohne historische Grundlage ist; daß einige arabische Elemente in jene übergegangen seien, läßt sich nicht unwahrscheinlich sinden, nur steht der darauf gestützten Annahme, welche die Torodos zu Mischlingen von Arabern und Regern macht, die Sprache durchaus entgegen, und es ist überdieß bekannt genug

wie gewöhnlich es ist, daß africanische Bolter nach ihrer Betehrung zum Islam sich aus bloßer Citelkeit arabischer Abkunft rühmen.

Wenden wir uns von Futatoro nach Futadjallon, so werden hier die heidnischen Eingeborenen, Djalonke, als sehr schwarze plumpe Neger beschrieben, obwohl ihre Weiber hübsche Züge, schöne Augen, etwas gebogene Rasen und kleine Lippen haben sollen (Mollien 244, 325, Caillié I, 364). Ihre Sprache ist den Fulahs unverständlich und ein Dialekt des Mandingo (Caillié I, 278, Clarke 87, Kölle a.) Ob die häßlichen Neger welche Hecquard (268) im südlichen Theile von Tenda sand, zu den Djalonke gehören, hat er nicht angegeben. Die Hauptmasse der jezigen Bevölkerung von Fustadjallon verdankt der Mischung der Fulah mit jenen ihren Ursprung. Wenn Hecquard (138) bemerkt daß sich die Djalonkes mit Mandingos gemischt hätten, so beruht dieß wahrscheinlich auf Verwechselung, obwohl eine solche Mischung stammverwandter Bölker natürlich durch die mit den Fulahs nicht ausgeschlossen ist.

Als Mischlinge von Fulah und Mellinke oder Mandingo find ferner die Ssissibe oder Sspllebaua zu nennen, welche in der Umgegend von Sakatu vorherrichen, die Djauambe, die mit den Imoscharh zusammen die Rlaffe der Handwerker in Sakatu ausmachen (Barth IV, 177), und vielleicht die Zoromaua, welche die Hauptbevölkerung der Stadt bilden (derf. in 3tsch. f. Allg. Erdk. III, 61). Die Djauambe oder Soghoran find, wie es heißt, durch die herrschenden Fulah tief herabgedrudt worden; über die Sspllebaua, von deren phyfischen Eigenthümlichkeiten wir nichts mitgetheilt erhalten, hat Barth (IV, 145) nur noch die durch nichte begründete Berficherung gegeben, daß sie die Sprache der Fulah angenommen, ihre eigene aber vergeffen hätten; ebenso wie er dagegen von den Gasbero in der Rahe von Garho oder Gogo am Niger bemerkt daß fie Fulah seien, jest aber die Sonrhan-Sprache redeten, ba ihnen ihre eigene verloren gegangen Dagegen ift nach Kölle (a. 18) Silibama vielmehr sei (V. 225). der Name des Ortes in Futatoro, von wo die Eroberungen der Fulah vorzüglich ausgegangen find, und es fällt hiermit die Annahme eines Sprachentausches von selbst hinweg als unnug und unftatthaft zugleich.

Dieß ist so ziemlich Alles was sich bei dem gegenwärtigen Stande unserer Renntnisse über die Mischungen sagen läßt welche die Fulah

theils erlitten theils direct hervorgebracht haben. Auf indirectem Bege haben sie durch ihr Bordringen als Eroberer ebenfalls mannigsache Bölkermischungen verursacht: so sind ihnen namentlich nach Aufst theils frei theils gezwungen Eingeborene von Yariba, Eggara und Bornu gefolgt, deren Sprache man dort hört (Allen and Th. II, 103), und nach Sakatu solche aus Ruffi und Yariba (3tsch. a. a. D.).

Da die Fulah gegenwärtig so vielfach mit Regern gemischt sind, daß es zweifelhaft ist ob sie überhaupt irgendwo noch in voller Reinheit vorkommen, auf der andern Seite fich aber nicht annehmen läßt, daß sie durch Beimischung von Elementen der weißen Race in mehr ale gang unbedeutendem Maaße eine Beranderung erlitten hatten, bleibt nur übrig den Typus der Fulah welcher fich der kaukasischen Form am stärksten nähert, zugleich als denjenigen anzuseben welcher bem reinen und eigentlichen Fulah : Thpus am nächsten kommt. Für diese Anficht spricht auch der Umstand daß die kupferfarbigen (bronzerothen) Toucouleurs höher stehen als die schwarzen, die als fleißige Arbeiter viel verwendet werden (Boilat 391): demnach entsprechen ihre leibliche und geistige Begabung einander, und Mischung mit Regern scheint die einzige, oder doch die Hauptursache der Berschiedenbeiten zu sein die fich unter ihnen finden. Aus diesem Gesichtspunkte muffen wir die reinen Fulah, wie ihr Name sagt, für gelbe Menschen halten mit ovalem Gesicht, langem schlichtem haar und regelmäßigen Bugen, wir muffen ihnen eine breite und ziemlich hohe Stirn, einen beträchtlich größeren Gesichtswinkel als dem Reger, ein großes wohlgebildetes Auge, etwas gebogene, fast römische Rase und einen kleinen Mund mit Lippen von europäischer Form zuschreiben. Die Einzelangaben aus denen dieses Resultat hervorgeht, find folgende.

Die Menschen welche Raffenel für reine Fulah (Peuls) hielt, beschreibt er (263 ff.) als rothbraun mit breiterer Stirn und größerem Gesichtswinkel als die Neger; das Haar ist weniger wollig, meist länger als bei diesen und in Flechten vertheilt, die Nase minder platt und der Nasenknorpel ebensogut entwickelt als bei der weißen Raçe, die Lippen klein, das Gesicht oval. Caillié (I, 277) fand die Fulah so verschieden von den Mandingo, daß er als die einzige Uehnlichkeit die sie mit diesen hätten, das wollige Haar bezeichnet. Indessen ist auch diese Aehnlichkeit nur scheinbar: die Fulah am Gambia sind groß und wohlgebildet, von regelmäßigen guten Zügen, kleinem Mund, euros

paischen Lippen, etwas gebogener Rafe, schönen Augen mit langen Libern und guten Brauen, sanftem und seidenartigem, nicht wolligem haar (Ingram im J. R. G. S. XVII, 153). Daß ihre Farbe ziemlich start wechselt, hatte ichon M. Park (I, 26, 91 f.) bemerkt. In Futadjallon, wo Hecquard (161 f.) wie Thompson (im J. R. G. S. XVI, 136) bei einigen gang europäische Büge fand, wechselt fie von gelb bis olivenbraun, ja der Almami Omar, den Hecquard in Timbo besuchte, war tief schwarz, wie ein großer Theil der Toucouleurs von Futatoro, seine Mutter dagegen fast weiß (Hecquard 219); namentlich sind es die dortigen Säuptlinge welche europäische Gesichtsform und kein krauses Saar haben (ebend. 234). In Yariba ift die Farbe der Fulah fast weiß, dieselbe wie die der niederen Klassen in Portugal und Spanien (Clapperton 102, 142). In Bondu sind sie mittels groß (5' 10" groß fanden fie Laird and Oldf. (II, 85) in Rabba am unteren Niger), haben größere rundere Augen und weniger wolliges haar als die Reger (Gray and D. 185). Die Weiber der Fulahs am Senegal find die schönsten unter allen in jenen Landern und haben fanfte, zarte Stimmen (Boilat 385). In der Rähe von S. Leone denn selbst bis dahin reichen die Fulah, wie wir früher bemerkt has ben — beschreibt sie Matthews (96) als den oftindischen Laskars sehr ähnlich: gelblich von Farbe mit langem Besicht, langem Saar und großer römischer Rase. Der Kopf der Fulah wird häufig als auffallend klein angegeben (Laird and Oldf. II, 85). Barth (II, 505, 544) der fie hauptsächlich in den öftlichen Theilen ihres Gebietes sah, nennt sie eine Mittelrace zwischen Arabern und Berbern auf ber einen, Regern auf der anderen Seite, mehr jedoch in hinficht ihres Charakters als ihrer äußeren Erscheinung; die Männer, fügt er hinju, find oft febr hubsch und mohlgebildet bis jum Alter von 20 Jahren, dann aber tritt ein affenartiger Ausdruck an ihnen hervor der die tautafischen Buge zerftort. Endlich find noch zwei Buntte zu erwähnen in denen sie sich von den Regern unterscheiden: sie haben öftere schon in jungerem Alter Bart ale diese, benen er erst spat keimt (Raffenel a. I, 334), und machen fich keine Sautnarben, weil ihnen diese ale Beichen ber Sklaverei gelten (Laird and Oldf. II, 325).

Ueber das Berhältniß in welchem die Fulah-Sprache zu andern africanischen Sprachen steht, gehen die Ansichten bis jest noch sehr weit auseinander. Während Bleek (Lang. of M. p. V) sie in eine

nähere Beziehung zu den Sprachen der Attraer und Jolofe setzt und eine gange Reihe von westafricanischen Sprachen zur fübafricanischen Ramilie zu rechnen geneigt ift, Wilson aber (im J. Am. Or. Soc. I, 344) das Fulah der Mandingo-Gruppe zuweift, finden wir von Kölle (a.) jedenfalls vorsichtiger dasselbe nicht nur aus dieser letteren ausgeschieden, sondern auch als isolirt ftehende Sprache bezeichnet. Benn eine Bermandtschaft desfelben zu sudafricanischen Idiomen besteht, so ist sie doch jedenfalls nur eine sehr entfernte (Barth IV, 150 Auch untereinander weichen die Sprachen der Fulahs oft beträchtlich ab, wie aus den Beispielen hervorgeht die Kölle (a.) mitgetheilt hat: fie betreffen das Fulah von Futa-dichalu, Galum, Rano und Goburu, von welchem letteren wieder das Fulah von Adamaua sehr verschieden ift (Barth II, 448). In hauffa scheinen die Kulah die Landesfprache ebenso gut ale ihre eigene zu reden (ebend. IV, 565), und in der Umgegend von Timbuktu sprechen fie Sonrhay — nicht Riffur, wie Caillié (II, 326) irrthümlich angiebt (Barth IV, 321) —, daneben aber haben fie unter fich ihre eigene Sprache, die mit der von Futadjallon nicht übereinstimmt.

Eine vergebliche Mübe, wie es scheint, hat fich Eichthal gegeben, indem er nachzuweisen gesucht hat, daß die Fulah ein Bolk von malaio-polynesischer Race seien und innerhalb dieser den Javanen zunachst ständen. Die sprachlichen Grunde die er für diese Anficht beigebracht hat, sind jedenfalls schwach genug, und die Sitte, daß fie Rola- oder Gurunuffe ale Reizmittel tauen, ift ale Barallele zu bem Gebrauch von Betel und Areca bei den Malaien taum nennenswerth. Die gelbliche Hautfarbe der reinen Fulah ließe fich schon eber geltend machen, wenn nicht bas verhältnigmäßig frühe Reimen bes Bartes und der ganze leibliche Typus derselben überhaupt diesen Umstand mehr ale aufwöge. Die Gegenwart einer malaiischen Bevölkerung auf Madagascar nimmt jenem Gedanken Gichthal's allerdings nicht nur das Abenteuerliche das er sonft haben würde, sondern läßt ihn auch als eine sehr einfache und naheliegende Combination erscheinen; da dieß jedoch so ziemlich Alles ist was sich zu seinen Gunften sagen läßt, verdient er teine weitere Berudfichtigung. Mollien's (160) Annahme daß die Fulah wie die Jolof von Norden hinabgedrängt in die Futalander gelangt seien, hat wenigstens die auch von Boilat (388) wieder ermahnte Sage für sich, welche dieß behauptet; indeffen giebt die vorhin aus Raffenel mitgetheilte Ueberlieferung von einer Maurenherrschaft in den Fulahländern in früherer Zeit zur Erklärung dieser Sage den Gedanken an die Hand, daß die mit den Mauren gesmischten Fulah (Tiapatos) ihr Stammland natürlicher Weise im Rorden, im Gebiete der Mauren selbst suchen. Die Ansicht daß die Fulah ein Mischvolk von Arabern und Negern seien (Richardson I, 312, Clapperton 435), welche sich ebenfalls auf eine Sage der Eingeborenen stützt, ist als unhaltbar aus sprachlichen Gründen schon erwähnt worden.

Castelnau (p. 9) läßt die Fulah von den alten Wegpptern abstammen, womit man die Angabe des Sultan Bello (bei Denham Append.) in Berbindung bringen könnte, daß die Bewohner der Provinz Guber (Gober) als Nachkommen der Ropten allein Freigeborene feien unter allen Stämmen von Sauffa, und daß fie durch Tuarege die von Augila hergekommen, von Norden herabgedrängt worden seien (vgl. oben p. 15). Wie es fich hiermit verhalte, werden nur die genauesten linguistischen Untersuchungen zur Entscheidung zu bringen im Stande sein. Daß die Fulah entweder überhaupt nicht aus Africa oder wenn aus diesem, nur aus den Ländern im äußersten Nordosten dieses Erdtheiles stammen, bezeugt ebenso bestimmt ihr leiblicher Typus als ihr Charakter, ihre Sitten und ihre Lebensweise. Allerdings find fie in neuerer Zeit, und namentlich feit der Mitte Des vorigen Jahrhunderte, aus ihren westlichen Sauptlandern vorzüglich nach Often und Guben mit Macht vorgedrungen, aber dieß steht ber Ansicht nicht im Wege, daß die Richtung ihrer älteren Wanderungen und wahrscheinlich auch ihrer Einwanderung im Allgemeinen von Often nach Westen ging (wie Barth IV, 149 annimmt). Rur daß selbst so weit nördlich wie im Tauat viele Fellatah feit alter Beit anfäßig find (ebend. I, 275), weist nach einer anderen Richtung hin und läßt vermuthen daß fich dieses Bolt in Ufrica nicht minder weit und in denselben Sauptrichtungen (von Often und Rorden nach Beften und Guden) verbreitet habe als die Araber. Wir haben gesehen daß fie fich im Often bis in die Länder am weißen Nil verfolgen laffen, obwohl dort nur kleine Refte derfelben aus alter Beit fich erhalten zu haben scheinen, und vielleicht ift die Sage welche Hecquard (224) bei ihnen im fernen Beften fand, ale eine Spur ihrer altesten Geschichte zu betrachten, die Sage daß sie in Folge großer Kriege aus Often gekommen seien, ursprünglich

als weiße Menschen, die sich aber mit eingeborenen Beibern, später jedoch nur untereinander verheiratheten.

Die Sultane bes Reiches von Gana ober Ghanata, bas ichon por Muhammed 22 Herrscher zählte, maren, wie die Chronik des Ahmed Baba berichtet (3tsch. d. d. morg. Ges. XI, 526), von weißer Karbe. Es liegt nahe dabei an eine Fulahdynastie zu denken, die demnach schon vielleicht 300 Jahre vor Muhammed hier bestanden hatte. Barth (IV, 150), der geneigt ist die Fulah mit den Pyrrhi Aethiopes des Ptolemäus zu identificiren, sucht jene Ansicht noch weiter dadurch au ftuben, daß er bemerkt, der erfte Berricher von Ghanata der genannt werde, Wakadja-mangha, habe offenbar einen Rulah Titel. Gründet fich indessen, wie es scheint, diese Angabe nur darauf, daß mangha oder mangho in der Fulah-Sprache "groß" bedeutet, so dürfte fie eben kein großes Gewicht haben, zumal da jener Rame auch Wakayamagha von Barth selbst geschrieben wird und ein Manssa Magha (Sultan Magha) als herrscher von Melle ebenfalls vorkommt (IV, 600, 614), das doch entschieden kein Fulah-Reich mar. Immerhin mag es sein daß Fulahs in jener Zeit nicht allein in Westafrica gegenwärtig maren, sondern auch einen Theil der Bevölkerung ausmachten dem es nicht an Einfluß fehlte; außer den angeführten schwaden und zweifelhaften Spuren weift aber nichts darauf bin, daß fie schon damale eine herrscherstellung den Regern gegenüber eingenommen hatten, und wenigstens das was wir aus spaterer Zeit über sie erfahren, macht es kaum wahrscheinlich daß dieß der Fall gewesen märe.

Ahmed Baba (a. a. D. 535) erwähnt die Fellan allerdings als ein bedeutendes und mächtiges Bolk im Süden und im Nordwesten des Sonrhap-Reiches, zum ersten Male im J. 898 und 905 Hebsch. (1492 und 1499/1500), fast um dieselbe Zeit zu welcher sie auch in den frühesten portugiesischen Berichten als ein mächtiges Bolk vorkommen, — diese erwähnen ihrer nämlich um 1534 im Quelllande des Rio grande, wo sie unter Temala (dem Damel?) gegen die Mandingo Krieg führten (Ritter Erdk. I, 348, Prichard Uebers. II, 70) — aber das Land Futa erscheint bei ihm in jener Zeit als den Galas (Guluf, Jolos) unterthänig, die er als vortressliche und fast ausgezeichnete, nur nicht tapsere Menschen schildert. Wie sich hiermit die Behauptung vereinigen lasse daß jener Chronist die Jolos als zu den

Rulah gehörig betrachte (Barth IV, 146), läßt fich nicht absehen. In der Chronit der Sultane von Bornu (3tich. d. d. morg. Gef. VI, 311) wird von Scheichs der Fellatah erzählt, die gegen Ende des 13. Jahrh. nach Bornu tamen um dem herrscher bieses Reiches zu buldigen; die ersten Nachrichten von Riederlassungen der Fellatah in Bornu aber fallen um das 3. 1570 (Barth II, 331). hirmi heißt es bei Barth (III, 385) daß die von auswärts kommenden Eroberer vor 300 Jahren Ansiedelungen der Fulah dort vorgefunden hätten, doch wird anderwärts (IV, 151) von ihm nur behauptet daß fie im Anfange des 17. Jahrh. in diesem Lande bereits ansäßig gewesen seien. Diese Daten machen es zwar mahrscheinlich daß die Ausbreitung der Fulah über Mittelafrica bis in deffen westliche Theile in eine frühe Zeit zu setzen ift, fie enthalten aber nichts jur Begründung der Annahme daß fie ichon in alter Zeit eine Berrscherstellung in diesen Ländern eingenommen hatten, vielmehr scheinen fie fich damals ganz ähnlich zu den Eingeborenen verhalten zu haben, wie dieß auch neuerdings immer noch da der Fall ist, wo sie als mehr vereinzelte Ankömmlinge und zerstreute Anfiedler fich innerhalb eines stammfremden Bolkes festsetzen. So schildert sie z. B. Boilat (384): die einzigen Eingeborenen von Futatoro die fich Poulou nennen und bei den Jolofe Beule heißen, haben kein Baterland und find kein Bolk, sie heirathen nur untereinander und lassen sich als friedliche Hirten und Landbauer überall nieder wo es ihnen erlaubt wird. Daß fie fich aus dieser untergeordneten Stellung ichon vor ihrer Bekehrung jum Islam herausgearbeitet haben, ift möglich, aber es ift kein Grund vorhanden dieß anzunchmen; sicher dagegen ift es daß fie nach und wesentlich in Folge derselben — wir wissen nicht in welcher Zeit fie begonnen hat — als ein gewaltiges zerstörendes Eroberervolk aufgetreten find, während fich die hier und da noch heidnisch gebliebenen ober in's Beidenthum wieder zurüdgefunkenen Fulah (in Fuladu, Baffulo, am unteren Niger und am Gambia - Caillié I, 442, Clapperton, Hecquard 138) in feiner Beziehung über bas Riveau der Reger erhoben zu haben scheinen.

Es ist schon anderwärts angeführt worden daß die Fulah in früheren Jahrhunderten zum Berfall des Sonrhap-Reiches mitwirkten, daß sie die Blüthe des Handels von Timbuktu zerstören halfen und die Macht von Bornu bedeutend schwächten. Das interessanteste und

großartigste Beispiel von Machtentwickelung aber welches fie gegeben haben, gehört erst dem 19. Jahrh. an. Ale der Scheich Othman Danfodie (Sohn Fodie's) nebst anderen Fulah = Bauptlingen im 3. 1802 von Baua, dem Beherrscher von Gober, vorgefordert und wegen fei= ner Anspruche und Uebergriffe zurechtgewiesen wurde, emporte er fich gegen diefen; zuerft ungludlich, dann entschieden gludlich im Rriege erbaute er Sakatu, das seitdem der Mittelpunkt der Fulah-Macht und Sauptstadt eines ausgedehnten Reiches murde.\* Gein hochbegabter Sohn Mohammed Bello, gleich ausgezeichnet durch friegerischen Seift wie durch Liebe zu Gelehrsamkeit und Bildung, verwendete seine gange Thätigkeit darauf dasselbe zu befestigen und zu ordnen. Richt zufrieden mit seinen Eroberungen im Guden und Often suchte er seine Berrschaft selbst bis in die Bufte auszudehnen, doch blieb feine an den Sultan von Air gerichtete Aufforderung sich ihm zu unterwerfen vergeblich (Richardson a. II, 11). Ihm folgte sein Bruder Atītu (1832-37) und diesem der namentlich ale Feldherr minder bedeutende Alīu, ein Gohn Bello's von einer Stlavin, unter welchem bas Reich in einen Buftand der Schwäche und halber Auflösung versant, mabrend Chalīlu, ein Brudersohn Othman's den westlichen Theil desfelben von der Hauptstadt Gando aus beherrschte (Barth IV, 152, 197; der berühmte Rriegsgefang Othman's ebend. im Anhange III; Clapperton 278 ff., Eichthal 13 ff.). Der religiöse Charafter dieser Erhebung der Fulah spricht sich u. A. darin aus, daß Sakatu von Othman auf der Stelle erbaut murde, mo diefer die übernatürliche Erscheis nung hatte die ihm gebot die Beidenlander dem Islam zu unterwerfen. Aehnliche Rämpfe, von religiösem Fanatismus erregt und getragen (Boilat 410), find (wie schon erwähnt) auch in Futatoro mehrfach ausgebrochen, und so hören wir auch noch neuerdings von einem unter den Fulah (1828) aufgestandenen Propheten und Reformator des Glaubens, der nach einer Niederlage, welche seine Partei zur Strafe ihrer Günden (wie man fagte) erlitten hatte, mit eigener Sand sein Rind zur Gühne opferte (d'Avezac im N. Journ. As. IV, 182 p. 201). Die Statthalter des Sultans von Sakatu haben in de

Diese Erhebung der Fulahs ist ohne Zweisel identisch mit derjenichn von welcher Mohammed el Tounsy a. 290 ff. erzählt, nur stellt letztert den Fulah Zaky, der das große Reich gründete und seine Macht von Tinbuktu bis nach Bornu ausdehnte, vorzugsweise als religiösen Resormator dar der die Reinheit des Islam habe wiederherstellen wollen.

Provinzen des Reiches ihren Sit: in Kano, Ratschena, Katagum, Saria, Boberu, Jacoba und Hamaruma.

II. Das Auszeichnende der Fulahs in culturhistorischer Beziehung ist hauptsächlich ihr Hirtenleben und ihre oft bis zum Fanatismus gesteigerte Hingebung an den Islam. Beides hat dazu beigetragen sie den Arabern zu verähnlichen und diese Aehnlichkeit hat (wie Barth III, 326 bemerkt) — wo sie nämlich später gekommen sind als diese — ihr Bordringen sehr erleichtert.

3mar ift es zu viel behauptet wenn Eichthal (p. 6) sagt, daß am Niger überall mit den Fulahe, wenn fie fortziehen, auch die Biebbeerden verschwinden, aber allerdinge find fie in den Regerlandern die hauptsächlichsten und besten, am unteren Riger sogar die einzigen Biehzüchter (ebend. 257 ff.), nämlich mas Rindvieh betrifft, denn die dortigen Reger besiten nur Schweine, Ziegen, hämmel und Geflügel. Die Batta in Adamaua nennen das Rind mit einem Fulah - Wort, die Muffgu, Marghi und Kotoko dagegen haben einen Haussauffa-Ramen für dasselbe (Barth III, 210). Am Riger oberhalb Timbuktu hat Caillié größere Beerden nur bei den Fulahe gefunden. Wie den Eingeborenen von Yariba, welche Bieh nicht zu behandeln verstehen, find fie auch den sonft ihnen kaum nachstehenden Mandingos in dieser Sinficht überlegen (Lander I, 223, Park I, 94, Winterbottom Um Gambia werden sie im vorigen Jahrhundert ale fleißige, beschwerlich und mühsam lebende Hirten-Romaden geschildert, die von den Mandingos gedrückt, fich doch allerwärts unter und neben ihnen niederlaffen und dort überall gern gesehen find, weil sie jene mit Betreide das sie selbst bauen, und andern Lebensmitteln verforgen. Ihr Bieh binden sie Nachts in der Mitte ihrer Dörfer an um es gut zu bewachen, und sie find hier wie auch in Bornu die einzigen welche eine vortreffliche Butter zu machen verstehen (Allg. Sift. der R. III, 177 ff. nach Jobson, Moore 21 ff., Denham II, 235). Reben der Biehzucht treiben sie meistens auch Landbau. In Futatoro steht dieser so hoch in Ehren, daß der König und die Großen ihn auf ihren Ländereien sogar selbst leiten (Bouet-Willaumez 34), und in Futadjallon, mo alle handwerke ben Stlaven zugewiesen werden, be-

hält sich der freie Fulah die Feldarbeit und den Krieg als sein ausschließliches Geschäft vor (Hecquard 241). Er wird meift in forgfältigerer Beife betrieben als bei ben Regern: man rottet das Unfraut vor der Aussaat aus und gewinnt zwei Ernten nacheinander von demselben Stücke (Winterbottom 77, 157), man giebt dem Lande eine gefurchte oder glatte Oberfläche, je nach feiner Beschaffenheit, mit Rücksicht auf die Bewässerung (Caillie I, 432), trocknet bisweilen Gümpfe aus um Land zum Anbau zu gewinnen (Hecquard 211) und ftellt in den Feldern Rorbe mit Steinen auf, die durch Fäden miteinander verbunden, geschüttelt werden um durch den verursachten Lärm die Früchte vor den Bögeln und anderen Thieren zu schüten (Raffenel 444). hirse, Baumwolle, Indigo, Reis und Tabat find die Sauptprodutte welche gewonnen werden. Sauffa, wo namentlich Durrha, Bataten, Beigen außer den eben genannten Ruppflanzen von den Fulahs gebaut werden, ift ihr Landbau sorgfältig, sie behaden die Felder mehrmale (Clapperton 295).

Wo die Fulahs in nicht allzu armlichen Verhältniffen leben, kleis den sie sich anständig und zwedmäßig: in ihren westlichen Ländern tragen sie gewöhnlich weite Beinkleider, ein weites Obergewand und Sandalen (Winterbottom 135, Caillié I, 277), in Bondu verhullen fich die Beiber mit einem baumwollenen Schleier (Gray and D. 186). In einigen Gegenden, namentlich am unteren Riger, pflegen fie die Rägel an Sanden und Füßen mit henna roth zu farben und geben den einzelnen Bähnen bisweilen verschiedene Farben; am häufigsten blauen sie dieselben mit Bura-Rug und das Saar mit Indigo, die Augenlider aber bemalen sie mit Schwefel-Antimon (Laird and Oldf. II, 93). Es mag ihnen diese Sitte, die auch in Ruffi und bei den Ibos herrscht (f. oben p. 62), von Arabern mitgetheilt sein, und aus diefer oder einer ähnlichen Quelle ftammt wohl auch das bei ihnen übliche, obwohl nur felten ermähnte Aneten der Glieder (ebend. 95), das fich bei den Arabern und Türken in Rubien ebenfo findet (Hoskins 184). Reinlichkeit an ihrer Person und in ihren Wohnungen, wie sie Moore (24) und Mollien (327) den Fulahs im Besten nachrühmen, find ihnen nicht überall eigen und ihre Wohnungen felbst find von verschiedener Gute. Die Dörfer der nomadisch lebenden Fulahs, die sog. Fulakundas, bestehen aus einer einzigen großen geraden Straße in welcher die Sütten und die Getreideschober fteben; hinter

den ersteren befinden fich wieder fleinere butten von Stroh (Hec-Die Städte find meift febr schmutig, haben frumme quard 131). enge Stragen und bestehen aus Lehmhütten, die Einwohnerzahl derselben erhebt sich 3. B. bei Wurno bis zu 15000 (Barth IV, 163). Biele derselben find wie Sakatu, das übrigens gegenwärtig fich in argem Berfall befindet, mit einer 12' hoben Umfaffungemauer und einem Graben versehen. In den westlichen gandern befitt Genu Debu eine solche Mauer von elliptischer Gestalt, die einen Raum von 150 Deter einschließt, viele vieredige und cylindrische Bastionen und ftarte hölzerne Thore mit hölzernen Schlöffern hat, denen von Algier ähnlich (Raffen el 135, 124, 477, über Boulebane in Bondu f. Gray and D. 125). Die von Fulahe erbaute Stadt Ramato in Ruranto befitt nur zwei mit Ballisaden geschütte und mit doppelten starten hölzernen Thoren versehene Bugange, Falaba ift mit Pfählen eingejaunt und mit 20' tiefen Graben umgeben (Laing 192, 333). Die Moscheen der Fulahe find theile von Stroh theile von Erde aufgeführt (Caillié), die in Timbo ist rund und gut gebaut, obgleich die Stadt durch Kriege stark gelitten hat (Hecquard 201).

Außer in Fuladu scheint die Jagd nirgends zu den hauptbeschäftigungen der Fulahs zu gehören. Rächst der Biehzucht und dem Landbau, die überall, abgeschen vom Kriege, ihre Thätigkeit hauptsächlich in Anspruch nehmen, treiben sie vorzüglich Handwerke und zwar meistens sowohl in größerer Ausdehnung als auch in etwas höherer Bolltommenheit ale die Reger. In den Futalandern fertigen die Beber einen groben, aber dauerhaften Muffelin (Mollien 169). Das Leder- und Baumwollenzeug von Haussa — wo das Rähen und Weben von den Mannern, das Spinnen dagegen von den Beibern beforgt wird -- findet großen Absat in den anderen Regerländern in die es ausgeführt wird (Clapperton 301), und wahrscheinlich ist der Ursprung der ausgezeichneten Färbereien im nördlichen Theile dieses Landes (ein ausgebreiteter Industriezweig der erst seit dem 16. Jahrh. erwacht ist — Barth II, 33), bei den Fulahs zu suchen, denn diese zeigen fich in Bornu als fehr geschickte Beber, Gerber und Farber, besonders aber find die in Rano von ihnen betriebenen Färbereien durch ganz Centralafrica berühmt (Denham II, 265 ff., 205); das gegen steht Ratsena im gangen Sudan in dem Rufe die besten Gerbereien zu besitzen (Barth IV, 100). In Futadjallon, wo sich von

ordentlichem Bergbau freilich nichts findet, wenn man auch bas Eisen aus dem Gestein auszuschmelzen versteht, werden vorzüglich die Schmiede gerühmt, die nach vorliegenden Muftern sehr geschickt arbeis ten, selbst Flintenläufe und schwierige eiserne Schlösser zu Stande bringen und treffliche Drahtarbeiten ausführen (Hecquard 240 f.). Ihr Blasebalg besitt ein doppeltes Rohr und vermag einen constanten Luftstrom zu geben (Winterbottom 127). Handel scheint bie jest nirgende zu ihrem Sauptgeschäft geworden zu sein; doch fanden Watt und Winterbottom, die von Sierra Leone aus zu ihnen gesendet wurden um Sandeleverbindungen anzuknüpfen, bei ihnen die beste Aufnahme und die größte Bereitwilligkeit auf die ihnen in diefer binficht gemachten Vorschläge einzugehen (Bowdich c. 54 f.). Später hat namentlich der Raffeehandel bei ihnen angefangen ben Stlavenhandel zu verdrängen, und sie haben sich sehr besorgt gezeigt ihre Sandelsverbindungen mit den Englandern zu erhalten und maren bereit Alles zu beseitigen was fie stören könnte (Ferguson bei Buxton 285).

Als eine besondere Rlaffe von herumziehenden Sandwerkern und handlern find die außerst schmutigen Laobes ober Lawbes zu nennen, die ohne Baterland zigeunerähnlich unter anderen Bölkern zerstreut leben, geduldet oder sogar gern gesehen, aber verachtet, hier und da auch gefürchtet ale Zauberer. Zwei Brüder, erzählt die Sage, geriethen einst in Elend und Roth; der eine von ihnen entschloß sich daher auszuwandern und versprach wieder zurückzukehren, wenn er in einem Lande Birfe oder Reis entdedt haben wurde. Rach langeren vergeb. lichen Bemühungen glückte es ihm endlich ein folches Land zu finden, aber da es ihm selbst gut ging, vergaß er seinen im Elend schmachtenben Bruder und wurde seinem Bersprechen untreu: dafür murde er mit den Seinigen von allen seinen Stammesgenoffen verftoßen, und dieß ist der Ursprung dieser heimathlosen Raste (Raffenel a. II, 311). Die Laobes sprechen die Fulah : Sprache und bezeichnen den Often als ihre frühere Beimath (Boilat 387, Hecquard 90). Sie fertigen nur Holzarbeiten an: Mörser, Teller und anderes Hausgerathe, selbst Rähne, und gewinnen sonft ihren Lebensunterhalt als Bandler, Laftträger u. s. f.

Der hervorstechendste Zug im Charakter der Fulahs ist ihr strenger, oft fanatischer Muhammedanismus. Sie stehen durch denselben viel-

fach in feindlichem Gegensatzu ihren Rachbarn, obgleich ihnen selbst meift eine große Summe von Aberglauben wie er bei den Regern zu herrschen pflegt, ebenfalls anhaftet und völlig ungestört neben dem Islam bei ihnen fortbesteht (z. B. in Futadjallon, Hecquard 234). In Sauffa, wo ihre Moscheen ordentliche Gebäude find, während man in Senegambien gewöhnlich nur mit Steinen oder Dornen eingehegte Plate ober butten von eigenthumlicher Bauart ale solche benutt (Raffenel 435), find ihre Gebete zwar arabisch, werden aber nur von wenigen verstanden (Clapperton 304). So beschränkt sich an vielen Orten ihre Religiofität darauf, daß fie die äußeren Gebrauche streng beobachten: hier und da beten fie täglich fünfmal (Gray and D. 39); fie leben meiftens fehr mäßig und verabscheuen geistige Betrante (nur in der Rahe der englischen Factoreien am Gambia find fie durch Trunt heruntergekommen, Hecquard 121), verachten Mufik und Tang, da fie alle rauschenden Freuden unter der Burde ernfter Manner halten (indeffen hören wir von Tänzen der Mädchen z. B. am unteren Riger, Laird and Oldf. II, 91), auch rauchen sie keinen Tabat in Futadjallon. Die Beschneidung ift natürlich allgemein und erftrect fich in dem zulett erwähnten Lande gewöhnlich auch auf die Madchen, wie Hecquard (136) ale Augenzeuge verfichert; zugleich herrscht die eigenthümliche Sitte daß den neu Beschnittenen, die 40 Tage lang in einem Saufe zusammenwohnen und eine Art von Unterricht empfangen (Boilat 408), auf einen Monat eine ungewöhnlich hohe Freiheit zugestanden wird: sie dürfen mahrend dieser Zeit entwenden und effen was ihnen beliebt (ebend. und Hecquard 230). Indeffen hat die Einführung des Islam bei ihnen auch viele beffere Früchte getragen.

Sie bilden sich gern und in großer Anzahl zu Koran Gelehrten aus, und da der Koran zugleich bürgerliches Gesethuch ist, hat sich bei ihnen eine Art von Advokatenstand gebildet (Winterbottom 101, 153, Mollien 173, 327, Hecquard 233 f.). In Bondu und Futadjallon haben sie viele Schulen in denen sie, freilich nur Arabisch, nicht ihre Muttersprache lesen und schreiben lernen. Die Schüler, welche zugleich als Pensionäre des Marabut bei dem sie lernen, dessen Felder zu bearbeiten und bei ihrer Entlassung einen Sklaven als Honorar zu zahlen haben, schreiben mit Rohrsedern auf hölzerne Tasseln: die meisten Fulahs jener Länder verstehen daher etwas Arabisch

und sollen es zum Theil neben ihrer Muttersprache sprechen (Raffenel 276, Park I, 93, Moore 21); der Gebrauch von Zissern ist dort aber unbekannt (Gray and D. 184). Die Söhne der vornehmen Fellatahs von Haussa werden zur Erziehung gewöhnlich in eine andere Stadt geschickt (Clapperton 293). In Adamaua, wo noch die pastriarchalische Einsacheit und Reinheit der Sitten herrscht und Industrie sehlt, giebt es noch keine Schulen, aber einzelne Koran-Gelehrte sinden sich auch hier (Barth II, 609). Daß ein Europäer, wie Hecquard (193) von sich erzählt, selbst erbaut war von der wirklichen Andacht mit welcher diese Muselmänner zur Stunde des Salam ihre Gebete verrichteten, ist wohl ein seltener Fall.

Wie tief jener religiofe Bug im Wesen der Fulahs liegt, tritt ferner an ihrem gangen politischen Berhalten hervor. Ihr Glaube ift es der fie zur Eroberung der Beidenlander nach außen treibt, er ift es auch der ihre innere Berfaffung und Regierungsform überwiegend wenigstens da bestimmt, wo sich ihr Leben am freiesten und eigenthumlichsten entwickelt hat, nämlich in den Futalandern. Futadjallon war früher eine Art von theofratischer Republik: der oberfte souverane Rath der Dreizehn, der aus der Zahl der Häuptlinge von diesen und dem Bolke zusammen gewählt wurde, verwaltete die politischen und die religiösen Angelegenheiten des Staates. Dieser souverane Staats. rath, dessen Glieder natürlich immer zugleich Marabuten maren, hatte seinen Sit in Fukumba, bis mit dem Sturze der Oligarchie durch Ibrahim Seuris Timbo Regierungefit wurde, obwohl Futumba außer mehreren anderen Borrechten namentlich auch das behielt, daß aller Rrieg seinem Gebiete fern bleiben muß. Die Bersammlung der Bauptlinge welche in dieser Stadt zusammentritt, fungirt nur noch ale Beirath des Herrschers, des Almami, der seinerseits zwar die Bäuptlinge ernennt, aber über ein Beer und alle Hülfsmittel zum Kriege doch nur unter Buftimmung jener Bersammlung zu gebieten vermag: die Regierungsform ist demnach halb monarchisch, halb republikanisch (Hecquard 185, 225 ff., Gray and D. 39). Futatoro bat eine abnliche theokratische Regierung: der Herrscher ift zugleich der oberfte und heiligste Marabut (Caillie I, 328, Raffenel 142). Jeder einzelne Stamm wählt dort, wenn der Thron erledigt ift, aus einigen privilegirten Familien einen Candidaten zur Berrschermurbe und aus diesen Candidaten ernennt aledann ein hoher Rath den Monarchen felbst,

dem er als höchster Gerichtshof auch später fortwährend zur Seite steht. Da dieser Gerichtshof ihn unter Umständen sogar absehen oder zum Tode verurtheilen kann (Raffenel 260 f.), wird man sich nicht wundern daß Winterbottom (163) das Land vielmehr als ein olisgarchisch regiertes bezeichnet, weil der König sich ganz in der Gewalt der Septemvirn besinde.

In Bondu, wo die Fulah eine mehr untergeordnete Stellung ben Mandingos gegenüber einnehmen, besteht eine absolute Monarchie in Berbindung mit feudalen Ginrichtungen, die den europäischen des Mittelaltere fehr ähnlich scheinen; die freien Menschen machen aber höchstens 1/20 der Bevölkerung aus (Hecquard 279, Raffenel 240, 149). Der König ift zugleich Marabut; er erhält den Behnten von der Ernte, vom eingeführten Salz, erhebt hohe Abgaben von durchreisenden Fremden, man giebt ihm Geschenke u. f. f. (Gray and D. 182). Die Juriediction hat drei Stufen: von der niedrigsten, dem Bauptling des Dorfes, geschieht die Berufung an den Tamfir, melcher wie der die Erbvertheilungen ordnende Imam zu der höheren Rlaffe der Bauptlinge gehört, und von diesem an den Herrscher, der über Leben und Tod spricht (Raffenel 275 ff.). Die Burde des letteren erbt wie die der einzelnen Sauptlinge nach einer weit verbreiteten Regersitte auf den Bruder fort (ebend. 269, 275), mahrend sonft die Erbfolge bei den Fulah in gerader Linie vom Bater auf den Sohn zu geschehen pflegt (Bossi 636). Die Berfassung der Fulah in dem Reiche von Safatu, das durch seine schwache Regierung jest nur noch schlecht zusammengehalten wird (Barth), ift ein reiner Despotismus, da fich der Bestand besselben nur auf Eroberung gründet. Der Gultan erhält Raturalabgaben an Sklaven, Bieh, Früchten, erhebt eine Steuer von jedem Berkaufe u. f. f. Die Gouverneure der Provinzen gelangen ebenso durch Rauf zu ihren eigenen Stellen, wie die niederen Beamten die ihrigen wieder von ihnen erkaufen (Denham).

Bogen und Pfeil sind die ursprüngliche und auch jest noch vielsach die hauptsächliche Wasse der Fulah. Ihre Pfeile sind in den westlichen Ländern nicht selten vergistet. Gegenwärtig besißen sie zum Theil auch Flinten, mit denen sie gleich gut wie mit jenen schießen (Barth I, 446, II, 609, Hecquard 237 f., Winterbottom 211). Die Reiterei, welche besonders in dem Reiche von Sakatu die Hauptmacht bildet, obwohl sie auch sonst nicht sehlt (Aug. Hist. d. R. II, 350), ist

mit Speer, Schwert und Schild ausgerüstet und die Pferde gepanzert. Das heer des Sultans von Sakatu, das auf 5000 Reiter und 20000 Mann Fußvolk angegeben wird, besteht zum größten Theile aus Sklaven die man in Freiheit geseth hat, um sie als Soldaten zu gebrauchen (de la Jaille 41, Laird and Oldf. II, 86), und man kann sich demnach nicht wundern daß selbst die Kriegführung des Sultan Bello als ebenso kläglich, seig und thatenlos geschildert wird, wie dieß sonst bei Regervölkern gewöhnlich ist (Clapperton 258). In Rucksicht des Kriegsgebrauches besteht ein wesentlicher Unterschied zwischen den ordentlichen Kriegen und den Raubzügen, welche mit Erlaubnis des herischers häusig unternommen werden: in Futadjallon gehört in diesen Fällen der fünste Theil der Beute dem Almami (Hecquard 237). So erbittert die Kriege gewöhnlich auch sind, so gestattet man doch bisweilen den Kausseuten während derselben zwischen den seindslichen Bölkern ungestört Handel zu treiben (Mollien 129).

Da man die Stlaven und Freigelaffenen im Kriege fo viel als möglich zu verwenden sucht, werden fie großentheils gut behandelt Beim Tode ihres Berren und bei religiofen Festen werden nicht nur teine Stlaven geopfert, wie dieß bei Regervoltern fo häufig geschieht, sondern man benutt diese Gelegenheiten häufig vielmehr zur Freilaffung, da dann die Freigelassenen meift im Lande wohnen bleiben und ihren früheren herren bie Unhänglichkeit bewahren (Denham U, 257, 336). Aus demselben Grunde finden auch entlaufene Sklaven aus der Fremde meist eine bereitwillige Aufnahme. In Futatoro steht es in der Macht tes Stlaven selbft in Rothfällen feinen Berren zu wechseln, indem er demjenigen in deffen Befig er überzugeben municht,\* ein Ohr abhaut (Mollien 139), - eine Sitte die ganz ebenso ben Bradnas-Mauren am Senegal zugeschrieben wird: hat einer der Benaghas einen Berren beffen Graufamteit er nicht mehr zu ertragen vermag, so kann er sich auf die angegebene Weise einen andern ver-In Futadjallon haben nur die Sklaven der mandernden Raufleute, die ihren herren in den Arieg folgenden und die triegegefangenen ein schlimmes Loos; die Haussklaven leben ganz als Glieder

Der vielleicht nicht ihm selbst, sondern vielmehr einem Esel der ihm gehört? — Dieß ist in Chartum der Brauch: wenn nämlich der bisherige herr den angerichteten Schaden zu ersetzen sich weigert, geht der Stlave in den Besitz des Beschädigten über.

dentlich, die zum Acerbau verwendeten bleiben im Besite des von ihnen erworbenen Eigenthums ungestört und man gesteht ihnen wöschentlich zwei Tage zu, an denen sie ganz für sich arbeiten dürfen (Hecquard 236). Wie gering auch anderwärts der Unterschied in der geselligen Stellung der Freien und Sklaven oft ist, ergiebt sich daraus, daß in den Fulahstaaten die älteren Söhne von einer Sklavin den jüngeren von einem freien Weibe geborenen in der Erbsolge vorzusgehen pslegen (Barth IV, 113). Daß einer von ihnen selbst zum Sklaven gemacht wird dulden die Fulah durchaus nicht, sondern bieten in einem solchen Falle Alles auf um ihn loszukausen (Boilat 394); dagegen ist es auch bei ihnen nicht ungewöhnlich daß ein Bersbrecher anstatt den Tod zu erleiden, vielmehr als Sklave verkauft wird (Allg. Hist. d. R. II, 350 nach Le Brue).

Die Fulah am Senegal find in vier verschiedene Stände geschieden und zwar so, daß in den einzelnen Dörfern immer nur je einer dersselben allein zu wohnen pflegt: der Kriegerstand, der meist alle friedslichen Beschäftigungen verachtet, ist der erste, aus ihm werden die Häuptlinge gewählt; dann folgen die Marabuten, dem dritten und vierten Stande gehören die Landbauer und Fischer an (Raffenel 45, 230).

Die Familienverhältniffe der Fulah zeigen meift ein festeres Busammenhalten als bei den Negern und sie geben sich nicht leicht so groben Ausschweifungen hin wie diese (Lander II, 55). In Futadjallon werden die Weiber von den Männern im Allgemeinen zwar unfreundlich, duch oft nicht ohne eine gewisse Achtung behandelt, und obgleich sie nicht mit diesen zusammen effen dürfen, werden sie doch bei wichtigen Dingen häufig von ihnen zu Rathe gezogen und sollen nicht selten ihre Männer beherrschen (Mollien 171, 173, Hecquard 235). Bei der Berheirathung, welche bei diesen mit 14, bei jenen gewöhnlich schon mit 11 Jahren stattfindet, da mehr als zwanzigjährige Beiber selten noch Kinder bekommen (Boilat 386), wird der Braut von ihrer Schwiegermutter ein Besen, ein irdener Topf und ein Spinnroden übergeben, fie wird von ihrem Bater und dann vom Manne fanft geschlagen zum Zeichen daß fie von nun an in deffen Gewalt übergeht (Hecquard 231). Da die Fulah sehr eifersüchtig sind, muffen die Weiber zurückgezogen und verborgen leben. In Waffulo zeigen fie fo große Unterwürfigkeit, daß fie fich um dem Manne etwas

darzubieten auf ein Anie niederlassen (Caillié I, 448). Chebruch wird an beiden schuldigen Theilen ftreng gestraft, gleich dem Diebstahl, am unteren Casamanza selbst mit dem Tode, doch macht es einen Unterschied ob derselbe in der Wohnung oder außerhalb derselben begangen worden ift: im letteren Falle besteht die Strafe im Berluft einer Hand oder in Schlägen (Hecquard 83). Obwohl die höhere Sittlichkeit der Weiber in Futadjallon nur scheinbar ift, so soll boch die dortige Gitte des Cicisbeats, das stets mit Borwissen des Mannes befteht, der ehelichen Treue teine Gefahr bringen. Die höhere Stellung des Weibes in diesem Lande im Bergleich mit den Berhältniffen die sonst in Africa in dieser Hinsicht gewöhnlich sind, ist vor Allem daraus erfichtlich, daß auch das Beib unter Umftanden befugt ift auf Scheis dung zu dringen und daß fie, wenn die Beschwerde gegrundet befunden wird, ihre Mitgift als ihr Eigenthum zugesprochen erhalt (Hecquard 232 ff.).

Die Schilderungen die wir vom moralischen Charafter der Fulah befigen, weichen nicht unerheblich voneinander ab. Ramentlich erscheis nen fie bei Caillié, der sonst Mollien's Angaben so ziemlich überall bestätigt, in einem nicht so ungunstigen Lichte ale bei biesem, ber ihnen von guten Gigenschaften fast nur Arbeitsamteit zugesteht (p. 326), und auch diese mit dem Beisate daß die Beschaffenheit ihres Landes fie jum Fleiße nöthige. Ihre Betriebsamkeit unterscheidet fie wesentlich von den Regern: sie geben selbst gern in die Fremde um Geld zu ermerben und mit einem fleinen Bermögen wieder heimzukehren (Boue t-Willaumez 34 f.). Von den Fulah am Gambia versichert Moore (23) daß fie einander in der Roth ftete beifteben, ihre Alten und Rranten gut verpflegen, fich untereinander nicht zanten, sondern fanft und friedlich betragen, gleichwohl aber nicht ohne Muth und Tapferteit sind; dagegen behaupten Laird and Oldfield (II, 104) von den Fellatah am unteren Riger daß fie keineswegs diefe letteren Gigenschaften in höherem Grade ale die Reger besäßen, sondern diesen nur durch größere Schlauheit überlegen seien. Die Gutmuthigkeit der Reger geht ihnen ab, sie find mehr ale diese zur Bosheit geneigt (Barth II, 505). Mollien (167 f.) und Hecquard (152 ff. u. fonst) stellen sie als äußerst stolz, zornig und leidenschaftlich dar, ihre Gastfreiheit schreiben fie nur der Eitelkeit zu und beschuldigen fie häufiger Treulofigfeit. In Fuladu hat M. Park auf feiner zweiten Reise fie bochft rauberisch und diebisch gefunden. In Zutadjallon, wo sie mit den Mandingos zusammengrenzen, die von ihnen als Kasirs verachtet werden, stehen sie wie in materieller Cultur, so auch in Rücksicht auf ihren moralischen Charafter tieser und sind besonders weit unehrlicher als diese (Thompson im J. R. G. S. XVI, 134 f.). Dennoch sehlt es ihnen keineswegs an ausgebildetem Rechtsgefühl, wie die Entscheidung des von Hecquard (202) mitgetheilten merkwürdigen Rechtsfalles beweist. Ein anderes Beispiel dieser Art (ebend. 191), das jedenfalls auf sehr eigenthümliche Rechtsbegriffe hinweist, wollen wir hier folgen lassen.

Einer der Großen von Fukumba hinterließ bei seinem Tode drei Söhne, die fich in sein Bermögen theilen sollten. An dem hierzu verabredeten Tage fanden die beiden jungeren ihren alteren Bruder schlafend. Da sprach der eine: Unser Bruder hat sich den Schlaf als sein Theil ermählt; laffen wir ihm diefen und theilen und in das Uebrige! Sie theilten unter fich die Babe des Vaters und die Sklaven, als aber jener erwachte und seinen Antheil verlangte, sprachen fie zu ihm: Du hast dir den Schlaf als Antheil gewählt, behalte ihn nun auch und hute dich daß dir ihn niemand nimmt. "Gut", erwiederte dieser, "ich nehme es an, aber bedenkt daß wer das Erbe feines Bruders fliehlt und auf der That ertappt wird, getödtet werden darf. Butet euch meinen Antheil anzutasten!" Ginige Tage später ging der alteste Bruder mit geladener Flinte zur Butte eines der jungeren. Er fand biesen schlafend, rief mehrere Zeugen herbei und sprach: "Ihr wißt welchen Antheil mir dieser an meinem vaterlichen Erbe gelaffen hat, er gab mir den Schlaf und jest stiehlt er mir auch diesen wieder." Darauf legte er an und ichog ihn nieder. Der zweite Bruder dadurch erschredt bot ihm Theilung an. Die Aeltesten des Dorfes sprachen ibn frei vom Morde.

Wie sich in Vielem von dem was wir bisher über die Fulah beis gebracht haben, ihre hohe Begabung unzweiselhaft zu erkennen giebt, so sehlt es auch außerdem nicht an mannigsaltigen Beweisen für diesselbe Besonders zeichnen sich die Fürsten in dieser Rücksicht häusig aus. Der Almami Omar, den Hecquard in Timbo besuchte, zeigte sich nicht allein gegen ihn durchaus freundlich und human, sern von aller Habsucht, die bei den Regerkönigen so gewöhnlich einen hervorsstechenden Zug ausmacht, sondern er gab auch viele Beweise von pos

litischer Alugheit und Umficht; er wird als ein Mann von wahrhaft eblem Charafter und von ausgezeichneten Gaben des Beiftes und Bergens geschildert, der den Runftfleiß und die Renntniffe der Europaer nicht bloß anstaunte, sondern fie auch für sein Land und Bolt moglichst nugbar zu machen munschte. Der Gultan Mohammed Bello mar nicht unbekannt mit der Geschichte der Ausbreitung des Islam und felbft mit der Politit und den Berhaltniffen der europaischen Machte, namentlich dem Islam gegenüber. Er fannte alle Thierfreiszeichen, viele Sternbilder und Sterne nach ihren arabischen Ramen, und Clapperton erhielt bei ihm fogar eine von einem Fellatah verfertigte Landfarte von Centralafrica (Denham II, 299, 331). Alīu, sein Sohn und Rachfolger, bewies fich gegen Barth (IV, 137) sehr freundlich und entgegenkommend, war intelligent und frei von niedriger habsucht. In den von Hecquard (139) bei den Fulah gesammelten Erzählungen und in der Dietustion die fich an fie knupfte, gab fich ebensoviel Berftand ale Bartheit des Gefühle tund. diefen und den aus Raffenel icon angeführten wenigen Sagen der Bulah scheint noch nichts weiter von dieser Art in Europa bekannt geworden zu fein. Wir haben aus Raffenel (a. II, 323) bier nur noch eine Ballade zu ermähnen welche die Thaten und Schickfale eines Fulahfürsten Ramens Samba befingt: Samba sucht bei den Mauren bulfe gegen feinen Ontel, der ihm den Thron geraubt hat. Rachdem er fich den Mauren ale edler Geld durch seine Thaten bewährt hat, stellen fie ihm ein heer zur Disposition, mit welchem er gegen seinen Onkel gludlich ift, in Folge der Lift daß er fich selbst in einen Sund verwandelt und als folder jenem einen berühmten Fetisch fliehlt. In wie weit der von Raffenel mitgetheilte Text treu ift, läßt fich naturlich schwer beurtheilen.

## Die Völker der äthiopischen Raçe.

Mit dem Namen "Aethiopen" werden in engerer und ethnographisch bestimmter Bedeutung bekanntlich die Bölker der Geezsprache oder die Abyssinier bezeichnet. Wenn wir hier in einem umfassendezen Sinne von Bölkern äthiopischer Race sprechen, so muß zwar zugegeben und sogar besonders hervorgehoben werden daß diese Bezieshung keine feste ethnographische Bedeutung besitt, sondern nur ein Sammelname für die großentheils noch unentwirrte Bölkermasse ist, die im Nordosten von Ufrica einen Mittelschlag zwischen der weißen und schwarzen Race darstellt, aber wir glauben dennoch diesen Sprachegebrauch beibehalten zu müssen.

Die Grunde welche une hierzu veranlaffen, liegen zunächst darin, daß der leibliche Typus der sämmtlichen Bolter die wir zur athiopischen Race rechnen, und unter denen die Rubier, Bedschas, Abyssinier und Gallas die hervorragendsten find, durch eine sehr große Reihezum Theil unmerklicher Nüancen vom Neger zum Europäer übergeht und daß diese Bölker eben deshalb von den zuverlässigften Beobachtern der neueren Zeit als eine besondere Sauptabtheilung des Menschengeschlechtes betrachtet und mit jenem Namen bezeichnet morden find (Ruppell I, 223, Russegger II, 3, p. 192, Pruner 63 u. fonft); wir weichen von diefen nur infofern ab, ale wir namentlich die Gallas und einige andere Bolker noch hinzugezogen haben, deren ethnographische Stellung bis jest noch unbestimmt ift. Ein aweiter nicht minder wichtiger Grund für jenen Sprachgebrauch lag für une darin, daß alle jene Bolker der Sprache nach höchst mahrscheinlich nicht allein von den Regern, sondern von den eingeborenen Africanern überhaupt völlig geschieden und wenigstens in Rudfict ihres Ursprunges und mehrerer ihrer mesentlichen Elemente ju dem semitischen

Stamme werden gerechnet werden muffen, wie dieß von den Boltern der Geezsprache bis jest freilich erft allein volltommen fest zu stehen scheint.

## 1. Die Ruba.

Rubier, Ruba, heißt das Bolf welches im Rilthale von Affuan aufwärte bis nach Sennaar bin wohnt. Der Rame foll oder tann menigstens von dem Worte nub (nob f. Bater Mithridates III, 1, p. 102 und darnach Cooley b. 41) ftammen bae bei den alten Aegyptern "Gold" bedeutete, daber Sennaar und Rordofan, beren Bewohner in alter Beit, junachst wohl ale bienstbare Menschen, Ril abwarte manderten, ale Rubalander von ihnen bezeichnet worden seien. hieraus murde fich zugleich erklaren, weshalb noch jest die Lander im Guben von Gennaar und Rordofan den Ramen Ruba, und die dortigen Reger, ohne Rudficht darauf, ob fie den heutigen Rubiern im Rilthal Rammverwandt find oder nicht, den Ramen Ruba - Reger führen (Moh. el Tounsy a. 273, Russegger II, 2, p. 173). In der That ift dieser Ausbruck in ber neueren Zeit, hauptsächlich in Folge ber Stlavenjagden und des Stlavenhandels, ein geographischer Sammelname von ziemlich unbestimmter Bedeutung geworden: Ruba werden in Schendy jest alle Sklaven genannt die aus den Ländern füdlich von Sennaar tommen und ihrem Aeußern nach meift ein Mittelschlag zwischen Regern und Europäern find (Burdhardt 422): daber laffen fich die im Rilthale anfassigen Rubier lieber Barabra (sing. Berebri) nennen, denn mit dem Ramen Ruba ift die Borstellung von niedriger Abkunft und sklavischer Abhängigkeit verbunden (Lepsius in Monateb. der Preuß. Atad. 1844, p. 382).

Da Herodot, der vom Glanze des alten Merve erzählt, die Rubier noch nicht erwähnt, während Eratosthenes (citirt bei Strabo lib. XVII, init.) ihrer als eines mächtigen von den Aegyptern und Regern verschiedenen Boltes unter eigenen Königen gedenkt, welches das linke Ufer des Flusses von Merve an bis zu den äyxöres bewohne, so ist wahrscheinlich daß sie zwischen dem 3. und 5. Jahrh. v. Ch. vom Süden her dem Flusse solgend auf das damals schon start geschwächte Reich von Merve eindrangen und sich darin sestsen.\* Als die Abyse

<sup>\*</sup> Der Sage nach ware die kleine Rilinsel Tuti ihre alteste Riederlassung in diesen Gegenden (Werne 48).

finier im 5. Jahrh. n. Ch. das alte Meroe eroberten, fanden fie die damals noch heidnischen Rubier im Befige des Landes und diese maren seit langer Zeit dort festsässig (Sape to in N. Ann. des v. 1845 II, 296, III, 32 ff. und die dort discutirte Inschrift). Am Ende des 3. Jahrh. hatte der Raiser Diocletian Rubier (Nobades) veranlaßt aus ihrem Stammlande im Suben von Sennaar nach den Grenzen Aegyptens überzusiedeln (Perron, Introd. zu Moh. el Tounsy p. 3). Bielleicht haben fich diese seitdem aus dem Guden bis nach Affuan ausgebreitet. Der erste Angriff der Araber von Aegypten her geschah auf Rubien, deffen damalige Hauptstadt Dongola war, im 3. 20/21 Bedsch. (Quatremère, Mém. sur l'Egypte II, 39), und aus dieser Zeit mag fich die Berschiedenheit im Aeußeren herschreiben, welche fich zwis schen den südlicheren Barabra der Proving Berber und den nördliches ren Renus findet (Burdhardt, Russegger II, 1, p. 456). Die vom Sultan Selim (1520) abgeschickten Soldaten, die sich in Badi Renus niederließen, haben spater mahrscheinlich dazu beigetragen fie in noch ftarkerem Maage auszubilden. Unter dem vierten Chalifen nach Muhammed sollen Ababja-Araber von Demen herübergekommen fein, deren Bermischung mit den Bewohnern des südlichen Rubien die jegige Bevolkerung von Berber ihren Ursprung zu verdanken scheint (Hoskins 200); namentlich aber seit Sultan Saladin bis zur Eroberung Aegyptens durch den türkischen Sultan Selim (12 .- 16. Jahrh.) haben sich die Araber über Rubien ausgebreitet (Quatremere II, 90 ff.). Die Rubier welche unter Raiser Justinian und durch dessen Gemahlin Theodora im 6. Jahrh. zum Christenthum bekehrt worden maren, murden in dieser Zeit (13/14. Jahrh.) dem 36. sam zugeführt (vgl. Waddington and H. 331 f.), und es ist daraus begreiflich weshalb sie alle mit Borliebe arabische Abkunft für sich in Anspruch nehmen (Burdhardt 191), wie namentlich die von Dar Mahas und die im Lande der Rataraften (Waddington and H. 270), obgleich nur die fog. Jahaleen vom Stamme der Beni Roreisch wirklich reine Araber in Rubien geblieben find (Bruce IV, 458).\*

Weitere Mischungen ersuhren die Rubier, als im 15. Jahrhundert (Bruce IV, 460 giebt das J. 1504 an, Cailliaud das J. 1484)

<sup>\*</sup> Als ein Zweig dieser Djaalein werden von Burdhardt die Schaisgie (Scheikse) bezeichnet; doch sollen auch die Haffante Araber von reinem Blute sein (Abeten in Monatsb. d. Gef. f. Erdt. R. Folge V., 136, 139).

die Fundsch von Guden her flegreich vordrangen und Sennaar, das jest in Trummern liegt, als ihre Hauptstadt grundeten. nach Bruce, der fie für Schillut-Reger halt, vom westlichen Ufer bes weißen Ril auf Rahnen berübergekommen sein und erft zum Islam bekehrt den Ramen Funge erhalten haben. Rach Werne (b. 41) führen fie ihren Namen von ihrem beimathlande Defafonj, einem Berge im Lande der Dinta unter 110 n. B. Ihre herrschaft, früher durch arabische Bolkerschaften, mit denen fie fich vielfach gemischt haben mögen, ihnen oft streitig gemacht, ift in Sennaar angeblich unter der Regierung ihres 30. Königs erft durch die Türken im 3. 1821 wirklich zerstört worden. Bu Anfang des vorigen Jahrh. eroberten fie Fazokl, im Laufe desfelben aber dehnten fie ihre Macht weiter nach Rorden aus (um 1730 nach Hoskins 201, nach Andern erft um 1770, da fie Chartum überfielen) und blieben die herren bon Rieder - Rubien bis zum 3. 1782, bis fie von den Schengha-Arabern (Scheifie) beflegt wurden, die seitdem die Aristokratie des Landes bilben. stand Rubien in Folge von Berrath 9 Jahre lang unter ber Herrschaft der Mameluten (f. darüber Waddington and Hanbury), bis diefe durch die Ril aufwärts vordringenden Türken im 3. 1821 zerstreut wurden und Mehemed Ali seine Eroberungen bis nach Sennaar und Rordofan ausdehnte.

Auch ohne auf die altägyptische Kolonie der unter Psammetich ausgewanderten Soldaten zurückzukommen, von denen Cooley wahrscheinlich zu machen gesucht hat daß sie sich in Sennaar niedersgelassen hätten, ist aus dem Borstehenden ersichtlich daß die Rubier sehr bedeutende Mischungen erfahren haben, und zwar ganz hauptssächlich mit solchen Bölkern, die entweder ganz der weißen Race angehören (Araber) oder in denen doch das Blut dieser letzteren entschiezden überwiegt (Abyssinier, Bedscha). Namentlich in Mahas und Suktot, wo der Typus der Fellah häusig ist, verräth sich eine bedeutende Mischung mit arabischen Elementen (Küppell 63), wogegen die Dongolawis, von denen Werne (b. 39) wohl mit Unrecht dassselbe behauptet hat,\* in Rücksicht ihres physischen Typus den Abyssische behauptet hat,\* in Rücksicht ihres physischen Typus den Abyssische

<sup>\*</sup> Indessen kommt dieser Angabe der Umstand zu Gulfe daß die Dongolawis ein schlechtes Arabisch sprechen, das ihnen die Sieger, die Schengya-Araber, mahrscheinlich aufgedrungen haben, mahrend ihre Muttersprache das Rubische ift (Waddington and H. 72).

niern, Bischari und Ababde sehr nahe stehen (Pruner 62, Rüppell I, 223), so nahe, daß Russegger (II, 3 p. 192) die letteren beiden mit den Barabra, Dongolawi, Hadendoa und Hallenga als Bölker von rein äthiopischer Abkunft in Rubien bezeichnet, eine Annahme die Rüppell (31), auch hierin offenbar noch zu weit gehend, auf die Barabra allein beschränkt. Wag man zugeben daß, wie u. A. auch Lepsius (Briefe 220) bemerkt, die Barabra wahrscheinlich viel von äthiopischem Blute in sich tragen, so verbietet doch die Sprache auf das Bestimmteste sie für unmittelbare oder gar für reine Rachkommen der alten Aethiopen, d. h. der alten Bölker deren Muttersprache das Sheez war, zu halten.

Die Ruba-Sprache erstreckt fich mit ihren Dialekten neben dem Arabischen über die Länder von Dongola bis nach El Obeid in Rordofan (Ruppell 126 ff., Lepfius). Die Sprache von Dongola ift nur dialektisch verschieden von der Unter-Nubiens: die Bewohner beider Känder verstehen einander (Cailliaud II, 24). Die Eingeborenen von Jebel Ruba in Kordofan reden fast dieselbe Sprache als die Roldadschi, die der letteren aber und die der Haraza find nur dialektisch verschieden vom Nuba (Holroyd im J. R.G.S. IX, 191, J. Clarke 88). In Rudficht der Sprache giebt es nach Ruffegger (II, 2 p. 174) drei Hauptstämme der "Ruba = Reger" in Kordofan: die von Scheibun im Sudwesten, die von Teggele im Often und die von Rulfan im Rordwesten; diesen letteren gehört die Roldadschi-Sprache an. Ruba wird ferner auch in einem Theile von Darfur (Burdhardt 486) und namentlich von der fehr gemischten Bevölkerung von Cobbe neben dem Arabischen gesprochen (Browne 279). Wenn Brehm (I, 307) angiebt daß in El Obeid Arabisch, Berberisch und mehrere Regersprachen gesprochen würden, so ift unter dem Berberischen jedenfalls die Sprache der Proving Berber oder das Ruba zu verfteben; denn (wie u. A. auch d'Escayrac 110 bemerkt) diese Sprache hat mit der der Berbern in Nordafrica keine Aehnlichkeit (vgl. Bater Bon Ruppell ift fie füt eine Regersprache Mithridates IV, 434). gehalten worden, mogegen Lepfius (Monatsber. d. Pr. At. 1844 p. 382) vermuthet daß fie noch zu den tautafischen (semitischen?) Sprachen gehöre, mahrend die in Darfur und dem größten Theil von Kordofan herrschende Rundschara-Sprache, von den Rubadialetten mefentlich verschieden, ein Regeridiom zu sein scheine. Alles was außer dem

Areise des gemeinen Lebens liegt, wird in der Ruba-Sprache mit arabischen Wörtern benannt; was Hausbau Schiffsahrt und Zeiteintheis lung betrifft und selbst die Zahlwörter welche über 20 hinausgehen, haben arabische Namen (Rafalowitsch in Erman's Archiv XIII, 136, Cailliaud II, 427, Lepsius Briefe 117 ff.).

Aus diesen Thatsachen sind wir berechtigt zu schließen, daß die Rubier vor ihrem Zusammentressen und Berschmelzen mit den in ihr Land eingedrungenen Arabern, wahrscheinlich troß des bei ihnen einzgeführten Christenthums ein vergleichsweise robes Bolk waren, daß sie, wie schon die Ausdehnung ihres Sprachgebietes für sich allein anzunehmen empsiehlt, von Süden her und insbesondere aus Kordosan am Rile abwärts in ihre jezigen Hauptländer eingezogen sind, daß sie endlich in vorhistorischer und zum Theil wohl auch noch in historischer Zeit gleich ihren Stammverwandten in Kordosan (über deren Typus s. oben p. 71 f.) ein mehr negerähnliches Bolk waren als sie jest sind. Wir wollen zunächst einige Einwendungen erwägen die sich gegen die beiden letzteren Säte erheben lassen.

Man hat behauptet daß eine Einwanderung der Aubier in ihre jetigen Länder von Suden und Sudwesten her sich deshalb nicht annehmen lasse, weil die altägyptischen Denkmäler bewiesen, daß sie vielmehr schon vor 3500 Jahren im Besitz derselben gewesen seien (Nott and Gliddon Types of mankind 199). Indessen spricht die Gegenswart der Rubier in jenen Bildwerken offenbar noch nicht dafür daß sie in der Wirklichkeit die unmittelbaren Rachbarn der Aegypter warren, ja der Umstand daß die Menschen auf den alten Denkmälern von Meroe wie auf den altägyptischen von rother Farbe sind, zeugt sehr bestimmt vielmehr dafür, daß die dunkelschwarzen Rubier zu jener Zeit noch nicht im Besitze ihrer jetzigen Hauptländer gewesen, sondern wahrscheinlich erst als Zerstörer jener alten Cultur ausgetreten sind und das Bolk welches die Denkmäler von Meroe baute, vertrieben oder vernichtet haben.

Ein zweiter Einwurf kann davon hergenommen werden, daß schon die älteren arabischen Geographen Ichakri (950) und Edrisi (1150) die Rubier als durchaus nicht negerähnlich schildern. Der erstere (p. 21 cod. Goth.) unterscheidet sie mit Bestimmtheit von den eigentlichen Regern, den Zing, Abyssiniern und Bedscha; der andere (trad. p. Jaubert I, 25) nennt namentlich die nubischen Frauen

volltommene, in Aegypten viel begehrte Schönheiten, schreibt ihnen dunne Lippen, fleinen Mund, weiße Bahne zu, und verfichert daß tein anderes Bolt die Schönheit ihres glatten Saares erreiche. Man murbe hiernach geneigt sein es für eine bloße Rachlässigkeit späterer Schriftfteller zu halten, wenn fie behaupten daß die Rubier von Regerabstammung seien (Cooley 118 not. nach Ibn Khaldun), zumal da diese selbst ihre Stammvermandtschaft zu den Ruba von Rordofan in Abrede ftellen (Werne b. 39); indeffen gestattet die Ausdehnung des Gebietes der Rubasprache und die Beschaffenheit der Typen welche sich in Rordofan finden, taum eine andere Unnahme ale die, daß die Rubier ihre ursprüngliche größere Regerähnlichkeit zum großen Theil ichon in vorhistorischer Zeit durch Mischung verloren haben, da alle Daten die wir über ihre altefte Beschichte befigen den Sag zurudweisen, daß fie ursprünglich ein Bolt von mehr tautafischem Typus gewesen seien, das Ril aufwärts gewandert, in Rordofan und im Güden von Sennaar durch Mischung mit Regern sich diesen in einem gewissen Grade verähnlicht hatte.

Insbesondere läßt fich die Sache nicht so auffassen, als maren die Barabra im Rilthale ein von den Ruba - Regern in Rordofan gang verschiedenes Bolt. Allerdings nennen fie fich selbst Barabra (Rup. pell 126, Rafalowitsch in Erman's Archiv XIII, 111), doch verliert dieser Umstand dadurch alle Wichtigkeit, daß sie diesen Ramen, der ihnen von den Arabern gegeben worden ift, nur adoptirt haben (Lepfius in Monateb. d. Pr. Af. 1844 p. 382). Rach Werne (b. 39) nennen fie fich felbst "das Bolt des Bodens," nicht "Barabra," und follen diesen letteren Ramen erft in Sennaar, wo fie jest einen gro-Ben Theil der Bevölkerung ausmachen, erhalten haben, mahrend weis ter im Rorden ihres Landes die hirten-Romaden Ruba, die Anfaffigen dagegen Adamja beißen. Ift auch die Bezeichnung der Rubier als Berbern oder Barabra nicht so neu als Hoskins (200) angiebt, der zugleich bemerkt (43, 53) daß die Provinz Berber, früher von geringem Umfange, erft nach der neueren türkischen Gintheilung zwei Tagereisen weit über Schendy hinausreiche, so scheint fie doch weder einheimisch noch alt zu sein, da Matrizi (1440), der die Länder am Ril sorgfältig beschreibt, ein Land dieses Ramens dort nicht kennt. So wenig als hier darf der Rame der Stadt Berbera weiter im Often, des Hauptsites der Somali, dazu verleiten mit Cooley (117 not.) eine Stammverwandtschaft der Bevölkerung dieser Gegenden mit den Berbern (Amazigh) von Rordafrica vorauszusepen, obgleich sich diese Benennung der Ostecke von Africa (Baskasizóv, Baskasia) allerdings schon bei Ptolemäus und andern alten Geographen, sowie später bei den arabischen Schriftstellern durchgängig im Gebrauche sindet. Der arabische Reisende Pacut (Anf. d. 13. Jahrh.) und ebenso Rasudi geben sogar ausdrücklich an, daß die Berbern der Ostecke von Africa völlig verschieden seien von den im Westen wohnenden (Guillain I, 234, Quatremère a. a. O. II, 182).

Im Gegensatzu ben bisweilen athletischen Arabern zeigen die Rubier garte, gerundete, fast weibliche Formen, es giebt unter ihnen Geftalten von idealem Baue (Ruffegger II, 1 p. 391, II, 2 p. 27). Sie find schmächtiger und schwächlicher als die ägyptischen Fellah (Brehm I, 67), und werden sogar als hager, aber zugleich als sehr kräftig bezeichnet (Rafalowitsch a. a. D.). Rur die Unterglieder find nicht wohlgebildet, die hüften mager, die Aniee vorstehend, der Fuß groß und platt; die Haut ift haarlos von Ratur oder durch Runft (Dandolo 183); nach Rafalowitsch haben fie etwas lange Extremitaten, doch fleine Bande und Fuße. Sind Beiber und Madchen jum Theil nicht duntler ale ficilianische Landmadchen (Ruffegger U, 3 p. 48), so wechselt dagegen die gewöhnliche Farbe der Manner von cotoladebraun bis duntelschmarz. Die Gefichtezuge find im Allgemeinen durchaus nicht negerartig, sondern nähern fich weit farter den europäischen als den Reger-Formen. Der Schädel ift nicht groß, das Geficht länglich; das haar krauselt fich leicht, ift aber durchaus nicht wollig, sondern meift dunn und kleinlodig wie der schwache Bart, oder wellig; hohe Stirn, große und tiefliegende feurige Augen mit nicht farten Brauen, nicht vorstehende Badenknochen, gerabe zugeschärfte Rase mit etwas weiten Löchern, großer Rund mit mäßig diden Lippen und kleines wohlgerundetes Kinn, ergeben ein Ganzes das dem Regertypus offenbar sehr fern steht (Rafalowitsch, Costaz u. Denon bei Prichard Uebers. II, 183). Die Dongolawis befigen ovales Gesicht, schon getrummte Rase, didliche Lippen, teinen Schnauge bart, sondern nur einen schwachen Rinnbart, lodiges haar, und find bronzefarbig (Rüppell 31). Die Bewohner von Badi Kenus, die viel Arabisches in ihren Bügen haben, nabern fich ihnen am meisten, auch in der Farbe, wogegen die Barabra dunkler, oft schwarz find

und sich stärker zum Typus der Abyssinier hinneigen (Russegger II, 1 p. 456).

Die Frage ob die vorhin ermähnten Fundsch, wie gewöhnlich nach Bruce angenommen wird, für ein Regervolt zu halten seien, läßt fich bei den mangelhaften Rachrichten die wir über fie besitzen, Bruce hat von ihnen als charaftes bis jest nicht entscheiden. riftisch nur noch mitgetheilt, daß fie bei ihrem Eindringen in Sennaar Baffen von hartem Solze führten und daß der Aderbau bei ihnen in boben Ehren ftand, denn ihr König mußte einmal im Jahre felbft pflügen (?) und faen (IV, 482, 472). Die Ermähnung von Eliab (bei Bruce IV, 548), die in der Rahe von Demar (doch mohl: Damer) in Rubien leben sollen, murde, wenn fie nicht auf Migverständniß beruht, allerdings der Bermuthung gunftig sein daß die Fundsch ju den Boltern gehörten die jest am weißen Ril ihren Sig haben, und es ift mit Rudficht hierauf ale ein bemerkenswerther Umstand zu ermahnen, daß Fundsch noch jest einen Theil der Bevölkerung von Rordofan und namentlich der Hauptstadt el Obeid ausmachen (Holroyd im J. R. G. S. IX, 176). Rach Russegger (II, 2 p. 28, 477) find die Fundsch dunkelbraun bis schwarz mit oft krausem, aber nicht wolligem haar; nach Werne (a. 79) find sie schwärzer als die Barabra, doch im Uebrigen diesen ahnlich : fie wollen teine Araber fein, denn fie befigen noch ihren Rationalftolz aus früherer Zeit, und im Suden von Sennaar sprechen fie noch ihre eigene Sprache (Ruffeg. ger II, 2 p. 514). Ein Bolt der Fundsch von reiner Race giebt es jest nicht mehr; namentlich sollen fle fich mit den Sammegh gemischt haben, welche wie die haddenda und Bischari angeblich ein verdorbenes und mit fremden Elementen versettes Arabisch (vielmehr Bedscha) sprechen, daher auch die Sprache der Fundsch selbst bisweilen als arabisch bezeichnet wird (Werne a. a. D. und b. 41). Brun-Rollet (216) macht sie wie Russegger (II, 1 p. 479 und II, 2 p. 349, 477) ju Aethiopen, ein Ausbrud dem fich in diefem Busammenhange freilich nur seine allgemeine, nicht seine bestimmte ethnographische Bedeutung beilegen läßt; insbesondere halt fie letterer für identisch mit den Gondjaren (Gunjarah, Rundschara), die in Kordofan und Darfur fich finden und auch in der Gegend von Rhas el Fil hausen (II, 2 p. 455), wogegen fie Holroyd (a. a. D.) als verschieden von diesen Ift es für jett zwar wohl nicht möglich einen bestimmten betrachtet.

Beweis für eine dieser Anfichten zu liefern, so ift boch anzuerkennen, daß die Begründung und Behauptung einer herrschaft wie die der Fundsch in Sennaar war, während einer langen Reihe von Jahren und trop vieler Angriffe von außen, ebenso wie die Erbauung der Stadt Gennaar durch fie, mehr für die Anficht sprechen daß fie keine mahren Neger, sondern eins von den vielen Bolkern maren, die fich im Aeußern den Rubiern und Abpffiniern zunächst anschließen. 28as die Zeit ihres Einfalles in Sennaar betrifft, so darf nicht übersehen werden, daß sie ziemlich genau mit den maffenhaften Angriffen der Gallas zusammenfällt, denen das große abysfinische Reich erlegen ift; es wird dadurch wahrscheinlich daß (wie schon Ritter, Erdk. I, 255 bemerkt hat) zwischen diesen Bölkerbewegungen, die sich ziemlich weit fortgepflanzt haben mögen, ein innerer Busammenhang ftattgefunden hat. Eine fernere Spur derselben scheint in der Angabe Brun-Rolle t's (52) enthalten zu sein, daß die Inseln des weißen Ril im 15. Jahrh. von den Schillut und Battara vermuftet worden seien.

Die Rubier find festsässige Landbauer, und zwar find es die Manner welche bei ihnen die Feldarbeit besorgen, mahrend das Sauptgeschäft ber Frauen und Madchen im Weben grober Wollen- und Baumwollenzeuge besteht. Durra und Kaffertorn find die wesentlichsten Produkte die fie dem Boden abgewinnen; die Datteln find einer ihrer bedeutenoften Sandelsartitel (Burdhardt 202 ff.). Mit einem halbmondförmigen Gisen lodern fie den Boden auf, in den fie mit einem spigigen Stode Löcher stechen jum 3wede der Ginsaat (Brebm I. 205); dasselbe Adergerathe ift in Rordofan im Gebrauch (Ballme 137);\* in Chartum bedient man fich eines mefferähnlichen Eisens zum Landbau, das an einem frummen Stode befestigt ift (Banfal, 1. Fortf. Um die Felder zu bemäffern werden Schöpfrader oder Baffermühlen angelegt, wie sie schon die Araber bei ihrem Eindringen in Rubien vorgefunden haben; auch in Rordofan giebt es dergleichen, doch nur, wie es scheint, bei den dahin übergestedelten Dongolawis (Brehm I, 298, Rüppell 144). Auch besondere Bafferleitungen hat man hier und da in Nubien angelegt (Hoskins 175). zahlenden Abgaben pflegen hauptsächlich nach jenen Schöpfrädern ver-

<sup>&</sup>quot; Ueberhaupt werden Sitten und Lebenseinrichtung der Nubas von Kordofan sehr ähnlich geschildert wie die im eigentlichen Rubien (vgl. Pallme, Burdhardt und Rüppell).

Abgesehen von dieser eigenthümlichen Industrie theilt zu werden. fteben die Rubier in Rudficht auf Fleiß, Runstfertigkeiten und außere Cultur überhaupt nach Ruppell's Schilderung taum über der Mittelstufe der Regervölker; nur in Sennaar, wo Pater Krump im 3. 1701 zwar nur schlechte einstodige Wohnungen von Lehm und Strob, aber einen bedeutenden Markt fand (Monatsb. d. Gef. f. Erdt. N. Folge VII, 71), scheint es etwas besser zu sein: die dortigen Handwerker, Eisenarbeiter, Maurer, Schreiner, Gerber und Seiler, find nicht ungeschickt, und dasselbe gilt von Schendy (Cailliaud II, 292, III, 113), das freilich ale Mittelpunkt des Stlavenhandele jener Länder eine moralisch tief gesunkene Bevölkerung bat. Die Wohnungen der Rubier, in denen Männer und Beiber gesondert bleiben, find von Lehm oder Stein gebaut (Räheres bei d'Escayrac 193 ff.). Im Bangen leben fie bochft armlich und elend (Hoskins 14).

In sittlicher Beziehung werden besondere die Dongolawis als sehr tief stehend geschildert: sie find leichtsinnige und fröhliche, äußerst finnliche Menschen, durchaus selbstsuchtig, ohne eine Spur von Gemeinfinn, ohne Liebe, ohne Dankbarkeit, aber auch ohne Rachsucht und religiösen Fanatismus, in Folge ihrer außerordentlichen Trägheit (Rüppell 62), doch wird an dem dortigen Landvolk große Chrlich= teit, Offenheit und Gastlichkeit gerühmt (Hoskins). Ueberhaupt scheint in Rubien ein großer Unterschied zwischen dem Charakter der Landbewohner und dem der Städter ju fein: die äußerst leichte und häufige Scheidung der Che (Waddington and H. 278) und die vielfachen Beweise von großer Sittenlosigkeit, die von Dandolo und Andern erzählt werden, find wohl ganz vorzugsweise, wenn nicht ausschließlich, auf die letteren zu beziehen, wogegen an die ersteren zu denken ist, wenn berichtet wird daß die Mädchen und Frauen, die in Nubien unverschleiert geben und große Freiheit genießen, sich sehr sittsam und zurüchaltend benehmen und daß Prostitution bei ihnen nicht vorkomme (Burdhardt 211, Rafalvwitsch a. a. D. 129, Combes I, 311). Diebstahl ift selten und in manchen Begenden herrscht volle Sicherheit des Eigenthums (Burdhardt 54, 212, Rafalowitsch 127.) Die Barabra werden viel als Bootsleute verwendet und zeichnen fich als solche namentlich durch Ehrlichkeit und Enthaltsamkeit aus (ebend. 111). Für Mord wird in Rubien ein Blutgeld an die Berwandten und Strafe an den Statthalter bezahlt;

die Blutsehde geht bis zum fünsten Grade der Verwandtschaft und wie bei den Beduinen hat jede bestimmte Wunde ihren sesten Preis (Burchardt 199 f.). Im Ganzen stehen die Rubier in moralischer hinsicht weit über den Aegyptern (Dandolo 185).

## II. Die Bebicha.

Das Land Bebicha (Bedja) liegt im Often von Rubien und im Rorden von Abnifinien; seine Oftgrenze bildet der arabische Meerbufen; hauptsächlich wird das Land nördlich von Suatim bis zur Grenze von Aegypten darunter verstanden (Makrizi bei Quatremère a. a. D. II, 135). Das Sauptvolk desselben find gegenwärtig die Bifchari (Bischarin, Bischariba, Bescharib), beren Sprache Bedicha (Bedjauieh) heißt. Ihr Gebiet erftrect fich, wie bas der Ababde, die im Rorden von ihnen leben, weit nach Rubien hinein, namentlich in die Proving Berber, sudlich bis in das Land Tata (Burdhardt 544), nach den Angaben bei Werne a. bis über den Atbara hinaus und bis jum Gohr Bargta, dem großen öftlichen Rebenfluffe des Tatagge, und selbst in Sennaar finden fich mehrere Dörfer die den Ramen Bischara führen (Berne b. 94): die sogenannten arabischen Stämme von Sennaar und Tata reden die Sprache der Bischari (Nouv. Ann. des v. 1845 IV, 177), welche von Werne (a. 94, 230) Aggem genannt und als ein Gemisch von Arabisch mit einer einheimischen Sprache bezeichnet wird. Biele dieser Bölker mischen sich wahrscheinlich seit alter Beit mit Reger-Weibern, mit nubischen und anderen Stlavinnen, und die Rinder die sie von diesen erhalten, werden von ihnen denen von reiner Race gleichgestellt (Berne b. 76). Die fog. Samran-Araber (homran) am Takaize follen ebenso wie die hallenga, had. denda, Beni Amer und einige andere Stamme die Sprache der Bischari reden (Parkyns II, 404, Wernea. 253, Prichard Uebers. II, 195), die nach Bater (Mithridates IV, 431) mit der von Suatim und mit der der Badharebe (Adareb) im Guden dieser Landschaft identisch ift, welche schon vor Jahrhunderten als den Bischari in allen Stüden ähnlich geschildert worden find (Quatremère a. a. D. II, 152). Rach Seuglin (bei Betermann 1858 p. 370 ff.) gleichen auch physisch die Beni Amer, zu denen die Bewohner von Barka gehören, die Saddenda, Babab u. a. einander vollkommen,

nur behauptet er daß die Sabab, deren Länder von 16—19° n. B. und von 36° 30'—38° 30' ö. L. Gr. reichen, eine Gheez-Sprache redeten, die vom Bedjauieh im Rorden der Habab Länder durchaus verschieden sei. Die Habab (im Süden, Westen und Rordwesten von Arkiso und in der Umgegend von Massaua), bei denen der Enkel immer den Ramen seines Großvaters führt, wie bei den alten Aegyptern (Rüppell I, 187), gleichen im Aeußeren sehr den Bischari. Sie gebören (nach Munzinger in Itsch. f. Allg. Erdt. R. Folge III, 177, 189) vielmehr zu den südlich von den Schohos wohnenden Beduan, welche auch in der sehr gemischten Bevölkerung von Massaua vorherrschen und wenigstens im Wesentlichen von arabischem Stamme sein sollen.

Bei der weiten Berbreitung und Zerstreung dieser Bölker und bei der in diesen Ländern jest herrschenden Borliebe für arabische Abkunft, liegt es nahe auch in anderen Stämmen die gewöhnlich für Araber gelten vielmehr Bedscha zu vermuthen. Diese Bermuthung trifft die Schukori die mit den Hallenga und Haddenda (Haddendoa oder Harendoa nach Munzinger in Ztsch. f. Allg. Erdk. N. Folge III, 203) zusammen Taka\* bewohnen (Taylor 269), während die Bergvölker im Südosken dieses Landes, theils braun und schwärzlich, theils roth

<sup>\*</sup> Es ist dieß das Land wo Berghaus hauptsächlich Dallas und ostlich von diesen Bodjes oder Tatues und Bareas angiebt. Er ift hierin gang ben Angaben und der Karte von Beke (On the geogr. distrib. of the lang. of Abessinia 1849 aus b. Edinb. New Philos. Journal Oct. 1849) Die Dallas sind die fog. Schangallas der Abysfinier am Tatagge, bochst wahrscheinlich keine Reger (s. oben p. 68), sondern Bedscha, ganz so wie Die Bodjes, beren Rame schon auf diese Identität hindeutet und von jenem nicht unterschieden ift (val. Reinaud zu Aboulfeda I, 167 not.). Die Bareas aber, im gangen Norden und Westen von Tigre, besonders am Mareb, im Lande Addy Barea ober eigentlich Bafena, deffen Bolt Baga (mahrscheinlich Bedscha) heißt, sind gar tein besonderes Bolt, sondern es werden mit biesem Ramen von den Abyssiniern diesenigen überhaupt bezeichnet, die ne aus senen Gegenden als Stlaven wegführen. Destlich von den Baza werden die Bis deles genannt (Parkyns I, 243 not., 263 not., 337 und sonst). Da auch Beke (a. a. D. p. 4) jene appellative Bedeutung bes Wortes "Barea" tennt und anerkennt, so ist schwer zu begreifen wie er von Tatues (Bodjes) und Bareas als von besonderen bestimmten Bolfern reden mag. Seine Bermuthung aber daß diese Bolter fich nicht allein mit den Dallas und Agows, wie Latham annimmt, sondern auch mit den eigentlichen Schankalas, den Regern im Sudwesten von Abysfinien als verwandt ausweisen wurden, tann man nur sehr unwahrscheinlich finden. Rur der erste Theil dieser Ansicht ift, wie wir weiter unten seben werben, neuerdings burch Dunginger insofern bestätigt worden als die Bogos (vielleicht auch die Mensa?) und die Takues ein Dischvolt von Agows und Abpffiniern zu sein scheinen.

und ziemlich hellfarbig, mit breiten Gefichtern und ftart vortretenden Badenknochen, kleinen Augen und nicht wulftigen Lippen, eine gang eigenthümliche Sprache reden sollen (Berne a. 235 f.). Die Scheitie (Schapghya, Schargie), die jezige Aristokratie des südlichen Rubien, werden zwar gewöhnlich als reine Araber betrachtet (f. oben S. 477), weisen aber selbst diese Ansicht zurud (baf. 206). Die Battara (Baggara, von Bathr, das Rind) im Süden, Südwesten und Suboften von el Obeid und am weißen Ril (Pallme 73), gelten wie die Rababisch ober Rubabisch für Araber und sollen ein mit vielen nubischen Bortern gemischtes Arabisch reden (Brehm I, 312, Rufsegger II, 2 p. 166); sie find schwarzbraun, meist schlank, von zarten Formen und nicht negerartig, die Rababisch aber "die Bidder-butenden" haben fich fart mit Reger-Beibern gemischt (Pallme 81 f.). Araber von reinerem Blute scheinen die schon früher ermahnten Saffan geh zu sein, "die Pferde-Manner," von deren lagen Sitten und eigenthümlichen ehelichen Berhältniffen sonderbare Dinge erzählt werben (Cailliaud II, 196, Brun-Rollet 41, Taylor 291, Brehm I, 166). Ob fie zu bem von alteren arabischen Geographen ermahnten Araber-Stamme der Beni haffan (Faidherbe in d. Revue Archeol. 1857 p. 313) oder vielleicht zu den Affani (Haffanes), der Kriegerkafte der Bradnas am Senegal, welche von arabischem Blute ift (wie fich aus Leo Africanus ergiebt) in einer naberen Beziehung stehen, läßt sich bis jest nicht entscheiden. Ihnen schließen sich die zwischen Darfur und el Obeid lebenden Dar hammer an (Ruf. fegger II, 2 p. 152).

Es ist für jest nicht möglich zu entscheiden welche von diesen Bölstern zu den Bedscha, welche zu den Arabern gehören. Der physische Typus kann um so weniger zu einer solchen Entscheidung führen, da schon Masu di angiebt daß sich die Bedscha viel mit Arabern gemischt haben (Quatremère a. a. D. 154) und da es bei der weiten Bersbreitung der Araber über Africa und der großen Wenge in welcher sie sich in diesem Erdtheile sinden, kaum bezweiselt werden kann daß sie schon lange Zeit vor der Entstehung des Islam in großer Zahl einsgewandert sind. In Sennaar insbesondere und den umliegenden Länsdern im Süden ist die Mischung von Arabern, Regern, Rubiern und anderen Mittelracen so mannigsaltig, daß sich bis jest an keine auch nur vermuthungsweise Analyse derselben denken läßt; den sechs vers

schiedenen Ramen welche dort den verschiedenen Mischvölkern gegeben werden (bei Cailliaud II, 273) läßt sich noch keine bestimmtere Besteutung beilegen. Selbst daß, wie Burdhardt angegeben hat, die Araberstämme in den Rilländern im Allgemeinen von größerer Reinsheit im Osten, von geringerer im Westen seien, scheint sich nach dem Obigen kaum behaupten zu lassen und beruht wohl mehr auf einer theoretischen Folgerung aus der geographischen Lage dieser Länder als auf wirklicher Beobachtung; höchstens läßt sich jene Ansicht sesten, nehn sie allein auf die Mischung der Araber mit Negerelemensten, nicht auf die mit Bedschas, Rubiern, Abyssiniern u. s. f. bezosgen wird.

Das weite Gebiet welches die Bedichavölker einnehmen und feine jum Theil so eigenthumliche Einkeilung zwischen das der Rubier und Abpffinier führt auf den Gedanken, daß fie in alter Beit eine hervorragendere Stellung eingenommen haben mögen ale gegenwärtig. Lepsius (181, 266 und Monateb. d. Pr. Akad. 1844, 386 ff.), der sie in Rücksicht der Sprache für ein Glied der sog. kaukasischen Race erklart, ift geneigt die Bischari mit dem alten Culturvolke von Meroe zu identificiren. Ift d'Escayrac's Polemit gegen diese Ansicht (Bull. soc. géogr. 1855 II, 57) allerdings unzureichend, so entbehrt freilich auch jene Annahme selbst aller Begründung. Insbesondere weisen die jetige Lebensweise und die Sitten der Bedscha in keiner Beziehung darauf hin, daß fie die Nachkommen eines alten Culturvolkes maren: fie besitzen Schaaf: und Rameelheerden, treiben nur geringen Land. bau, machen dagegen oft weite Raubzüge, find diebisch ungaftlich und treulos, und morden um fleinen Gewinnes willen (Burdhardt 215, 332, 512 f., 547 ff.). Als robe Hirten-Romaden find sie schon vor vier Jahrhunderten von arabischen Schriftstellern geschildert worden und dasselbe Bild wie von den Bischari entwerfen mit geringen Unterschieden die neueren Reisenden auch von den übrigen Bölkern die muthmaglich zu den Bedicha gehören. Rach Burdhardt (217) waren die Bischari den Abpsfiniern sprachverwandt, eine Anficht die sich (wie Quatremere II, 160 gezeigt hat) auch aus einigen Angaben von Bruce folgen würde, wenn diese sich als das Resultat forgfältiger Untersuchung betrachten ließen, und wenn er nicht bemerkte daß die Abyssinier mit dem Ramen der hirtenstämme "Agaazi" vielmehr fich selbst ale "hirten" bezeichnen (Bruce I, 433).

Die Bischari besigen dunkte bis schwarze, doch nicht sammtartige baut, schmächtige aber zierliche Glieder, ovales Geficht mit großen feurigen Augen, gebogener Rase, rundlichem Ohr; das haar ift reich, geträuselt und wird zu Berruden aufgeputt, abnlich wie von den alten Aegyptern, der Bart ift nur dunn (Bruner 62). In Suatim, wo sie den von Cook gegebenen Abbildungen der Sudseeinsulaner auffallend entsprechen sollen, wird das haar bisweilen roth gefarbt und ein Stud holz einer großen Rabel ahnlich darin getragen; die Bähne erhält man weiß durch Abreiben derselben mit einer Holzart (rack-wood, Valentia II, 274). In früherer Beit hatten die Bedscha die eigenthümliche Sitte sich gleich den Bölkern am weißen Ril einige Bordergahne auszubrechen (Quatremère II, 142). Die Bischari scheinen mehr africanisches Blut in fich zu haben als die Ababde, die oft geradezu als Araber bezeichnet werden (Burdhardt a. a. D., Bruce V, 198, Lepfius 132). Diese letteren werden im Aeugeren den Bischari als ganz ähnlich geschildert; Taylor (171) glaubte unter ihnen eine volltommene mannliche Schonheit ju finden; ob fie indeffen sprachlich zu jenen gehören, scheint noch ganz unermittelt zu Sie werden in hinficht auf ihren moralischen Charafter von Hoskins, Lepsius u. A. weit mehr gerühmt als die Bischari, fie follen treu und zuverlässig sein; Burdhardt (214) giebt teinen Unterschied dieser Art zu.

## III. Die Abysfinier.

Das Aethiopische oder die Sheezsprache war die Sprache des alten Reiches von Arum, dessen Blüthe in die Zeit vom 4. dis 7. Jahrh. sält. Seit dem 14. Jahrh. ausgestorben und nur noch als literarische und Cultussprache fortbestehend, hat sie in dem Idiom von Tigre eine Corruption hinterlassen welche Galla- und Agowwörter in Menge in sich ausgenommen hat (Lesebvre III, 304), auch in Gurague wird eine Tochtersprache derselben gesprochen (Isenberg I, 10, Krapf, R. I, 74). Die Amhara-Sprache, welche sich über Amhara und Schoa erstreckt und noch von Prichard (Uebers. II, 152) für ein ganz verschiedenes Idiom erklärt worden ist, schließt sich dem Gheez an, doch besitzt sie fremde Elemente in noch größerer Anzahl als jene. Renan (Hist. des langues semit. I, 316) bezeichnet sie als eine alte,

nicht vom Gheez abgeleitete, sondern ihm parallele Sprache. Roch ferner aber steht diesen Sprachen von semitischem Stamme die von Harrar (Hurrur): nach Burton (324) ist sie zwar in Ethmologie und Grammatik theilweise arabisch — Harrar ist von arabischen Einswanderern gegründet und man schreibt dort mit arabischen Charakteren —, aber so wenig als das Arabische ist hier das Gheez das Ursprüngliche, sondern das erstere scheint vielmehr auf eine hier einheimisch gewesene africanische Sprache ausgepfropft zu sein, auf eine Sprache die ebenso von den Dialekten des Gheez wie vom Galla und Somali völlig verschieden war (Burton im Bull. soc. geogr. 1855 I, 355).

Abgesehen von beigemischten Regerzügen und von der hautfarbe, die von schmuziggelb bie schwarz geht, unterscheiden sich die Abyssinier nur wenig von den Barabra am Ril (Pruner 63). Die hautfarbe zeigt fich äußerst mannigfaltig und wechselnd: wenn auch in manchen Gegenden gemiffe Ruangen derfelben zu überwiegen scheinen, so giebt es doch keinen Distrikt und (zum Theil in Folge der loderen Chen) taum eine Familie in welcher sie fich gleich bleibt (Parkyns II, 1). Ruppell (I, 223, II, 323 f.) unterscheidet in Abysfinien zwei Saupttypen, einen kaukafischen welcher zugleich der Mehrzahl der Beduinen Arabiens eigen ift, und einen athiopischen der sich bei den Bedschavölkern und den Dongolawis wiederfindet: das Charakteriftische des ersteren ift ovales Gesicht, etwas gelocktes oder glattes Haar, fein zugeschärfte Rase, wohlproportionirter Mund mit durchaus nicht aufgeworfenen Lippen, mittlere Körpergröße; das Charafteriftische des andern ovales Geficht, ftart trauses aber nicht wolliges haar, große und schöne Augen, etwas gebogene Rase, proportionirter Mund mit etwas diden Lippen, schwacher Kinnbart, meift etwas lange Ohren, wohlgebauter Körper. Lesebvre (I, p. LV) hat nach den einzelnen Ländern folgende Angaben gemacht: in Lasta (Süden von Tigre) kleiner wohlgebildeter Ropf, griechische Stirn und gerade Rase, offenes Profil mit dem Auge des hindu, tleine Fuße und bande; in hamasen (Nordosten von Tigre) langer und schmaler Ropf, vorstehende und ziemlich große Stirn, lebendige oft tief liegende Augen, vorspringende Badenknochen, lange gebogene Rafe, wenig bide Lippen, schmaler Bals; in der Umgegend von Gondar großer Ropf bei verhaltnigmäßig fleinem Beficht, im Allgemeinen trauses Saar, obwohl mit vielen

Ausnahmen, schones Auge, vorspringende Badentnochen, befonders ftart entwidelte Buften. Comarze Meniden von ichlichtem baar, gebogener Rafe, dunnen Lippen und tautafifcher Gefichtebildung überhaupt finden fich zerftreut im Rordoften und Rordweften Abpffiniens mehrfach und von dort bis in das Gebiet der Ababde hin (Lefebvre III, 293). Die Bewohner von Schoa haben (nach Roth bei A. Bagner, Gesch. d. Urwelt 269) schlichtes borftiges haar, bas nur in Folge vieler Bemühungen und namentlich des Gebrauches von Salben fich lodt, und die Conjunctiva ift immer von gelblicher garbung - wobei daran erinnert werden mag, daß die lettere Eigenthumlichkeit fich bei den Mischlingen der Rubier und Reger zu finden pflegt (Rafalowitsch in Erman's Archiv XIII, 113). Benn Larrey (Descr. de l'Egypte II, 2 p. 3) bemerkt, ber innere Augenwinkel ftebe beim Abpffinier etwas geneigt, der Bintel der Rinnlade fei icharf, die Farbe tupfer- bis olivenbraun und noch duntler, so scheint diesen Angaben, wie den neueren bei Johnston (II, 37), das Bestreben zu Grunde ju liegen die außere Erscheinung des Abpsfiniers der des Ropten und den Darftellungen zu nabern die fich an altägyptischen Bildwerken finden - ein Beftreben das mit der alteren unbegrundeten Anficht im Busammenhang steht, daß die Bewohner und die Cultur des alten Aegyptens von Merce her und die von Merce felbft aus Abpffinien gekommen und im Laufe der Jahrhunderte allmählich Ril abwärts gewandert seien, mahrend vielmehr umgekehrt ägpptische Civilisation und Runft erft jur Zeit der Spesos nach Meroe getragen worden ift (Lepfius 148, 239 ff., 267, Ruppell Rubien 96 ff.).

Sprache und leiblicher Topus führen demnach übereinstimmend auf die Annahme daß die Abyssinier ursprünglich ein Bolk von weißer Race waren, das durch fremde Elemente\* namentlich im Westen und Süden seines Gebietes stärker afficirt und umgebildet worden ist als im Often und Norden. Hiermit steht die durch historische Zeugnisse freilich nicht weiter beglaubigte Ueberlieferung der Aethiopen von Arum

Prichard (llebers. II, 148) bemerkt daß man die große Berschiedensheit der abussinischen Typen aus Bölkermischungen nicht genügend erklären könne, da die Unterschiede der Bölker aus deren Mischung die Abussinier entsprungen sein könnten, selbst nicht so bedeutend seien. Indessen scheinen gerade die Abussinier zu zeigen daß wirkliche Mischlingsvölker keine regelmästigen Verschmelzungen ihrer Stammtyven darzustellen pflegen, sondern sich eben nur durch große Bariabilität und Inconstanz der Formen auszeichnen.

in Einklang, daß sie selbst aus dem südlichen Arabien eingewandert seien, und nicht minder die gewöhnliche Annahme daß ihre Sprache der einzige Rest des südarabischen oder himparitischen Dialektes war.

Die große Menge von abpsfinischen Sitten welche den judischen auffallend gleichen (Le Grand zu Lobo II, 12, Salt 252, 306, 346, Gobat 213 not., Munk im Univers pittoresque 1844, Harris III, 147 ff.), das Zurudgeben ihrer altesten historischen Traditionen auf die Königin von Saba und auf Salomo, die Begenwart der meift für Juden gehaltenen Falascha im Bergen Abpffiniens, haben zu der Ansicht geführt, daß Einwanderungen von Juden in alter Zeit mehrfach stattgefunden und auf den abyssinischen Typus, von dem 3. B. Salt (198 und 333) gang judische Bilder gegeben hat, einen wesentlichen Einfluß ausgeübt haben. Indessen beweisen die angeführten Umstände für diese Unnahme doch nur wenig, da zugegeben wird daß das Bolt der Abysfinier, wie das der Juden, selbst zum semitischen Stamme gehört; doch mag es sein daß solche Einwanderungen wirt. lich stattgehabt haben und daß es vielleicht (wie Ruppell II, 326 vermuthet) die von Alexander dem Großen gesendeten Kolonieen von Sprern waren welche das Judenthum und mit ihm die ersten Reime der Cultur nach Abpffinien brachten. Daß dieses Land in Berkehr mit dem alten Meroe oder mit Aegypten gestanden und von diesen entlehnt und gelernt hätte, läßt fich bis jest nicht mahrscheinlich machen. Die Entwidelung der Cultur des azumitischen Reiches ift hauptsächlich erft in Folge der frühen Ginführung des Chriftenthumes durch Frumentius und Aedefius jur Beit des Raisers Conftantin eingetreten.

Da das Christenthum in die umliegenden Länder nur von Abyfsfinien aus gekommen sein kann, dürfen wir mit einiger Wahrscheinslichkeit annehmen daß alle Nachbarländer von Abyssinien die christlich gewesen sind oder jest noch sind, wenn auch nicht eine eigentlich abyssinische, doch eine solche Bevölkerung besisen welche abyssinische Elesmente in größerer Zahl in sich aufgenommen hat, und zwar schon lange Zeit bevor die Mischung mit den von Süden her vorgedrungenen Galla erfolgte, welche das Land überschwemmten und große Gesbietstheile von dem zertrümmerten abyssinischen Reiche losrissen.

Bu diesen Ländern, in welchen eine doppelte Mischung der Einsgeborenen mit den Abpstiniern und Galla erfolgt zu sein scheint, gehört nebst Gurague das südlich von diesem gelegene Gambat (Ram-

bat) und das noch weiter südlich liegende Bolamo, welche beibe noch driftlich find, wenigstens jum Theil (Isenberg and K. 178, 257, Rochet 1. v. 206, Krapf, R. I, 72). Das eigenthümliche große Grottenwert im Lande der Ratapho. Gallas im Sudsudwesten von Ankober (Rochet 2. v. 210), ift mahrscheinlich ebenso wie die abnlichen unterirdischen Höhlen im ganzen Lande der Agows (Bruce III, 738 f.) und die großartigen Grottenwerke in Tigre (Gobat 416) als Denkmal der driftlichen Civilisation und Runft der Abpffinier ju betrachten. Ferner ift hier zu nennen bas meift von Chriften bewohnte Boratta im Often von Raffa, wo fich wie in Abpffinien alle Schattirungen der Sautfarbe zeigen und die Physiognomie der Bewohner stärker an die der Reger erinnern soll (Beke im J. R. G. S. XIII, 262); dann das noch jest chriftliche Raffa selbst, im Rorden von diesem das seit 1588 bekehrte Inarya (Enarea), das indeffen durch die damals heidnischen, jest muhammedanischen Limmu-Balla erobert, seine fruhere Religion wieder aufzugeben gezwungen war (ebend. 257, Rrapf, R. I, 88), und das driftliche Reich Susa (Balagga) im Beften von Raffa (ebend. 263, v. Rlöden 163), das angeblich noch Schriftsprache bat (Harris III, 83). Auch Jimma (Baragi von den Galla genannt), nordlich von Inarpa, das eine größtentheils driftliche Bevolkerung und nur wenige Muhammedaner hat, gehört vielleicht hierher, obwohl die dortige Sprache arabische Elemente in größerer Anzahl enthalten foll als irgend eine andere in Abpffinien ober in den Gallalandern (J. R. G. S. XXV, 210).

Die Mischung der Abyssinier mit den Salla im Süden ist hauptssächlich seit dem Zerfalle des früher vereinigten abyssinischen Reiches, zu welchem die Einfälle der Salla selbst vor Allem beigetragen haben, in großem Maaßtabe vor sich gegangen. Der erfolgreiche Angriss der Muhammedaner unter dem Masoodi von Parrar auf Abyssinien im 15. Jahrh., die Eroberungen des Herrschers von Adel, Mohammed Graan's oder Gragne's "des Linkhändigen," welche im I. 1528 Schoa und Amhara trasen (Burton 310), hatten Somalis und Harrarguis in Menge auf abyssinisches Gebiet geführt und den Galla den Wegdahin gebahnt, die vorzüglich im 16. Jahrh. (um 1537 nach Ludolph) von vielen Seiten einbrachen (Harris II, 58, III, 45, 229). Seit dieser Zeit ist Abyssinien durch innere Kriege zerrissen und seiner gänzlichen Auslösung entgegengeführt worden. Die Racht welche

die Galla seitdem bort befigen, vorzüglich in Schoa, zeigt fich u. A. besonders darin, daß fie oft hohe Staatsamter erhalten und daß sogar mehrere Könige von Abpstinien es rathsam gefunden haben sich durch Beirath mit ihnen eng zu verbinden. Wie in neuerer Beit die Galla ihre Einfälle in die sudlichen Theile von Abpffinien noch fortseten, so werden auch umgekehrt von hier aus alljährlich Raubzüge in die Sallalander unternommen, die an Graufamteit und Barbarei den erfteren nichts nachgeben: die Berpflanzung ber erbeuteten Stlaven nach Abhisinien trägt daher auch ihrerseits viel dazu bei die Mischung beis ber Bolter noch weiter auszudehnen. Um ftartsten find, wie man erwarten muß, die Bewohner von Schoa in diese Mischung hineingezo. gen worden; es wird fogar behauptet daß das Galla-Element in ihnen vorherrschend geworden sei (Johnston II, 431). Rächst den Edjow-Galla,\* die zwischen Amhara und Tigre, zum Theil auch in Amhara felbst leben, haben die Wollo-Galla, welche Amhara und Schoa voneinander trennen, fich mit den Abpsfiniern so durchgreifend gemischt, daß fie jett nicht leicht mehr ihre Muttersprache, sondern meift Amhara reden (Isenberg and K. 346). Die wenigen Portugiesen welche nach Abysfinien gekommen find - 1541, um dem Raiser Claudius gegen Mohammed Gragne Gulfe zu leiften, und später im Laufe bes 16. und 17. Jahrhunderte zu wiederholten Malen - haben schwerlich irgendwo einen nachhaltigen Einfluß auf den Typus der Bevolferung ausgeübt, da fie ichon 1632 wieder aus dem Lande vertrieben wurden.

Bu den Bölkern gemischten Blutes die sich den Abyssiniern zunächst anzuschließen scheinen, gehören die Gafat (Schaffat bei Isenberg and K. 406), die von Bruce (III, 733) mit den Gonga zusammen genannt werden. Sie bewohnen die Landschaft Jawi (im Südosten von Damot und auf der Rordseite des Abai), welche vor dem Eindringen der Galla wahrscheinlich den Ramen Gafat geführt hat. Die Hauptelemente der dort herrschenden Sprache, die jest ihrem Er-

<sup>\*</sup> Rrapf (R. II, 348 not.) erwähnt mehrere wilde heidnische Romadensstämme die in Abyssinien leben: insbesondere die Figen im Besten des Janassee's, von denen er sagt daß sie wahrscheinlich zu den Fuga gehörten. Da er indessen zu den letteren auch die heidnischen Boito (Duehito) am Jana und die Bato am Hawasch zählt, so scheinen unter den Fuga nur Gallavölker verstanden werden zu können die sich in Abyssinien eingedrängt haben.

löschen nahe ist, sollen amharisch sein, während sie sich im Uebrigen weder dem Galla noch dem Agow anzuschließen scheint (Beke im J. R. G. S. XIV, 24).

Den Ruftenvölkern im Rordoften von Tigre, über welche ziemlich widersprechende Rachrichten vorliegen, läßt fich ebenfalls noch keine bestimmte ethnographische Stelle anweisen. D'Abbadie (Journ. As. 3. ser. VII, 367, 4. ser. II, 103), welcher freilich ebenso turg als bestimmt wie über Sprachverwandtschaften überhaupt, so auch über diesen Gegenstand fich geaußert hat, erflart die Sprachen von Amhara, Guraque und hurrur, nicht minder ale die der Galla, Danatil, Somali und Saho oder Schoho turzweg für "sub-semitisch" (wofür er eine ohne Zweifel wohlverdiente Zurechtweisung erhalten bat -Ewald in d. 3tsch. d. d. morg. Gef. V, 410), bezeichnet die Sprache von Arfito und die der habab als zwei Dialette des Tigre,\* und verwidelt fich zugleich in den Biderspruch, daß er einerseits die Galla, Saho und Babab, wie die Somali, ihrer Sage nach ale Einwanderer aus dem südlichen Arabien betrachtet, mabrend er auf der andern Seite die Sasorta und Torua für die zwei Stamme der Saho ausgiebt die aus dem Innern von Abpffinien an die Rufte binabgezogen seien (a. a. D. 109). Auch daß die Hasorta und Saho zu den Danakil gehören, die namentlich in Tadjurra den Saho in Sprache und Besichtsbildung sehr ähnlich sind (Isenberg a. IV, Isenberg and K. 19), ift schwerlich ganz richtig. Die Saorto nämlich \*\* welche mit den Danakil im Guden und mit den meift weiter landeinwarts mohnenden Saho (Seho, Shoho, Shiho) im Rorden zusammengrenzen, find nicht mit diesen letteren identisch, wie dieß Salt (440) und d'Abbadie (a. a. D.) angegeben haben: fie sprechen Tigre und werden als Menschen von ovalem Geficht mit großen Augen, spiziger Adlernase und wohlgeformten Lippen geschildert (Rüppell I, 263). Gegen dieses bestimmte Zeugniß, das aus personlicher Erfahrung ge-

Pasorta oder Hazorta ist eine falsche Schreibart die von Bruce stammt, das richtigere Sahorto oder Sahorta (vielleicht ursprünglich Za-

Sortu) giebt icon Aboulfeda I. 225.

<sup>&</sup>quot; Ueber die Sprache von Arkiko hat Beke dasselbe Urtheil gefällt; er ist geneigt auch das Idiom von Suakim hierher zu rechnen (On the geogr. distribution of the lang. of Abessinia 1849, p. 2). Die Sprache von Massaua soll wie die der Dahalak-Inseln ebenfalls abyssinischen Ursprungessein (Munzinger in Itsch. f. A. Erdk. R. Folge I, 297 f., vgl. jedoch oben p. 487).

schöpft ift, fällt es nur wenig in's Gewicht daß Pearce (II, 8) von Hazorta-Galla spricht, daß nach Salt (bei Valentia III, 225) die Pagorta die Sprache der Danafil redeten, obwohl fie von diesen verschieden seien, so richtig es auch sein mag daß ihr Scheikh — und darin ift vielleicht die Quelle des Irrthums zu suchen — fich einen Dankalle nannte (das. II, 452). Aus jener Ansicht Salt's erklärt es fich daß er auf seiner Rarte die Danakil bis beinahe gur Breite ber Dhalat-Inseln heraufgeben läßt, mahrend Ruppell füdlich von Massaua keine Danakil, sondern Saorto und Schoho angiebt. Die Sprache der Saho gehört unzweifelhaft zur semitischen Familie, scheint fich aber ichon in fehr früher Zeit vom gemeinsamen Stamme getrennt zu haben (Ewald a. a. D., welchem indeffen Renan I, 317 in letterer Beziehung widersprochen hat). In Rücksicht ihrer leiblichen Bildung schließen fich die Saho den Galla an: fie zeigen mehr rundliches Beficht als die Saorto, fast wolliges Saar, kleine tief liegende Augen, gerade Rase, die von der Stirn durch eine Bertiefung getrennt ift, und didliche Lippen (Ruppell I, 264). Auch bei der Bevölkerung von Massaua, die Rüppell (I, 188) deshalb wohl mit Unrecht hauptfächlich von den Rachkommen der im J. 1557 dorthin gekommenen bosnischen Soldaten ableitet, soll jest der Gallatypus vorherrschen (Lefebvre I, 37). Der Unficht daß die Saho ein versprengtes Gallavolt seien (Ruppell) kommt es zu Gulfe daß ihre Sprache weder der von Massaua noch dem Abyssinischen noch auch dem Arabischen, sondern der Gallasprache ähnlich sein soll (Parkyns I, 125), obwohl erst näher zu untersuchen sein wird in wie weit diese Angabe begründet ift und fich mit jener über den semitischen Charafter des Saho ver-Ferner kann der angeführten Anficht auch der Umstand zur Stüte dienen, daß im Lande der Saho das Affubo-Thal liegt, Affubo oder Azabo aber, das in der Somalisprache "Salz" bedeutet (Combes et T. II, 141), der Rame eines weit verbreiteten Gallavoltes ift. Indessen ließe fich dieser Ortsname auch so erklären, daß er nicht von den jegigen Befigern des Landes, den Saho, sondern von den fruberen, den Galla herrührte, bie jenen gewichen maren.

Außer den genannten Bölkern leben in dem weiten Umfange der abysfinischen Reiche und ihrer späterhin in die Hand der Galla gefalles nen Rachbarländer noch eine Reihe von anderen, deren Sprachen bis jest nicht näher bekannt und deren ethnographische Berhältnisse zu den

Abyssiniern daher noch unermittelt sind. Ob sie wirklich als die ältesken Eingeborenen des Landes anzusehen seien, welche von den Abyssiniern bei ihrer Ankunft schon vorgefunden wurden, wie namentlich v. Klöden (45) — hierin Beke folgend — für wahrscheinlich hält, läßt sich nicht entscheiden. Er rechnet dahin nächst den Falascha die Agow und Gonga, denen sich die Sidama (hauptsächlich in Inarya) ansschließen sollen. Auch die Bewohner von Woratta und Wolamo oder Wolaitsa werden außer denen von Kassa von Beke als zu dieser Ursbevölkerung gehörig betrachtet (Proceedings of the Philol. Soc. II, 1845 p. 94), da deren Sprachen dem Gonga verwandt seien.

Die Falascha, welche den Abpsfiniern für Juden gelten und schon von Bruce (I, 450) für solche erklärt worden find, wohnen hauptsachlich in der Gegend von Gondar, Tschelga, im Gebirge Semen und auf der Rordwestseite des Tjana-See's. Ueber ihre außere Erscheinung horen wir bald daß fie ganz den Juden glichen, bald daß ihnen die jūdische Rationalphysiognomie fehle (Gobat 323, v. Katte 98): sie find von schmachem Rörperbau, von dunkel olivenbrauner Farbe, haben vorspringende Stirn und gebogene Rase, weniger dide Lippen als die Amharas, das Oval des Ropfes ift an deffen unterem Theile verengt (Lesebvre I, 166), das obere Augenlid überhängend, die Badenknochen hervortretend (nach d'Abbadie in N. Ann. des v. 1845 III, 84, der fie für Juden halt, die aber durch Mischung in den Agows aufgegangen seien). Ueber ihre Sitten, die allerdings in manchen Punkten bestimmt an die Juden erinnern f. N. Journ. As. 1829 p. 409, d'Abbadie a. a. D., Bruce I, 529 ff., Gobat 260 ff. Ihre Sprache, von welcher Rénan (Hist. des langues sémit. I, 312) bestimmt in Abrede stellt daß sie semitische Elemente enthalte, ift identisch mit der Sprache von Ruara und der Sprache der heidnischen Ramanten (Remmont, R'mant, Gamant), die nach Lesebvre (I, 168) den Arabern sehr ähnlich sein und weiße Menschen in größerer Anzahl unter fich haben follen (Krapf im Bas. Miff. Mag. 1856 IV, 153). Dieselbe Sprache reben auch die heidnischen Salan (hirten-Romaden), und sie soll am blauen Ril und in den von ihm westlich gelegenen Gegenden fehr verbreitet fein (Rrapf, R. II, 362).

Es wird versichert daß den Falascha physisch wie sprachlich die Agow (Agau) sehr nahe stehen (d'Abbadie a. a. D.), und wenigs kens das Lettere hat mehrsache Bestätigung gefunden (Johnston

II, 245, Beke im J. R. G. S. XIV, 8, 57, 59), obwohl jest viele von ihnen die Amhara = Sprache reden (Isenberg and K. 486); d'Abbadie hat die neue Sprachsamilie der er fie zuweist, hamtongagenannt (Journ. As. 4me ser. II, 105). Die Agow, welche fich selbst Aghaghá nennen und in alter Zeit den größten Theil der Halbinsel von Godjam im Besit gehabt haben sollen (Beke in Proceedings of the Philol. Soc. II, 1845 p. 90), werden zwar von Rüppell (II, 323) wie die Falascha, ihrem physischen Typus nach zur sog. kaukasis schen Race gerechnet, doch bemerkt er (I, 376) daß fie am Takage von hellbrauner Farbe sind, lockiges oder stark gekräuseltes Haar besitzen und im Profil den Schohos ähnlich find, d. h. (nach I, 264), daß fie ein rundliches Geficht mit gerader Rase haben, die an der Burgel stark eingedrückt ift, daß die Augen tief liegen und die Lippen dicklich find. Salt (351) fand fie den Abyssiniern sehr ahnlich, nur stärker gebaut und minder thätig. Beke (im J. R. G. S. XIV, 10), der ihre Wohnfibe naber angegeben hat - in Lafta und im Quellgebiete des Tatage einerseits, in Damot anderseits - behauptet im Widerspruche zu Isenberg and K. (468) daß sie in außeren Sitten und Religion fich von den übrigen Abpssiniern nicht unterschieden; doch wird sowohl von ihm felbst (a. a. D. 34) als auch von anderen Reisenden fehr Eigenthümliches von ihnen erzählt: fie sollen Rilanbeter sein (Bruce III, 730 ff., Salt 280) oder doch gewesen sein, mas wohl von Rüps pell (II, 328) mit Unrecht ganz bezweifelt worden ist; man hat behauptet daß ihre Sitten ganz denen der alten Aegypter glichen (Gobat 24), von welchen fie selbst abzustammen glauben sollen (v. Ratte 146). Sie bauen ohne Mörtel und ihre Wohnungen find (nach Salt 490) den altägyptischen Tempeln ähnlich. Die Beschneidung fehlt ihnen (Bruce III, 344). Lobo (I, 132) erwähnt sie (1622) als ein zum Theil driftliches Bolt.

Eine Rolonie der Agows von Lasta sind nach Munzinger (5 ff.) die im Osten von Barta und im Nordwesten von Massaua wohnenden Bogos (d. i. Boas qor, Söhne des Boas). Ihr Stammvater Gebre Terke, an den sich fast ganz dieselbe Sage von dem väterlichen Segen knüpft wie an Esau und Jakob, soll vor 12 Generationen, also etwa um die Zeit eingewandert sein da die Einfälle Mohammed Gragne's nach Abyssinien stattsanden. Die Tradition erzählt daß das Land zuerst von dem Riesengeschlechte der Rom bewohnt war, dann kamen

von Abysfinien her die Relau, zulest die Barea von Samasen im Gu-Demnach scheinen die Bogos ein Mischvolt von Abysfiniern den. (Geezvölkern) und Agowe zu sein, in welchem das Blut der letteren vorherrschen mag, mahrend die nordlich von ihnen wohnenden und sprachlich mit ihnen identischen Tatues, welche zu derselben Beit eingewandert find, im Befentlichen allerdings zum Stamme der Beeg zu geboren scheinen, wie ihre eigene Sage behauptet. Auf Dischung mit Abyffiniern weist es auch bin, daß die Bogos, obgleich in religiöser Beziehung jest ganz verwildert und "Gott und den himmel" mit demselben Ramen bezeichnend, doch fich noch Christen nennen, da fie früher. jur abpffinischen Rirche gehört haben (ebend. 88, 90). Sonft eine fich felbst regierende Aristotratie und im Besite einer gewissen Cultur, gebieten über sie jest die erblichen Fürsten von Samasen, das neuerdings wie die Bogos selbst an Abyssinien tributpflichtig ist (10, 16). Bogos find bleichgelb bis schmärzlich von Farbe, haben schönere regelmäßigere Büge ale die Leute von Tigre, ziemlich lange gerade Rasen, theils schwarze theils braune Augen, etwas grobes Haar und etwas volle Lippen (67).

Wie die Agow werden auch die Gonga von Zingero und Raffa - das erstere Land liegt nach Beke's Karte (J. R. G. S. XIII, 254) unter 7 n. B. südöftlich von Enarea - ale Anbeter ihres Fluffes, des Ril, geschildert (Johnston II, 435). Sie find nicht über 5 ' 4 " groß, bleichgelb von Farbe und zart gebaut, haben schlichtes langes Paar, niedrige lange Stirn, fpigiges Rinn, die Augen find bei manchen schief geschlitt (ebend. 443). Indessen kann Johnston's Urtheil, daß diese Gonga den Agow und Falascha verwandt seien nicht viel gelten, da er fie zugleich für eines und desselben Stammes mit den Hottentotten halt! Beke hat dagegen ausdrücklich erklärt daß die Sprache der Gonga von welcher schon Ludolph angegeben hat daß fie zu seiner Zeit die Sprache von Enarea mar (Bater Mithridates III, 1 p. 117), sich von dem Agow durchaus unterscheide (J. R. G. S. XIV, 39), indem er zugleich bemerkt bag das Gonga von Damot nord. lich vom Abai den Sprachen von Kaffa und den von diesem öftlich gelegenen Landschaften Woratta und Wolaita verwandt und daß dieses Sprachgebiet (zu dem nach d'Abbadie auch die Dotos im füdlichen Raffa zu gehören scheinen) mahrscheinlich erft durch die Einfalle der Galla in neuerer Beit auseinandergeriffen worden fei (ebend. XIII, 265 f.): vor dieser Zeit waren die Songa im Besitze des ganzen Tasellandes südlich vom Abai, jest sind sie im Rorden auf das Gebiet dieses Flusses selbst und im Süden auf das Land am Gojeb beschränkt, dagegen hatten sie noch im I. 1613 das eigentliche Enarea inne (ebend. XVII, 62), das jest den Galla gehört wie das Land zwischen Enarea und Rassa (Krapf, R. I, 86 ff., Monatsb. d. Ges. f. Erdk. IV, 185). Bielleicht ist die Schilderung welche im J. R. G. S. XXV, 206 ff. von den Bewohnern des Jimma-Landes gegeben wird, auf die Gonga zu beziehen.\*

Ueber den gegenwärtigen Culturzustand Abyssiniens ist so wenig Erfreuliches zu sagen als über den Charakter seiner Bewohner. Obsgleich Christen dem Ramen nach, stehen sie doch im Wesentlichen kaum höher als viele Regervölker.

Die Regierung des Landes ist ein reiner, völlig willkürlicher Despotismus. Wer die Macht dazu hat, reißt die Herrschaft an sich. Die Art der Justiz welche geübt wird, ist hinreichend schon dadurch charakteristet, daß ein Mörder den Verwandten des Getödteten zu beliebiger Bestrafung übergeben zu werden pflegt; indessen nehmen diese bisweilen

<sup>\*</sup> Db dieje Gonga mit den Gunjarah in Rordofan, den Unhangern bes dortigen Sultan Fadi (Holroyd, J. R. G. S. IX, 176), den Eingeborenen welche die Rundschara-Sprache in Rordofan reden (Lepfius in b. Monatsber. d. Pr. Atad. 1844. S. 382), ob fie mit den Gondjaren identisch find, die von Ruffegger, wie mir früher gesehen haben, für das Volt der Fundsch gehalten wurden, ob fie endlich mit ben oben erwähnten negerartigen Bindjar in Fassoll etwas gemein haben — dieß Alles sind Fragen auf die es bis jest keine Antwort giebt, da solche Ramenabulichkeiten nicht binreichen um in ethnographischen Dingen auch nur eine einigermaßen mahrscheinliche Bermuthung zu begründen. Rur weil sie vielleicht als Anhaltspunkte weiterer Forschung dienen können, durfen sie nicht ganz unbeachtet bleiben. Aus diesem Grunde wollen wir hier auch noch der nachrichten gedenken welche Beke (J. R. G. S. XII, 88, XIII, 254 ff. u. die Karte das.) von einem Galla aus Enarea über das Land Janjero, Gengero oder Bingero erhielt. Die heidnischen Eingeborenen, deren Sprache von der ihrer Rachbarn völlig verschieden sein foll, stehen dort unter einem grausamen Despotismus. Sie find mit einigen Ausnahmen von heller Farbe und nennen ihr Land Dangaro, bei den Galla beißt es Janjero, bei den Abuffiniern Binjero (mas zugleich "Affe" bedeutet) lauter Ramen deren liebergange ineinander einerseits an die vorhin ermähns ten Bunjarah, anderseits aber zugleich an die Zinjes ober Bendj (f. oben S. 347) erinnern, mobei noch zu bemerten ift, bag bie Lage jenes Landes unter 70 n. Br. im Suden von Godjam und Sudoften von Enarea eine gemiffe llebereinstimmung mit der freilich sehr sonderbaren Angabe Dagvini's zeigt (Gildemeister, Scriptorum Arab. de reb. Indicis loci 1838. p. 149), daß das Land ber Bing Rubien im Often (Beften?) und Abysfinien im Besten (Often?) babe.

ein Blutgeld an (Pearce I, 145). Die Strafen find häufig grausam und bestehen in Berstümmelungen der verschiedensten Art, dem Abschneiden eines Armes, Beines u. s. f. (Bruce III, 284 ff.). Art der Kriegführung ist entsprechend barbarisch (Rochet 2. v. 187 ff.), selbst den Lebenden schneiden die Abpssinier, angeblich hierin den Galla nachahmend, die Genitalien ab um fie ale Trophaen mitzunehmen (Brehm III, 234), — eine Sitte die schon im 13. Jahrhundert in diesen ostafricanischen Ländern erwähnt wird (Aboulfeda I, 210 nach Ibn Sayd). Die mit Unglauben aufgenommene Erzählung Bruce's daß sie, wie man auch von den Kaffern behauptet, sogar lebenden Thieren Stude Fleisch ausschneiden um fie zu verzehren, hat neuerdings eine Bestätigung gefunden; dasselbe gilt von dem bisweilen stattfindenden Genuffe roben Fleisches. Die Ermittelung von Dieben geschieht durch Zauberer, Lebaschi genannt, und es ift nur eine andere Wendung des hierin liegenden Aberglaubens, wenn der unbetannte Dieb durch den Priester excommunicirt wird und aus Furcht vor dem Unglud, von dem er fich in Folge hiervon bedroht glaubt, das Gestohlene zurückgiebt (Harris I, 366, II, 94, Gobat 104). Die Stlaverei herrscht mit allen ihren Uebeln in dem driftlichen Abyfsinien, und es wird erst noch zu erwarten sein in wie weit das neuerdings gegen sie erlassene Berbot von Erfolg sein wird: Raiser Theoboros nämlich, ein Agow von Geburt, der mit Glud nach der Biedervereinigung der abysfinischen Reiche unter seiner Berrschaft ftrebt, ift bemüht die Sklaverei und den Sklavenhandel, die Emasculation der Feinde im Kriege und die factisch bestehende Bielweiberei abzuschaffen.

Das dortige Christenthum besteht nur in äußeren Ceremonieen, vor Allem darin daß jeder als Abzeichen seines Glaubens eine blau seidene Schnur am Halse trägt, daß er sich mit Kreuzen und Rosenstränzen behängt, alljährlich am 15. Januar sich aus's Reue taufen läßt, die ausgedehnte Heiligens und Bilderverehrung treibt, welche man für wesentlich hält, und was sonst noch dahin gehört (vgl. Krapf, R. I, 66 ff.). Die Priester sind zwar arm, aber mächtig und einstußereich. Sie vereinigen die vorhandene Bildung ganz in sich, die sich jedoch bei ihnen, wie beim Abyssinier überhaupt, nach ihrer intellectuellen Seite hin vorzüglich in einer unermüdlichen Disputirsucht über die spitssindigsten Unterschiede abgeschmackter theologischer Dogmen zeigt,

mabrend diefe Menschen zugleich einen eremplarisch schlechten Lebenswandel führen, oft aus den gemeinften Beweggrunden handeln und zur Berdummung des Boltes nach Rraften mitwirten. Die Che wird selten firchlich, meift nur vor den Eltern und durch beren Einwilligung geschloffen, weil fie im ersteren Falle unauflöslich ift, im anderen das gegen leicht wieder getrennt werden tann. Dieses Lettere geschieht denn auch so oft und so bald es den Betheiligten beliebt (Rüppell I, 433), obwohl gesethlich ein jeder höchstens dreimal geschieden werden darf, und es ift nicht selten daß sich geschiedene Cheleute zum zweiten Male miteinander verheirathen. 3mar darf eigentlich nur der Ronig einen harem halten, doch ift das Busammenleben mit Concubinen so gewöhnlich, daß man sagen kann die Polygamie obgleich unerlaubt, bestehe doch factisch (ebend. II, 54 und Pearce I, 282, 308 ff.). Bie Bruce ergahlt, wird zwischen ehelichen und unehelichen Rindern überhaupt tein Unterschied gemacht, und es ift herkommlich daß für Chebruch nur ein fehr geringer Schadenersat gegeben wird. Die Manner namentlich find nicht eifersüchtig, doch gilt nicht dasselbe von den Beibern, die fich nicht selten für Untreue durch Bergiftung rachen sollen (v. Ratte 63). Solchen Zuständen gegenüber gehört ein St. Simonist wie Combes dazu um es noch als wohlthätige Folge der in Abyssinien herrschenden Freiheit der Sitten zu rühmen, daß es dort weder Onanie noch Sodomie gebe (Combes et T. II, 130).

Schon Salt (60 not.) hat in Rückicht mancher Sitten eine Parallele zwischen den Abystiniern und einigen negerartigen Bölkern von Oftafrica gezogen. Aus älterer Zeit ist namentlich als dahin gehörig
zu erwähnen, daß sie bose Menschen und den Teusel weiß zu malen
und sich, vorzüglich im Gesichte, Hautnarben zu machen pflegten wie
so viele Regervölker (Purchas II, 1183 f.). Nach einer vielleicht aus
Amhara stammenden Mode, tättowiren sich noch neuerdings die Frauen
von Tigre und einige Männer in der Hauptstadt sast am ganzen Körper mit ringförmigen und gezacken hübschen Figuren (Parkyns
II, 29). Ganz besonders erinnert aber der dortige Aberglaube an die
Reger. Eine Mondsinsterniß verbreitet Schrecken unter der ganzen
Bevölkerung, sie gilt als Borzeichen eines allgemeinen großen Unglück,
man fürchtet daß der Mond kerbe (Harris II, 262) und seiert dem
entsprechend auch den Eintritt seines neuen Lichtes auf sessiese
(Combes et T. I, 253). Krankheiten werden von Bezauberung oder

Befeffenheit abgeleitet und demgemäß durch Amulete abzuwenden, burch Opfer ju beilen oder mit großem garm auszutreiben versucht (Salt 422 f., Johnston II, 328, in Schoa Harris II, 157, 290). An den Gestorbenen stellen die Rlageweiber die Frage warum er die Seinigen verlaffen habe und ichelten ihn darüber aus. Bor jedem Ariegezuge und jeder wichtigen Unternehmung überhaupt befragt man die Priefter um die Beichen die erschienen find (Harris II, 265). Ramentlich die Gisenarbeiter fteben in dem Rufe fich Rachts in reißende Thiere verwandeln ju tonnen und aledann felbft Menschensteisch ju freffen (Salt 426, Harris II, 295, Pearce I, 287). Diefer Glaube an die "Marafilnas" ift in sammtlichen öftlichen Regerlandern berbreitet (Banfal 1. Forts. 49) bis zu den Somali (Burton 57). Rach Russegger (II, 2 p. 460), der ihn ausführlich besprochen hat, follen diese Spanen-Menschen, die Lykanthropen der Alten, in Faffokl und in einigen Theilen von Abpffinien geschloffene Bunfte bilden (f. oben p. 180). Unter den Thieren werden besonders manche Schlangen beilig gehalten und man ergablt fich daß vor Beiten eine von diefen Ronig von Anthiopien gewesen sei (Pearce I, 135, 169). Zwillinge zu gebaren gilt für Sünde (ebend. II, 141). Die Beschneidung erftrect sich wie in manchen Rachbarlandern auch auf die Madchen (Arapf, R. I, 68).

Die Charafterschilderung welche Ruppell (II, 47) von den Abyffiniern gegeben hat und in noch höherem Grade die von Ratte diefer erklärt fie fammtlich für Gauner und Rauber - ift weit ungunstiger, aber mohl ohne 3meifel weit richtiger ale die von Gobat entworfene, der an ihnen rühmt wie leicht fie zu erregen und zu rühren feien, wie fie fich so gar nicht intolerant und fanatisch zeigten, wie fie auf Grunde und deren Discussion leicht und oft mit Feinheit eingingen, obwohl auch er anerkennt daß fie in ihren Anfichten und Ueberzeugungen von derselben Unbeständigkeit find wie im Sandeln. An Beschicklichkeit jeder Art und an geistiger Begabung fteben fie den Europäern durchaus nicht nach, aber es wird nach dem Borftebenden leicht begreiflich, daß die Christen, die im Orient meift als moralisch tief gesunten geschildert werden, besonders in Abpffinien eines bedeutend schlechteren Rufes genießen als die Ruselmanner und insbesondere die Araber (v. Ratte 37, 97). Die Muhammedaner gelten in Abysfinien für arbeitsamer als die Christen und wo Treue und Chrlichkeit zu einem Geschäfte erfordert werden, halt man sich lieber an jene als an diese (Rüppell I, 366, 327). Faßt man das über das dortige Christenthum Bemerkte zusammen, so kann es nicht wundern, daß der Islam in jenem Lande in ununterbrochenem, wenn auch langsamem Fortschreiten begriffen ist, und daß die dortigen Christen leicht und häusig zu ihm übertreten (Isenberg I, 36, Hoskins 344, d'Escayrac 230, Johnston II, 143 st. u. sonst, Beke im J. R. G. S. XIV, 52). Harris nicht mit zu dunklen Farben geschildert, so steht Schoa in materieller Cultur wie in Moralität und Bildung noch unter Amhara und Tigre (Beke und Jsenberg and K. 349 sind hierüber anderer Ansicht).

Der Pflug deffen fich die Abpffinier bedienen, ift febr unvolltommen, bieweilen besteht er nur aus einem Baumaste der einen Baten hat (v. Ratte 123), doch ift er jest gewöhnlich von Gifen. Die Bandwerke stehen sämmtlich auf einer sehr niedrigen Stufe und werden fast nur von Fremden getrieben (Rüppell I, 367, II, 181). Abysfinier selbst in die Fremde, so bringt er von dort nur Laster, keine nüplichen Erfindungen mit. Sie verstehen keinen Balken zu behauen, kein Bret zu fägen. Baumwollenzeuge werden in Tigre nur von Muhammedanern gewebt. Die hauptsächlichsten Gisenarbeiter find die Falascha. Ueber die Weber (Tabiban) in Schoa s. Isenberg and K. 238 ff.; Krapf (R. I. 216) bemerkt von den Tabiban im Rlofter Mantet bei Ankober daß sie für Juden gelten und vielleicht Falascha seien. Eine genaue Schilderung der socialen Berhältniffe, der Sandwerke, des Aderbaues und ihres Betriebes, des Familien= lebens findet fich bei Lefebvre III, 215 ff., 240 ff., 253 ff., 261.

## IV. Die Galla, Somali und Danakil.

Die Gälla mit den ihnen zunächst verwandten Bölkern der Somali und Danakil haben die ganze Ostecke von Africa inne. Im Süden Rachbarn der Suaheli an der Rüste, im Norden bis in die abyssinischen Reiche, die sie zum Theil voneinander trennen, sich erstreckend und selbst noch über die Breite der Südspise von Arabien hinaufreischend, breiten sie sich im Innern bis zu den Ländern hin aus die auf der Ostseite des weißen Rils liegen.

Läßt sich zwar Brawa als der Punkt bezeichnen wo Somali und

Suaheli zusammengrenzen (Guillain II, 2 p. 168), so leben boch nomadifirende Galla auch noch im Guden des Dichub-Fluffes, selbst an der Rufte, und fie reichen fogar, wenn auch nur als Eindringlinge und Streifzügler, bis nach Melinde am Sabali hinab (Rrapf im Bas. Miff. Mag. 1850 IV, 36 f., 118, Betermann's Mittheil. 1856 Taf. I, nach Erhardt). Ein versprengtes Gallavolt soll fich selbft im Guden von Uniamefi noch finden (Rrapf in N. Ann. des v. 1851 Daß sie aus der Richtung von Zanguebar ursprünglich IV, 106). gekommen seien, wie man gemeint bat, ift indeffen ebenso unwahrscheinlich als daß die früher besprochenen Muzimbas zu ihnen gehört hatten (Salt 64). Bruce (II, 214) bezeichnet es als eine allgemein bei ihnen verbreitete Sage daß fie vor ihrem Eindringen in Abpffinien, also im 15. Jahrh., tief im Innern des Festlandes sich befanden. Richt minder verbreitet soll die Ueberlieferung fein daß fie von Bar gama "von jenseits des Bar d. i. der See" eingewandert seien — womit freilich ber Fluß Baro ober irgend ein größeres Baffer überhaupt gemeint sein kann -, mahrend von Andern der Often oder Suden, und namentlich Tullo Wolal (der Berg Wolal) zwischen Sapo und Afillo nach dem Flusse Baro hin, als ihre ursprüngliche Beimath angegeben wird (Beke im J. R. G. S. XIII, 268). Manche hörten von ihnen daß sie über ein großes Waffer gekommen seien, deffen entgegengesettes Ufer noch gerade habe gesehen werden können (Johnston II, 392), oder daß fie zweimal große Baffer zu pasfiren gehabt hätten und durch Mischung mit Regervölkern schwarz geworden seien (Rochet 1. v. 206, v. Ratte 107).

Demnach wären die Galla wahrscheinlich eingeborene Africaner aus dem Innern; denn die abyssinische Sage welche sie von einem Weibe aus abyssinischem Geschlecht und einem Stlaven aus dem Süden von Gurague abstammen läßt (Isenberg and K. 234), soll offenbar nur andeuten daß die Abyssinier sich ihnen verwandt, sich selbst aber für den reineren und edleren Stamm halten, in ähnlicher Weise wie die Galla, die überall mit den Regern in Feindschaft leben sollen, sich selbst diesen gegenüber als weiße Menschen betrachten (Jomard 12). Indessen läßt sich jene Sage vom Uebergang über ein großes Wasser in Verbindung mit der Angabe einer Verwandtschaft der Galla zu den Abyssiniern auch ebenso gut auf den arabischen Reerbusen deuten, und es erscheint dieß als um so annehwbarer, da sie vermöge

ihrer physischen Eigenthümlichkeiten eine mittlere Stellung zwischen der weißen und schwarzen Race einnehmen und ihre Sprache mit der der Danakil und Somali zusammen eine eigene Familie des semitischen Stammes bilden soll (Isenberg I, 42).

Der Rame der Galla soll nach Bruce (I, 448) "hirten," nach Krapf (R. I, 94) und Harris (III, 45) "Einwanderer, Eindrings linge" bedeuten, und scheint von dem Worte gala "heimgehen, die Heimath suchen" herzusommen (Tutschet, Lex. I p. XLVII). Daß sie ihn sich selbst beilegten, behauptet nur der letztere Gewährsmann, wogegen sonst durchgängig versichert wird daß sie ihn nur bei den Abyssiniern und Arabern führten, sich selbst aber Imorma "Menschenstinder" (Isen berg I, 43), Orma oder Oroma "tapsere Männer" (Krapf, R. I, 94) nennten — eine Benennung für deren Ableitung aus Im-Orma Harris einen alten König "Ormo" wohl nur selbst erfunden hat, da Bruce (II, 223) von den südlichen Galla erzählt daß sie sich in Elma Kilelloo, Elma Gooderoo, Elma Roboli u. s. s. eintheilen. Bei Krapf (p. IV) sinden sich die Ramen von 50 Gallas Stämmen ausgezählt. Ihre Eintheilung in Boren-Galla und Bertuma-Galla (westliche und östliche) ist eine bloß geographische.

Daß die Galla in die früher vereinigten abyssinischen Reiche einsgedrungen sind, größere Theile derselben von ihnen abgerissen haben und in Folge hiervon vielsache Mischungen mit Abyssiniern und den ihnen benachbarten Bölkern eingegangen sind, ist früher schon erwähnt worden. Auch von den Negervölkern die als muthmaßliche Reste der Urbewohner des Landes in ihrem Gebiete sich noch sinden, ist schon die Rede gewesen. Die große Berschiedenheit ihrer äußeren Erscheinung läßt deutlich genug erkennen daß sie nach beiden Seiten hin Nischungen erfahren haben, aber eben dieser Umstand macht es die jest unsmöglich zu entscheiden wie der reine Typus beschaffen sei der ihnen zuspuschreiben ist.

Die Galla stehen in ihrer äußeren Erscheinung den Abyssiniern am nächsten, so nahe daß sie häusig von diesen schwer zu unterscheiden sind (Pruner 63, Rochet 1. v. 269): man hat sie den schönsten Wenschenschlag genannt den es in Africa gebe (ebend. 174). Ihre Farbe ist sehr verschieden, sie wechselt von gelbbraun bis tief schwarz: die nach Abyssinien gebrachten Galla-Sklaven sind meist von der Farbe der Südeuropäer und heller als die Abyssinier selbst (Beke im

J. R. G. S. XII, 87, XIV, 19). Sie haben fart entwickelte Schultern und hüften, langen Rumpf, ftarte bohlung ber Beichen, schwache Beine und kleine hande. Der Schadel ift langlich von vorn nach hinten , das hinterhaupt ftart entwidelt , die Stirn gewölbt (die Stirn ift hoch, Jomard 17), das Gesicht rund und etwas platt, das haar dicht, lang, schlicht bis gekräuselt, oft in einer Menge von kleinen geflochtenen Böpfen herabhängend ähnlich wie bei den alten Aegyptern, die Augen groß mit langen Wimpern und diden gebogenen Brauen, die Rase kurz, gerade und etwas abgeplattet, bisweilen auch gebogen, der Mund mittelgroß mit mäßig farten, besondere in der Mitte diden Lippen, das Ohr klein. Als Abweichungen von dem gewöhnlichen Typus werden angegeben: 1) ovales Geficht bei schlichtem haar, bunnen Lippen, ftarkeren Baden und geringerer Sohlung der Beichen; 2) platte aufgestülpte Rase, wolliges haar, stark vorstehende Untertiefer (Lesebvre III, 289). Auf diese zweite Barietat bezieht es sich offenbar wenn Johnston (II, 431) sehr kleine aber nicht zurücklaus fende Stirn, seitlich platten Schädel, durchaus negerartig gebildete Lippen und Riefer bei den Galla angiebt.

Die Danakil wohnen im Rorden, die Somali im Often der Lander die den Galla gehören. Jene sollen an der Rufte von Tadjurra, das die Grenze beider Bölker bildet (Krapf, R. I, 169), bis nach Artito hinaufreichen (Ifenberg a. p. IV)\* und erstreden fich von bem ersteren Orte nach Suben und Sudwesten bis nach Schoa bin und selbst bis in die Rahe von Antober (Harris I, 331 ff., 384). Balla haben sich fast überall zwischen die Danakil und Somali eingedrängt, die früher unmittelbare Rachbarn maren, und besiten jett den ganzen öftlichen Gürtel von Abpffinien, der zwischen diesem letteren Lande selbst und dem Gebiete der Danafil liegt (Isenberg and K. 428). Wo Danakil und Somali noch jest unmittelbar nebeneinander leben, wie im Guben von Abel am Auffa: See, erlauben fie fich gegenseitig die Benutung ihrer Beiben, ba die Regenzeit fur ihre Länder nicht zu derselben Zeit eintritt (Rochet 1. v. 80). Somali stehen hier und da ale Bogenschüßen im Dienste bei den Danatil (Isenberg and K. 41), haben fich ale Sandler im Rorden des Landes Danfali einzeln niedergelaffen (Salt 191) und beide Bolter bei-

<sup>\*</sup> Bgl. jedoch das oben hierüber Gesagte.

rathen nicht selten untereinander (ebend. 138); demnach ift es nicht allgemein richtig daß sie Johnston überall als erbitterte Feinde schildert. Eine nahe Verwandtschaft beider unter sich steht außer Zweisel, obwohl sie sprachlich einander nicht ganz so nahe stehen sollen als die Somali den Galla (Isenberg I, 158 vgl. Jomard 14) und wahrscheinlich auch die Danakil den Galla, da wir hören daß einer der letzteren sich jenen ohne Mühe verständlich zu machen vermochte (Isensberg zu Krapf XIII).

Unter solchen Umständen ist es nicht unwahrscheinlich, daß, wie Johnston (I, 168, 240) angiebt, die Danakil und Somali früher ein Bolk, das sich Affah nannte (Afer, Affar, Avalit von Andern geschrieben), bei den Arabern aber Danakil (Burton 74 not.) und bei den Abyssiniern Adal hieß (Krapf, R. I, 45), sich erst in Folge der Berbreitung des Islam voneinander trennten, der von den Somali, d. h. "den Ungläubigen" im muhammedanischen Sinne des Borts, langsamer als von den Danakil und überhaupt nur theilweise angesnommen wurde: so sollen auch die Association die jest für einen Stamm der Danakil gelten, zu diesen letzteren nur erst in Folge ihrer Bekehrung zum Islam gerechnet worden sein (Johnston I, 13).

Ob in dem Gleichklang der Ramen Dongola und Dankali, Somali und Tumali, auf welchen Isenberg hingewiesen hat, eine tiefere ethnographische Beziehung zu suchen ist, läßt sich für jett nicht entscheiden; indessen ist er bemerkenswerth: insbesondere werden die aus Nubien nach Kordosan eingewanderten Soldaten welche unter den Besehlen der Türken stehen, in el Obeid Danägla oder Danäkla (plur. von Dongolawi oder Dongali, Bewohner von Dongola) genannt, und es ist bekannt daß die Dongolawis durch ganz Nordost Africa eine ähnliche allgemeine Berbreitung gefunden haben wie die Inden in Europa (Brehm I, 303 ff.). Die Tumale-Sprache, obwohl von den Galla namentlich durch das Borherrschen der Consonanten verschieden, scheint mit ihm doch zugleich in wesentlichen Punkten überseinzukommen (Tutschek in Münch. Gel. Anzz. 1848 no. 91), wie weit diese Berwandtschaft gehe ist jedoch noch nicht sestgestellt.

Die Danakil wollen von arabischen Eindringlingen aus dem 7. Jahrhundert abstammen; die Physiognomie der Mehrzahl derselben erinnert an den arabischen Typus (Harris I, 333, 337, Rochet 1. v. 108). In Tadjurra und südlich von diesem Orte wird von der

Bevölkerung außer ihrer Muttersprache auch volltommen geläusig arabisch gesprochen (Harris I, 59), daher eine farte Beimischung arabischen Blutes hier, in der Gegend welche die Araber dermuthlich durchzogen als sie in's Innere vordrangen und dort Harrar gründeten (s. oben), außer Zweisel steht. Wenn Rüppell (I, 243) von den nordlichen Danakil sagt, daß sie in Gesichtsbildung, Aleidung und Sprache den Bewohnern des östlichen Tigre ganz glichen, so ist nicht abzussehen weshalb er diese nördlichen Danakil nicht vielmehr für Abyssinier erklärt.

Sie haben runden Schadel und durchaus regelmäßige europaische Gesichtszüge (Johnston I, 15, Rochet 1. v. 112), aber frauses Saar im Rorden (Salt 178) wie im Suden ihres Landes, und tragen diefes ju großen forgfältig cultivirten Berruden aufgetraufelt, welche reich mit Fett beschmiert und mit einem zweis oder dreizinfigen Ramme geschmudt werden (Harris I, 337). Sie machen fich Sautnarben, find im Guden theils schwarz theils tupferfarbig und befigen nur geringe Mustelfraft (Johnston I, 278). In Abel find fie, wie die ebenfalls zu ihnen gehörigen Taltal der Salzebene im nördlichen Dantali, meift schwarz und von schlichtem haar (Lefebvre III, 294). Pickering (The races of man 1849 p. 206 ff.) fand die Danafil und Somali den Bewohnern der Ridschiinseln in der Gudsee ahnlich und glaubt namentlich aus der Form der ermähnten Ramme schließen ju durfen,\* daß malaiospolynesische Einfluffe fich bis auf jene erstrect Wenn diese Ansicht einer ernstlichen Widerlegung bedürfte, wurde daran zu erinnern fein, daß auch die Rubier und Bischari eine Radel in's Haar zu steden pflegen um sich gelegentlich damit den Ropf ju fragen (Dandolo 209, Taylor 151) und daß 28. 3. Müller (p. 157) um 1670 ähnliche Ramme wie die der Danatil in Fetu auf der Goldfufte im Gebrauche fand. Cher wird man freilich daran denten, daß die Sitte der Danatil den Ropf über Racht zur Schonung der Frisur durch eine halbfreisförmig ausgeschnittene Rrude ju ftugen (Johnston I, 52) ihnen von den alten Aegyptern gefommen fei,

Gine zweite Parallele dieser Art liegt in dem Gebrauche, daß zur Erfrischung eines Ermatteten ein Anderer ihm auf den Rücken tritt und ihn mit den Zehen durchknetet. Es ist wohl niöglich daß diese Sitte ihren Beg aus Ostindien zu den Somali gefunden hat, da an deren Kuste (wie später erwähnt werden wird) Banyanen handel treiben und oftindische Geschirre dort selbst in den hütten der Küstenbewohner gewöhnlich sind.

als daran daß sie von diesen auch zu den Fidschis ihren Weg gefunden habe, die sie ganz ebenso besitzen wie die Abyssinier vor 300 Jahren (Purchas II, 1183), die Galla (Harris III, 51), die Somali (Burton 59) und andere.

Die Somali find in die Edoor = \* und die Darrood Stämme ge= theilt, jene im Rorden und Rordwesten des Landes, diese am Webbe-Schebeili, doch geben fich die ersteren nicht felbst diesen Ramen, sondern sagen sie seien Galla: ihr Stammvater Isaakh sei aus Hadramaut herübergekommen und habe in die Galla-Familie Durr (daher der Rame Edoor) geheirathet. Bon diesem Isaakh leiten die Haber (d. i. Söhne von) Gerhajis, die Haber Amal und Haber el Jahleh ihre Abkunft her. Sie machen mit den Somali im Often von Burnt Island zusammengenommen die Edvor = Stämme aus, welche von Ras Hafun bis nach Zeila reichen (Cruttenden im J. R. G. S. XVIII, 136 und XIX, 49, 62, 64). Die Sage sest jene Einwanderung aus Arabien erst in die Zeit nach der Entstehung des Islam, denn sie fügt bei daß die Isa Somal und Gidr Beersi (Gudoburfi) von den Einmanderern im Lande ichon vorgefunden worden seien und daß diese als Salla von muhammedanischer Religion, ihr Land hätten behalten dürfen: demnach scheint jene Sage nur so gedeutet werden zu können, daß in nicht gar ferner Zeit muhammedanische Araber in's Somaliland übersetten, hier Galla vorfanden und daß von beiden die jetigen Somali stammen. Das Pferd hat bei ihnen durchgängig den arabis schen Ramen Faras (Burton 220). Die lette bedeutende Einwanderung von Arabern ist (nach Burton 101 f.) vor etwa 450 Jahren geschehen, die Mischlinge dieser Einwanderer mit den Galla, die Habr Gerhajis und Habr Awal haben vor etwa 300 Jahren die Galla aus dem Lande getrieben, das noch viele Baureste besitt, namentlich Gräber und Moscheen, die von diesen herstammen. Da in den Somali das Galla-Element ohne 3weifel das arabische ftark überwiegt, kann man fie auch geradehin ale einen 3weig der Galla bezeichnen.\*\* 3hre

\* Die Angabe ihrer einzelnen Abtheilungen findet sich in der angeführeten Abhandlung von Cruttenden.

Wenn Burton (Bull. soc. géogr. 1855. I, 356) die Galla von den Somali stammen und fortwährend durch arabisches Blut aufgefrischt wers den läßt, so begreift man nicht, weshalb er nicht den Traditionen und schon der geographischen Lage der Bölker besser entsprechend, vielmehr umgekehrt die Somali von den Galla und arabischen Einwauderern ableitet.

Genealogieen im Einzelnen geben fie auf verschiedene Beife an (vgl. Burton und Cruttenden). Die Ifa, welche jum Theil unter den Danakil leben, wie es heißt, als eine ausgestoßene Raste, und als Räuber und Morder geschildert werden (Harris I, 136, Johnston I, 324), find die nördlichsten: sie grenzen im Rorden an die Bapma-Familie der Danatil, sublich an die Gudabirfi, öftlich an's Meer, im Besten an die Galla der Umgegend von Harrar (Burton 173). Auch die Warfingali, Dulbahanta und Mijjarthain. Somali sollen von einem Araber stammen der um's J. 1413 aus Metta kam; in früherer Beit icheint das Land im Befige von Chriften gewesen zu sein, worauf die noch vorhandenen Baureste hinweisen (Speke bei Burton 478). Auch im südlichen Gebirgeland der Gudaburft finden fich noch bedeutende Ruinen mit Inschriften, und der große Aquaduct von Berbera (Cruttenden a. a. D. 56) weift ebenfalls auf eine Zeit und eine Bevölkerung des Landes bin, die größere Leiftungen zu Tage forderten als die jetige.

Eine wesentlich andere Eintheilung der Somali als die obige hat Guillain (II, 1 p. 399) angegeben. Er unterscheidet als die drei großen Hauptstämme die Soumal-Adji, zu denen die Medjeurtin (Mijsjerthaine) um Ras Hafun gehören, dann die als vorzüglich wild und ungastlich geschilderten Soumal-Haouiha (Hawia), die nach Cruttenden (a. a. D. 66) von den Somali verschieden wären — zu ihnen gehören u. A. die Abgal-Somali von Mugdascho (Guillain II, 1 p. 531) —, endlich die Soumal-Rahhan'ouine, unter denen vielleicht die Rahnu zu verstehen sind, welche als eine untergeordnete Kaste von Jägern sowohl unter den Edvor- als auch unter den Darrood-Stämmen leben und nur mit Bogen und vergisteten Pseilen bewassnet sind (Cruttenden 62). Unter jenen drei Hauptstämmen wollen namentslich die Soumal-Adji von Arabern abstammen, doch reden sie alle, wenn auch mit ziemlich bedeutenden Unterschieden dieselbe Sprache (Guillain II, 1 p. 421).

Die äußere Erscheinung der Somali ist, wie wir dieß bei einem Wischvolke erwarten mussen, ziemlich verschieden. Die Gudaburst, welche die Farbe von Milchkassee besitzen, haben bisweilen fast ganz kaukasischen Typus, die Isa dagegen, die sich das Körperhaar auszureißen psiegen, gehören zu den schwärzesten und häßlichsten (Burton 243, 177). Die von Mugdascho, bei denen sich die niederen Klassen

viel mit Stlaven, namentlich mit Galla gemischt haben, find schwarz und von frausem haar, aber von regelmäßigem Rorperbau und Geficht, haben gerade Rasen und nicht dide Lippen (Christopher im J. R. G. S. XIV, 90). Gang so und im Meußeren den Danakil ahnlich hat sie früher schon Valentia (II, 375 ff.) beschrieben. (105 ff.), welcher hauptsächlich die nördlichen Somali schildert, fagt daß fie mehr langen als runden Kopf haben, große wohlgebildete Stirn, große icone Augen und Augenbrauen, vorstehende Badentnochen und Unterfiefer, dide Lippen und vorstehendes Rinn, meift schlechten Bart; das Saar ist hart, schlicht, geringelt und von nur mäßiger Lange, wird verschieden aufgeputt und mit Ralt erft gelblich, dann roth gefärbt, mas jedoch im Riederlande selten geschehe und offenbar eine fremde Erfindung sei; (die Isa - Somali in Zeila und füdlich von diefer Stadt haben eine besondere Borliebe für gefärb. tes haar - Isenberg and K. 5 ff.). Die hautfarbe wechselt von Milchkaffee bis schwarz, je nach der Meereshöhe und dem Rlima; fie machen fich Sautnarben; ihre Mustelfraft ift nicht bedeutend und fie ertragen körperliche Anstrengungen sehr schlecht, die Männer werden in Rörpertraft und Ausdauer von den Weibern übertroffen (Burton 160, 118).

Guillain (II, 1 p. 412, II, 2 p. 33), der die ausführlichsten Mittheilungen über die Somali, namentlich die öftlichen gemacht hat, fand sie im Guden ihres Landes von mehr negerartiger Farbe und Physiognomie als im Norden. Von den Soumal-Adji entwirft er fol-Die Männer find 1,69, die Weiber 1,60 Meter hoch, gendes Bild. jene find etwas zu ichmal gebaut im Berhältniß zu ihrer Größe. Die Hautfarbe ift roth = schwarz, theile schmutig und matt, theile glanzend. Die Glieder, besonders die Beine sind mager, die Baden kaum merklich, die Sand klein, die Finger oben etwas abgeplattet, der Fuß Sohe Stirn, abgeplattete Schläfengegend und verhälts nigmäßig großer verticaler Durchmeffer des Ropfes bei einem Befichtswinkel von 80-84° charakterifiren den Schädel; bei einigen bildet die Pfeilnaht eine vorspringende Leiste. Das Haar ist schwarz, grob und traus, bei einigen lodig, manche entfarben es mit Ralt; die Augen ziemlich klein und tief liegend, die Badenknochen vorstebend. Die Rase hat weite Löcher und ist im Profil sehr verschieden, der Mund groß, die Lippen didlich, besonders die Unterlippe, die Bahne stehen gerade. Das Kinn ist klein und bisweilen zurücklaufend, die Bangen hohl, die Ohren mittelgroß.

Die Galla, die außer den Raubzügen der Abyssinier auch von den Blattern gelitten haben (Bruce II, 224), sind größtentheils hirten die nur von Milch und Fleisch leben, an den Grenzen von Abyssinien zum Theil Acerdauer und als solche sehr arbeitsam (Lesebvro III, 291): die Männer thun die Feldarbeit, während die Beiber die Heers den und die Bienenzucht besorgen (Harris III, 47, woselbst Räheres über die Schoa unterworfenen Gallahorden). Auch in Limmu unter 6° n. B. treiben sie Acerdau und zwar mit dem Pfluge, der von Ochsen gezogen wird (Jomard 18). Am höchsten stehen sie in materieller Cultur in Enarea, wo sie, wie auch die Itu-Galla (Rochet 1. v. 95), Kasseepslanzungen besigen und sehr kunstvolle Wassen ansertigen, z. B. Dolche, deren Elsenbeingriffe schön mit Silber eingelegt werden (Beke im J. R. G. S. XIII, 258), während sich sonst ihre Industrie kaum höher zu erheben pslegt als bis zu eisernen und messingenen Ketten (Salt 426).

Unter erblichen Königen stehen sie in Enarea, Guma und Raka Jimma, erbliches Königthum herrscht auch in Kaffa, Woratta und Janjero, boch ift bieß, wie es scheint, nicht ihre ursprüngliche Berfassung (Beke a. a. D. 256). In alterer Zeit soll ihre Macht ftarter centralisirt gewesen sein als gegenwätig und es sollen immer je sieben Stämme unter einem Rönige gestanden haben, der jedesmal durch einen derselben aus vier gewählten Candidaten ernannt wurde (Bruce II, 216), während späterhin fast überall jeder Stamm unabhängig für fich ftand (Salt 299). Dem Könige murbe seine Dacht immer nur auf je 8, nach Andern auf je 7 Jahre verlichen (Lobo 1, 83, Isenberg I, 48, Pearce I, 95). Ob diese Einrichtung jest noch fortbesteht, ift zweifelhaft. Rach Jomard (19) haben die Galla in neuerer Beit tein Rönigthum mehr, dagegen fteben fie nach Tutichet (Lex. p. XLVII) theile unter erblichen theile unter gewählten despotischen Herrschern; auf diese folgt im Rang der hohe Adel, aus welchem die Ortsvorsteher gewählt werden, und auf letteren der Stand der Grundbefiger. Gine Gintheilung in fieben "Baufer" findet fich noch bei den Wollo-Galla zwischen Amhara und Schoa (Isenberg and K. 324), und die füdlichen Galla bei Takaungu nördlich vom DfeFlusse, welche keine festsässigen Ackerbauern sind wie die nördlichen, sind ebenfalls noch in sieben Stämme getheilt unter vier Oberhäuptern, zwei alle sieben Jahre neu zu erwählenden Heiu und zwei diesen untergebenen Mora, welche sämmtlich in der allgemeinen Volksversamms lung schweigen und nur durch einen besonderen Sprecher ihre eigene Ansicht kundgeben (Krapf im Ausland 1857 p. 1062 u. Reisen I, 175).

Als Mann gilt bei ihnen nur wer einen Feind erschlagen hat, und die Bahl der Elfenbeinringe die jeder trägt, zeigt die Bahl der von ihm getödteten Feinde an (Gobat 426, Lesebvre III, 292). Sie suchen den Feind zu entmannen, wie die ihnen benachbarten Abysfinier und Reger thun und wie dieß auch bei den alten Aegyptern gewöhnlich gewesen zu sein scheint (Cailliaud III, 32); die Trophäen welche auf diese Beise oder bisweilen selbst durch hinterlist von einem Stlaven gewonnen werden, den man zu diefem 3mede umbringt, find, wie versichert wird, sogar ein nothwendiges Erforderniß für den Mann um heirathen zu können (Krapf, R. I, 274). Bei den Galla werden sie boch in Ehren gehalten, und man mag baraus auf die kalte Grausamkeit und Barbarei schließen die in ihren Kriegen herrscht. Die Sauptmacht der nördlichen Galla im Kriege beruht auf ihren Pferden; den südlichen fehlen diese, fie haben statt deren Rameele. Bogen und Pfeil besiten sie nicht, sondern Schilde und Speere, Die fie jedoch nicht werfen, sondern zum Rampf aus der Rähe brauchen. An den Grenzen Abpsfiniens sind sie mit Feuerwaffen verseben, mit denen sie zum Theil sehr gut umzugeben wissen. Da sie von allen Seiten feindlich behandelt werden, gilt ihnen jeder Fremde ale Feind und wird getödtet, wenn er nicht mit einem ihrer hauptlinge in freund. schaftlichem Berhältniß steht (Isenberg I, 47, Krapf im Ausland 1857 p. 1062). Sat der Fremde aber einmal von Seiten eines Sauptlings Schut und Sicherheit zugesagt erhalten, mas dadurch geschieht daß dieser sich zu seinem "Bater" erklärt (Lesebvre II, 67), so reist er vollkommen sicher. Ein Freundschaftebundniß mit einem Eingeborenen (Isenberg and K. 256) oder felbst der Schut zweier Balla-Beiber foll hierzu ebenfalls hinreichend fein (v. Ratte 105).

Demnach scheinen die Weiber, obgleich die Galla in Polygamie leben, einen nicht unbedeutenden Einfluß zu besitzen, wie auch daraus hervorgeht daß hier und da ein Weib zur herrscherwürde gelangt (Isenberg zu Krapf p. VI) und selbst im Kriege die Stelle des An-

führers übernimmt (Rochet 1. v. 238). Mord, für den gewöhnlich ein Blutgeld an Bieh bezahlt wird (a. a. D. VIII), wenn an einem Beibe begangen, wird freilich mit 50 Ochsen gesühnt, mahrend das Doppelte erfordert wird, wenn ein Mann erschlagen wurde (Isenberg and K. Der schmählichen Sitte des Bernabens, die in Oftafrica so weit verbreitet ift und ichon von Makrizi bei den Bedicha ermähnt wird (Quatremère, Mém. sur l'Egypte II, 140), muffen sich freilich die Beiber der Galla ebenso unterwerfen wie die der Somali und die von Harrar (Burton im Bull. soc. géogr. 1855 I, 354). Die Che wird von den Galla nur vor dem Dorfhäuptling geschloffen und die Frau welche von ihrem Bater eine Mitgift erhält, geht nach bem Tode ihres Mannes an deffen Bruder über (Rrapf, R. I, 102, Harris III, 51). Die Berlobung geschieht bei ihnen durch Auswechselung goldener Ringe, ihre Ausstattung erhält aber die Frau erst wenn fie einen Sohn geboren hat. Die Kinder gehören sammtlich dem Bater (Tutschet p. XLIX). Der König der Affubo : Galla foll eine seiner Berwandten zur Ehe nehmen (Pearce I, 96). Rach Jomard (17) findet Beschneidung bei beiden, nach Bruce (III, 344) und Beke (a. a. D.) bei teinem von beiden Geschlechtern fatt. Rur die mohammedanischen Galla in Enarea und Schoa find beschnitten (Beke im J. R. G. S. XII, 86). Eigenthümlich soll ihnen außerdem auch die Sitte sein, daß der älteste Sohn der einzige Erbe seines Baters ift und in seine Rechte ale solcher schon dann eintritt, wenn der Bater alt und untüchtig zum Kriege wird, da er dann von ihm ernährt werden muß (Bruce II, 222).

Tapferkeit gilt den Galla überall als die erste und wesentlichke Tugend des Mannes. Ihre Ausübung ist freilich oft mit roher Barbarei oder mit schlauer hinterlist verbunden. Trop dieser Schattenseiten ihres Charakters und trop des glühenden Nachedurstes der sie oft beseelt, sehlt es nicht bei ihnen an edleren Zügen: sie werden als mäßig, offen, theilnehmend und gastfreundlich geschildert (Lesebvre III, 290) und sollen namentlich die Freundschaft heilig halten. Die Lüge verabscheuen sie in so hohem Grade, daß sie allgemeine Berachtung und Berlust des Stimmrechts in den Bersammlungen nach sich zieht — vielleicht daß der Glaube an Bergeltung in einem anderen Leben (Isenberg I, 49, Krapf, R. I, 103) nicht ohne Einsluß auf die Ausbildung ihres moralischen Charakters ist. In Amhara sand sie

Gobat (245, 325, 425) zwar unwissend, aber gutmüthig und lernbegierig, und gab sich deshalb der Hossnung hin daß sie ohne große
Schwierigkeit dem Christenthum zu gewinnen sein würden. Als Sklaven werden die Galla um dieser Eigenschaften willen höher geschätz und bezahlt als andere Abyssinier (v. Ratte 104). Rur die WolloGalla werden als sehr verdorben, lügnerisch und räuberisch bezeichnet (Isenberg and K. 323).

Als so ungebildet und roh die Galla auch geschildert werden, so ist doch durch neuere Berichte wahrscheinlich geworden daß sie Schrift besitzen: d'Abbadie hat einen noch unentzisserten Brief aus ihrem Lande mitgebracht (Tutschef, Lex. p. L). Bei Jomard (23) finden sich einige recht hübsche Liebes- und Kriegslieder und Tutschef (Lex. 10, 36, 72, 127, 148, 158) hat kleinere Berse der Galla mitgetheilt, deren Form an die des Pantum bei den Malaien erinnert.

Ombozan ist schön, warum Wuß er fruchtlos freien? Arantheit ist die Lieb', warum Fehlen ihr Arzeneien? Das Holz das du geschlagen, Sei deiner Schultern Last, Und dein ist's abzutragen! Was du geborgt dir hast.

Rach Abyssinien eingedrungen, sind die in Ambara lebenden Edsjow, die Wollo zwischen Amhara und Schoa und noch einige andere Galla-Bölker in Schoa selbst zum Islam übergetreten und sollen im Allgemeinen in Folge hiervon etwas weiter fortgeschritten sein als ihre heidnischen Stammverwandten (Salt 300, Krapf, R. I, 106, Harris II, 340 st.); auch in Enarea sind sie zum Theil Muhammedaner (Harris III, 53, Krapf, R. I, 88). Rur wenige aber sind in Abyssinien Christen geworden (Beke im J. R. G. S. XII, 249, v. Katte 106). Ueber die eigenen ursprünglichen religiösen Vorstellungen der Galla ist die jest nichts Zusammenhängendes bekannt.

Als Urheber aller Dinge und Geber aller Gaben verehren sie Bak, den himmel, der den ersten Menschen aus Thon bildete und ihm eine Seele gab. Als diesen ersten Menschen und ihren Stammvater nennen Einige Wolal oder Wolab der zuerst am hawasch lebte (1senberg and K. 203, Krapf, R. I, 94). Sie bitten Wat um Tabak, Rinder, Schaase, Glück im Kriege u. s. s. und sprechen zu ihm: "D Wak, nimm uns zu dir in deinen Garten" (ebend. 151). Unter Wak stehen zunächst eine männliche und eine weibliche Gottheit, dann folgen die Zaren, die niederen Gottheiten die ebenfalls doppelten Gesen die Zaren, die niederen Gottheiten die ebenfalls doppelten Gesen

schlechtes find (ebend. 192, Ifenberg I, 44 ff.). Bei den Galla von Limmu, beren Opferceremonieen und Gebete Jomard (19) mitgetheilt hat, verehren Manner, Beiber und Rinder ihre besonderen Götter. Die an der oftafricanischen Rufte, überhaupt weniger abergläubisch als die im Innern, wiffen nichts von der mannlichen und weiblichen Gottheit der lettern - Oglia und Atatia -, auch um die guten und bosen Beifter und um die Schlange, die bei denen von Schoa eine so große Rolle spielt, fummern fie fich wenig (Rrapf im Baf. Miff. Mag. 1850 IV, 37, Isenberg and K. 178). Manchen gilt die Schlange als die Mutter ober der Bater des Menschengeschlechts. Man wendet fich an fie hauptsächlich um die Beilung von Krantheiten zu erlangen, wogegen Atatia als Göttin ber Fruchtbarkeit vorzüglich von ben Beibern verehrt wird (Rrapf, R. I. 99 f., 105, Harris III, 49, 51). Fische und Bühner find verbotene Speisen, weil jene als den Schlangen, diese ale den Geiern verwandt gelten (Rrapf, R. I, 100). Auch Steine und bolgklöße werden hier und da verehrt, doch follen Götterbilder sich nirgends sinden (Rochet 1. v. 167). Gewisse Arten von Bäumen, unter denen fie opfern und die fie auf das Grab ihrer Priefter ju pflanzen pflegen, find ebenfalls Gegenstände ihres Cultus.\* Bruce (II, 217, V, 68) nennt und beschreibt als dahin gehörig hauptfächlich den Wanzenbaum, Harris (III, 48) und Ifenberg (a. a. D.) führen noch andere an. Im Guden von Schoa gilt der Baum Wodanabe den Galla als nationales Beiligthum, bei dem fie fich versammeln (3 fenberg zu Krapf p. VIII).

An Priestern (Luba), welche die Opfer verrichten und aus den Eingeweiden der Opferthiere die Zukunft vorhersagen, sehlt es den Galla nirgends. Sie schmücken sich mit den Därmen der dargebrachten Thiere um Haupt und Racken (Bruce), wie dieß auch bei den Danakil üblich ist, angeblich damit das Fett des Thieres auf die Erde herabträusele (Krapf, R. I, 99, Johnston I, 276). Auch Zauberrer und Zauberinnen (Kalidscha) treiben ihr Wesen bei ihnen und vorzüglich genießen die Watos eine Art von religiöser Achtung und Scheu, die sich selbst allein für reine Galla halten und deshalb nur untereinander heirathen: sie gelten sür Seher der Zukunft und dürsen über Andere ungestraft nach Gefallen ihren Fluch aussprechen oder auch sie

<sup>\*</sup> Rur Entschet (Lex. p. XLVII) ftellt dieß in Abrede.

fegnen (Isenberg I, 46). Bielleicht find sie den dem Namen nach christlichen Duehitos am Tjana-See verwandt, welche Flußpferdjäger sind und obwohl schwächlich, doch von wilder Physiognomie, den übrigen Bewohnern des Landes eine gewisse abergläubische Furcht einsstößen (Lefebvre I, 168, Isenberg I, 41). Die Galla haben zum Theil Menschenopfer (Gobat 195, Lefebvre III, 290); bessonders ausgedehnt sollen diese bei den Bewohnern von Zingero östlich von Enarea sein (Harris III, 58).

Auf den Gräbern pflegen die Galla einen Holzstoß zu verbrennen und Bieh zu schlachten (Isenberg zu Krapf p. VIII). Sie bestehen aus einem Mauerwerke, das mit einer Lage von Erde bedeckt ist und zwei Thüren hat; das Innere ist in einzelne Zimmer abgetheilt, an deren Boden kleine Steine von verschiedenen Farben mosaikartig zussammengelegt sind (Rochet 1. v. 237).

Die Somali und Danakil gleichen in Lebensart und Sitten einander sehr. Die Männer tragen außer einem Gürtel ein großes Tuch als Mantel und Sandalen (Guillain II, 1 p. 417, Rochet 1. v. 116), die Weiber einen Lederschurz, einen Unterrock von Baumwollenzeug, ein großes Tuch in das sie sich einwickeln, meist ein Ropftuch, aber keine Sandalen; die Matronen bedecken bei den Somali zum Unterschiede von den Mädchen den Kopf mit einem blauen baumwollenen Nebe (Burton 117). Ihre hauptsächlichsten Wassen sind Speer und Messer, doch führen manche anstatt des ersteren Bogen und Pfeile, die alsdann zur Jagd wie zum Kriege vergistet sind mit dem vegetabilischen Gifte Wabá (worüber Burton 198 f.). Außerdem haben sie Keulen, die wie ihre Speere denen der Kassern gleichen (Burton 43 ff.), runde Schilde von Rhinoceroshaut und an der Küsse weilen zweischneidige Schwerte (Guillain a. a. D., Christopher im J. R. G. S. XIV, 94).

Die meist ärmlichen hütten, bei den Danakil in zwei oder drei Räume abgetheilt (Salt 179), sind bei den Somali von Mugdascho und am haines-Fluß von einer Form die sich in den östlichen wie in den westlichen Theilen der Regerländer vielfach sindet: sie haben eine 2 Meter hohe treisförmige Außenwand aus zwei parallelen Reihen von Pfählen, deren Zwischenraum mit Erde ausgefüllt wird, und ein tonisches Dach, von dessen Sauptstüße oben eine größere Anzahl von Sparren seitlich herabläuft (Christopher a. a. D., Guillain II,

2 p. 22). In den genannten Gegenden stammt alles Hausgeräthe das sie enthalten, aus Ostindien (Christopher 101).

Das Land der Danakil ift zum Aderbau meift ungeeignet; fie treiben solchen nur im Suden an den Seen von Aussa, in der Rabe der früher blühenden Sauptstadt der Mutaito, eines Danakil - Stammes deffen Macht jest gebrochen ift und der nun meift ein Rauberleben führt (Harris I, 61, 176, Rochet 1. v. 99, 111). 3m Uebrigen find fie hirten und treiben Sflavenhandel in großer Ausdehnung. Auch die Somali leben hauptsächlich als hirtennomaden. Die von Mugdascho befigen Rameele, Rinder, Efel, Schaafe und Geflügel in Menge, machen Butter und treiben Bienenzucht, auch ihr Landbau ift nicht unbedeutend. Es wird vorzüglich hirse gebaut und die dabei erforderliche Arbeit von den Stlaven verrichtet, die indeffen ganz als zur Familie gehörig betrachtet werden (Guillain II, 2 p. 28 ff., Christopher a. a. D. 90). Roch besser als jene find die Mijjerthaine mit Sausthieren verfeben; sie haben namentlich auch Pferbe, doch laffen fie die Wolle ihrer Schaafe unbenutt. Außer der Biehzucht leben fie auch von der Jagd und vom Gummihandel: die Cultur der Bummibaume wird mit Sorgfalt von ihnen betrieben (Guillain II, 1 p. 424, 448, 450, Cruttenden im J. R. G. S. XIX, 73). Auch in der Rabe von Barrar, wo fie feste Wohnungen haben, bauen fie viel Getreide, verachten aber selbst vegetabilische Roft ale nur für die Thiere bestimmt (Burton 265), wogegen sie in Mugdascho kein Fleisch genießen (Christopher a. a. D.). Der Aberglaube der Somali in hinficht auf die Speisen gleicht dem der Raffern : fie verschmähen Fische und manche von ihnen effen keine Sasen und Antilopen; die Milch des Rameels wird nicht von ihnen getocht, weil fie glauben daß dieß dem Thiere schaden würde von dem fie genommen ift (Burton 154). Durchgangig und besonders gut angebaut ift bas fruchtbare Land Dgahden im Guden des Rogal, obwohl es, wie aus Obigem hervorgeht, unrichtig ift daß die Somali sonst nirgende das Land bauten (Cruttenden a. a. D. 65). Rächst dem Sandel in's Innere treiben namentlich die Mijjerthaine zum Theil auch Ruftenhandel, find aber in diefem von Fremden, befonders von den Banyanen fehr abhangig : fie machen grobe Gifenarbeiten, das Material und die Werkzeuge dazu erhalten fie aber aus Offindien; von Lederarbeiten find ihre Sattel und Sandalen zu nennen (Guillain a. a. D. 453, 458). Die Baumwollenzeuge der Abgal : Somali von Mugdascho wurden, namentlich ehe die Concurrenz der americanischen Fabrikate eintrat, in großer Menge nach der Soaheili-Küste ausgeführt (ebend. 531).

Die Edvor-Stämme der Somali stehen entschieden tiefer als die weiter im Suden lebenden und die Mijjerthaine (Cruttenden a. a. D. 74): mahrend die ersteren hochst diebisch find, verabscheuen z. B. die Dubeiß den Diebstahl fo fehr, daß bei ihnen die Beschuldigung desselben nur mit Blut gesühnt wird (ebend. 73). Indeffen ift dieß eine seltene Ausnahme bei den Somali: Diebstahl, Raub und Mord find bei ihnen im Allgemeinen febr gewöhnlich (Ifenberg I, 157 ff.). Mit besonderer Beziehung auf die Somali sagt Burton (176): "In Oft-Africa giebt es tein Gewissen und unter Reue versteht man dort nur die Trauer über eine verlorene Gelegenheit jum Berbrechen . . . Raub ift ehrenvoll, Mord eine Heldenthat." So schildert auch Harris (I, 55, 334, 349) die Danakil ale "Ungeheuer und ein Bolk von Mördern," und nicht gunstiger ist das Bild das Johnston (I, 77 ff., 259, 310, 490) von ihnen entwirft: manche verkaufen fogar ihre Rinder; nur im Innern scheinen fie im Allgemeinen etwas beffer zu sein ale an der Rufte. Rochet's (1. v. 51) Urtheil über fie ift nicht so durchaus nachtheilig; doch bemerkt er daß es bei den Da= nakil als entehrend gilt sich der Blutrache zu enthalten, obwohl auch ein Blutgeld angenommen wird, und Harris (I, 132) fügt hinzu, daß eben nur dieser Umstand oft von blutigen Thaten zurückhält. Jede einzelne Bunde wird mit einem bestimmten Preise bezahlt, über den man fich bei Schlichtung des Streites zu einigen hat (Johnston Bei den Somali beträgt der Blutpreis 100 Kameele, nach I, 283). deffen Bezahlung wird indessen gewöhnlich auch noch der Mörder selbst aus dem Wege geräumt (Burton 87 not.). Wie bei den Galla und in manchen Theilen von Arabien bedarf der Fremde eines Abban ober Bebban, eines Schutherrn, der ihn bei jeder Belegenheit vertritt, in deffen Gewalt er fich aber auch ganz und gar befindet (ebend. 89, Guillain II, 1 p. 486). Bas den sonstigen Charafter der Somali betrifft, so bezeichnet sie Burton (109) als energisch und unternehmend, jugleich aber auch ale hochst unbeständig, leichtfinnig und feig; Rochet dagegen (1. v. 115) nennt sie tapfer und friegerisch.

Daß Dankali einst ein mächtiges Königreich gewesen sei (Salt 176) bat Rüppell (I, 255) wohl mit Recht als einen von Lobo her-

Rammenden Irrthum bezeichnet. Gegenwärtig leben die Danakil in Meinen Saufen gang ohne gesetliches Band; der Sauptling hat nur dem Ramen nach einige Macht, da Alles in Bersammlungen durch Majorität entschieden wird (Harris I, 211). Auch bei den Somali find die Häuptlinge meift machtlos, ihre Burde geht auf den alteften Sohn über (Burton 173, Guillain II, 1 p. 439), nach Isenberg (a. a. D.) wurde fie jedes Mal vom Emir von harrar auf's Reue verlieben, was ficherlich nicht von den Somali allgemein gilt. Mijjerthaine erhält das Oberhaupt den zwanzigsten Theil von der Ernte und von den Rameelen; eine Ropffteuer und eine Abgabe von den aus- und eingeführten Sandelswaaren. Sie haben erbliches Grundeigenthum, das verkäuflich ift und auch für eine Ernte öfters verpachtet wird. Jedes Dorf hat einen besondern Richter (Radi). Als Strafen tommen bei ihnen nur Geldbuße und Todesstrafe vor, nicht aber Stlaverei, benn tein Somali tann Stlave eines anderen sein (Guillain II, 1 p. 436 ff.), welches Lettere mahrscheinlich erft eine Folge davon ift, daß fie fich jest wenigstens dem Ramen nach zum Rach Burton (33 not.) herrscht bei den Somali Islam bekennen. ein ähnliches Raftenwesen wie in Demen; die ausgestoßenen Raften find die Debir oder Lustigmacher, die Tomal oder Handad, die Gisenarbeiter welche man ale Zauberer betrachtet, endlich die Midgan oder Einhändigen, Bogenschüßen mit vergifteten Pfeilen, die ale Jager und Reldarbeiter dienen.

Rähere Berwandte gehen bei den Somali keine Che zusammen ein; es gilt dieß selbst für Geschwisterkinder, obwohl nicht für Onkel und Richte. Sie heirathen am liebsten in einen anderen Stamm. Die Wittwe des Bruders wird gewöhnlich zur Che genommen (Burton 120). Bei den Mijjerthaine kauft der Mann die Frau von deren Bater, giebt ihr aber selbst eine Aussteuer, die er jedoch zurückerhält, wenn die Frau ihrerseits auf Scheidung dringt; diese bringt in die Che eine Bettstelle mit, einige grobe Matten, von Stroh gestochtene Milchgefäße und einiges Andere dergl.; bricht sie die Che, so darf er sie umbringen, und bei den Angesehenen gilt dieses Bersahren alsdann allein für angemessen; legitime Frau kann ein gefallenes Mädchen nicht mehr werden: daher sind die unverheiratheten zurüchaltender (während sie bei den Danakil ein ausschweisendes Leben führen — Johnston I, 354, 413 s.), doch scheinen die verheiratheten nicht

eben keusch zu leben (Guillain II, 1 p. 427 ff.). Burton (120), der Letteres bestätigt, spricht von häusigen Scheidungen bei den Somali und erzählt daß die junge Frau bei ihrem Einzug in das Haus des Mannes zuerst eine Tracht Schläge erhalte und dann in den ersten Bochen ganz eingezogen lebe. Die Kinder erben das Vermögen der Eltern, doch wird den Töchtern davon meist nur Weniges zutheil (Burton 123), bei den Mijserthaine bestimmt ihnen das Herkommen, nur halb so viel als den Söhnen (Guillain II, 1 p. 436).

Danakil wie Somali find meift nur dem Ramen nach Anhänger bes Islam und ebenfalls nur dem Ramen nach find einige der erfteren, Taltale, ale Unterthanen von Abpstinien Christen geworden (Isen. berg a. VIII). Die Somali haben großentheils ihre alten Sitten und religiöfen Gebrauche behalten: fie verehren gewisse Baume, schwören bei gewiffen heiligen Steinen und haben Ordalien wie die meisten africanischen Bölker. Auch an Sehern und Seherinnen fehlt es bei ihnen nicht. Drei Monate des Jahres gelten ihnen für unglücklich (Burton 113). Die Beschneidung hatten sie schon vor der Einführung des Islam, nur wurde dieselbe nicht wie jest, im 7. Lebens: jahre, sondern erst in späterem Alter vorgenommen. Wie die Danakil (Johnston I, 314) rauchen sie keinen Tabak, sondern kauen ihn, häufig mit Asche vermischt (Burton 107, Guillain II, 1 p. 424 ff.); doch ist es nicht mahrscheinlich daß sie das Rauchen um ihres Blaubens willen und aus Scheu vor dem Benuffe eines berauschenden Mittele unterlassen, da sie meist sehr gottlos sind, wie aus den von Burton (51) mitgetheilten Anekdoten hervorgeht: ein Weib das von Bahnschmerz geplagt mar, rief drohend zum himmel "Allah! mögen dir deine Bahne so weh thun als mir die meinigen!"

Die Gräber der Somali, in denen manche, wie es scheint, nur des Raumes wegen, in sißender oder vielmehr kauernder Stellung beerdigt werden, liegen einzeln und bestehen aus Haufen von Steinen die
mit den Trophäen des Berstorbenen geschmudt und mit einer Dornenhede umzäunt werden (Burton 147 f.); anderwärts werden sie auf
einem Riesplatz aus weißen Kalksteinen erbaut und mit einem Ring
von einzelnen Steinen umgeben (Cruttenden im J. R. G. S. XIX,
73). Die alten Gräber im Lande der Mijjerthaine und in der Gegend
von Berbera, welche von den Galla herrühren sollen, bestehen aus
7—8' hohen und 15—18' breiten Steinhausen die inwendig hohl



## Geiftige Begabung.

524

find (ebend.). Aehnliche große Byramiden, die als Eraber ausgezeichneter Manner bezeichnet werben — manche derfeiben sollen gegen 100° hoch sein — finden sich auch in Dankali (Salt 179 nebst Abbildung p. 408 no. 16, Johnaton I, 153, 433). Harris (I, 184) erinnert in Rückicht auf ste nicht unpassend an die auch sonst im Orient verbreitete Sitte, daß alle Borübergehenden auf das Grab eines Berbrechers oder eines aus andern Gründen allgemein bekannten Rensichen einen Stein wersen. Bgl. auch oben p. 324 das über die hottenstotten-Gräber Bemerkte.

Ueber die geistige Begabung der Danakil und Somali urtheilt Johnston (1, 491), wie es scheint, mit Recht in hohem Grade gunstig und nennt sie geradezu ausgezeichnet. Es ist ihnen eigenthümlich daß ihre Gesänge und Berse, deren eine große Renge im Runde bes Bolkes sind, einen bestimmten Rythmus mit einer unvollkommenen Cadenz und einem unvollkommenen Reime besiehen. Die Somalischein nicht ohne dichterisches Talent zu sein, alle möglichen Gegenstände werden von ihnen besungen und sie keiden diese Gesänge häusig in dialogische Form. Bor Allem hat jeder häuptling sein Lobgedicht im Runde des Bolkes (Burton 115).



•

•

•

.

•

•

•

•

·

•

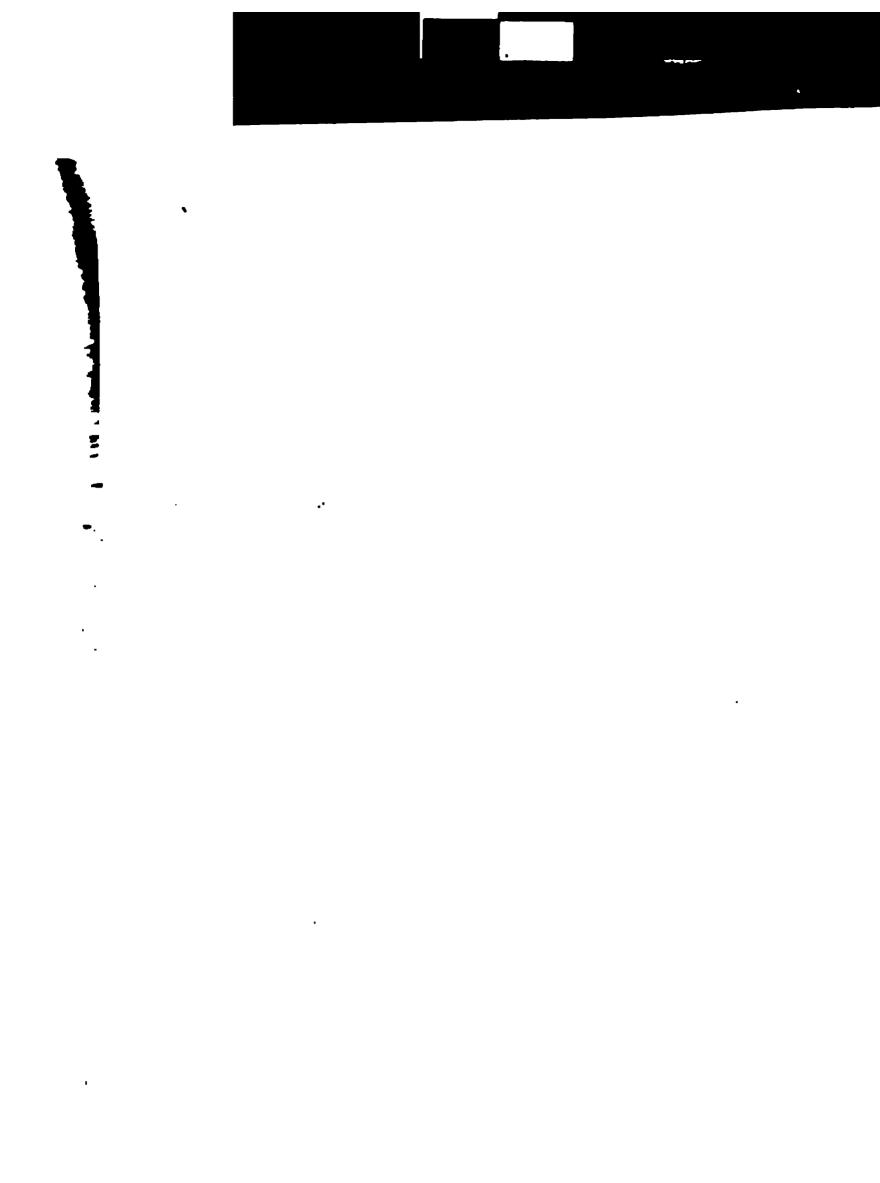



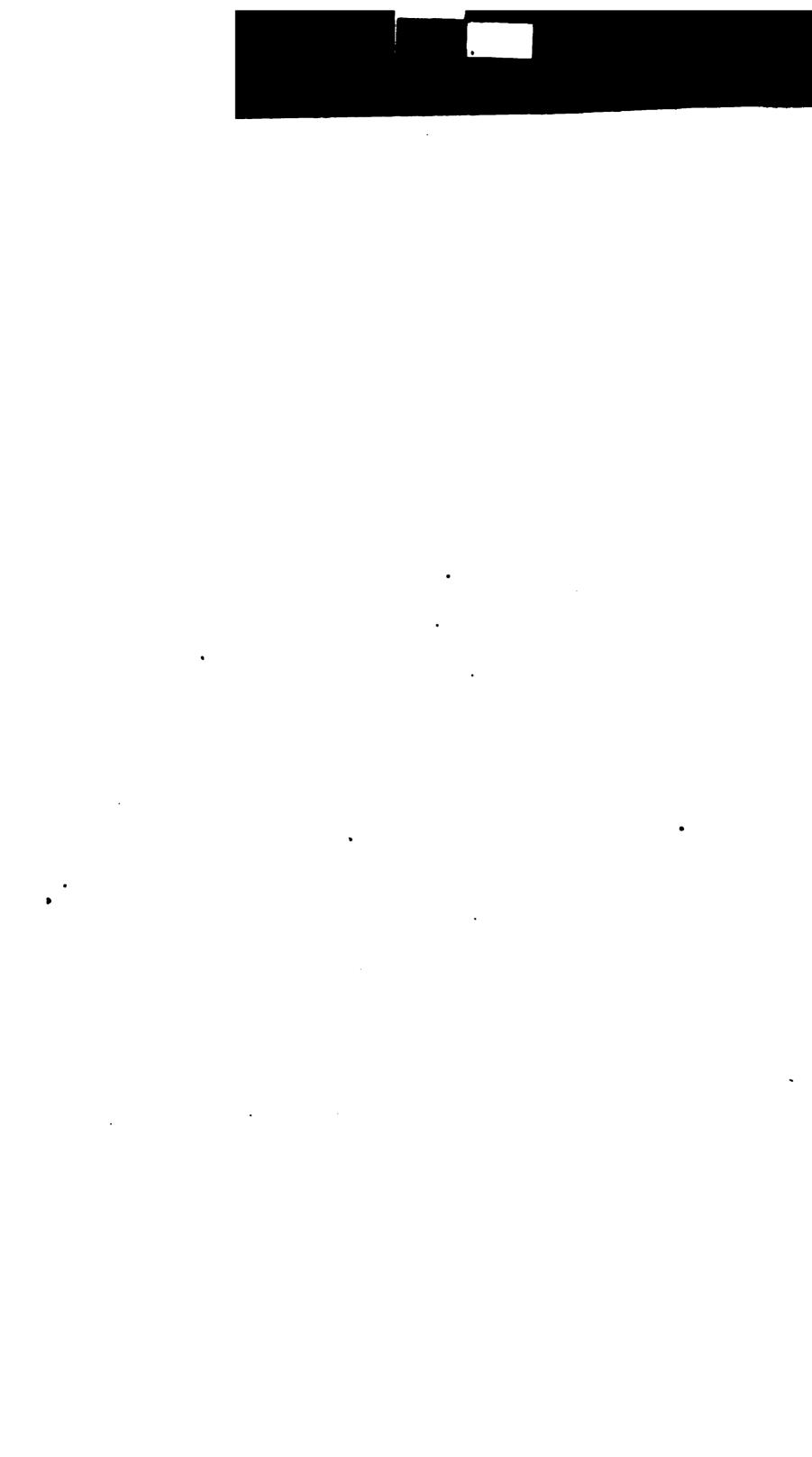





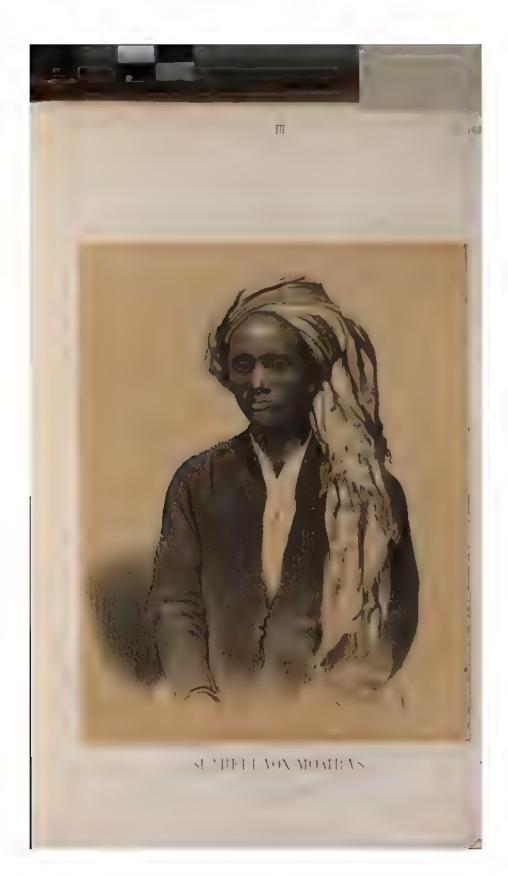

. • • . • . . .•



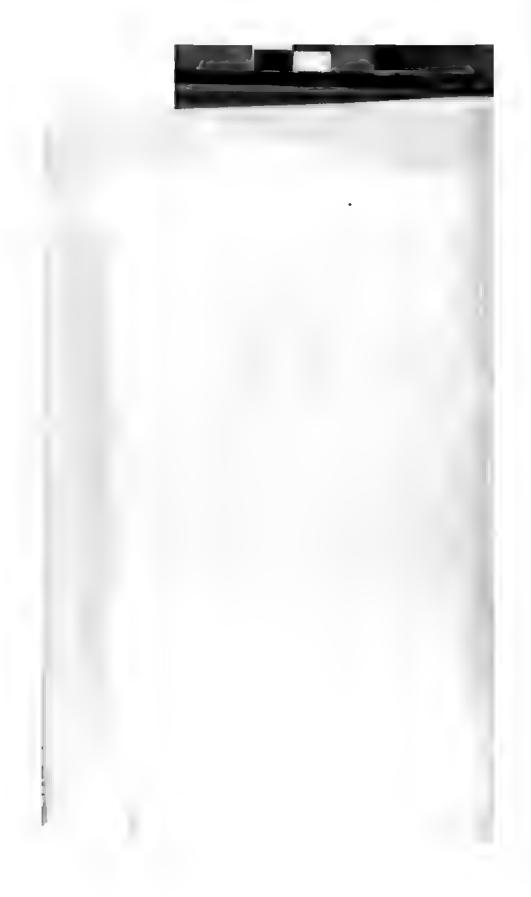







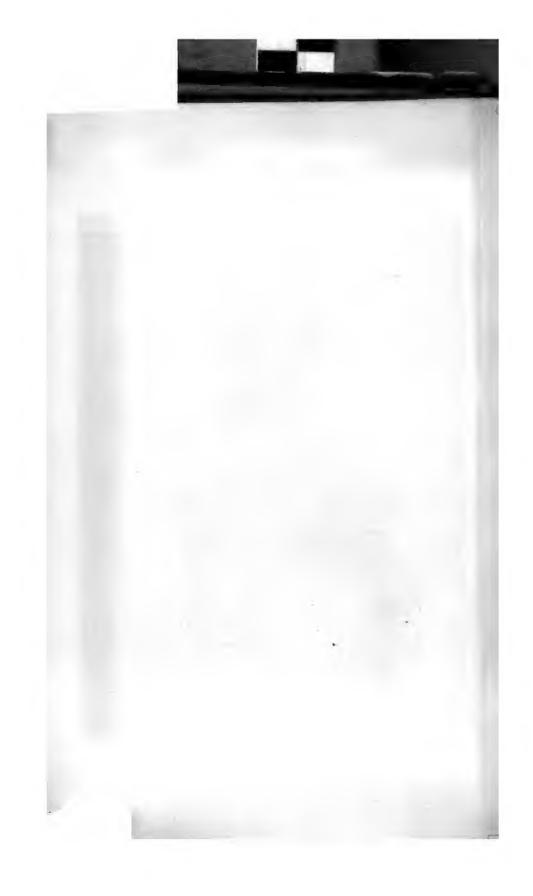



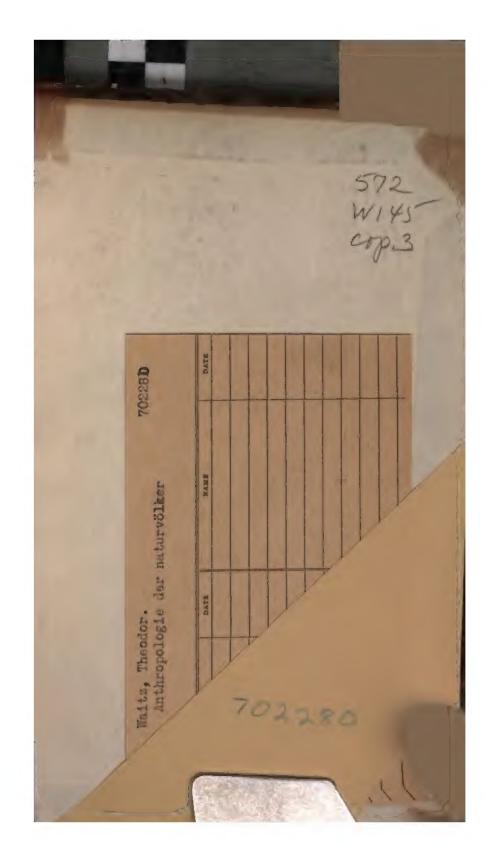

